Nr. 171 - 30.W.- Preis 1,50 DM - 1 H 7109 A

Beigien 43.00 bfr, Prankreich 7.50 P. Greechenland 180 Dr. Greebritainnen 30 p. Raken 2000 L. Jugoslawien 600,00 Dm. Luxemburg 34.00 ffr. Krederlande 2.50 hfl. Norwegen 10,50 nkr. Österreich 17 öS. Purtugal 165 Esc. Schweden 10,00 skr. Schweiz 2,20 sfr. Spanien 200 Pts. Kanarische Inseln 210 Pts. Turkei 750 TL



### Von Montag an: Neue Serie

Wird das Jahr 1987 zum Jahr der europäisch-amerikanischen Krise? Steht gar die NATO zur Disposition? Die WELT hat den bekannten Fernseh-Journalisten Peter von Zahn auf eine Erkundungsreise durch die USA geschickt, um das "Schollentreiben" der beiden Kontinente zu vermessen. Sein Fazit: Der Atlantik wird in der Tat breiter, denn der Schwerpunkt Amerikas wandert unaufhaltsam von der Ost-Küste an den Pazifik. Man blickt auf Japan, auf Süd-Ost-Asien, nach China. Die Europäer wären gut beraten, diesen Prozeß nicht noch durch überflüssige Reibereien und Irritationen zu beschleunigen. Es könnte auch durchaus geschehen, daß sich die beiden Supermächte auf ihre Kosten einigen.

Erkenninisse: Die Bundeswehr will Militärattachés in die kriegsführenden Länder Irak und Iran sowie nach Saudi-Arabien entsenden. Sie sollen Erkenntnisse in einer Region sammeln, die von besonderer Bedeutung ist". (S. 4)

Anschlag: Auf das Goethe-Institut im moslemischen Westen Beiruts ist ein Sprengstoffanschlag verübt worden. In den Hof des Gebäudes war eine Stange Dynamit geschleudert worden, die bei der Explosion nur Sachschaden anrichtete. Das Goethe-Insitut gehört zu den wenigen westlichen Einrichtungen, die im unsicheren West-Beirut noch arbeiten.

Rücktritt: Der Chef der oppositionellen japanischen Sozialisti-schen Partei, Masahashi Ishibashi, hat nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den jüngsten Parlamentswahlen seinen Rücktritt angekündigt.

WIRTSCHAFT

Schlußverkauf: Unterkühlt startet der Handel in den Sommerschlußverkauf. Die Temperaturen dürften derzeit wenig dazu verlocken, Sommersachen einzukaufen. Daffir sollen die Angebote des Einzelhandels besonders verlokkend sein. Besonders günstig, sagt der Kinzelhandel, werden Damenoberbekleidung und Herrenanzüge angeboten, (S. 9)

Börse: An den Aktienmärkten wurde der Kursanstieg im Verlauf durch Gewinnmitnahmen gebremst. Der Rentenmarkt war gut behauptet. WELT-Aktienindex 255.60 )252.92). BHF Rentenindex 107,002 (106,990), BHF Performance Index 105,862 (105,822). Dollar-

mittelkurs 2,1486 (2,1301) Mark. Goldpreis pro Feinunze 349,00 (348,65) Dollar.

Information: Die UdSSR Japan

und die USA richten demnächst einen "heißen Draht" ein, um Ka-

tastrophen wie den Abschuß der

südkoreanischen Verkehrsma-schine im Jahr 1983 über der

Tschernobyl: Moskau will der In-

ternationalen Atomenergiebehör-

de Mitte August einen "mehrere

hundert Seiten umfassenden Ab-

schlußbericht" über den Reaktor-

unfall zustellen. Angesichts der

noch hohen Radioaktivität in eini-

gen Regionen um Kiew werden die Ferienlager für Schulkinder

noch bis zum Schulbeginn am 1.

Nahost: Der israelische Außenmi-

nister Shamir will den von Mini-

sterpräsident Peres eingeschlage-

nen Weg direkter Kontakte mit

arabischen Staatsmännern fort-

setzen, wenn er im Oktober mit

September verlängert.

Peres das Amt tauscht.

UdSSR zu verhindern.



Verregnet: Puccinis "Turandot", schier einem bunten Fernost-Bilderbuch entsprungen, blieb auch im italienischen Macerata unvollendet. Die 22. Opernfestspiele endeten im Gewitterregen, wie schon die in Verona. (S. 27)

Avignon: Afrika, zum 16. Mal zentrales Thema des Festivals, verschafft sich lautstark Gehör in der Stadt. Auf der Bühne dominieren die Klassiker, und das deutsche Theater ist - nach Schwächenperioden - wieder dabei. (S. 27)

# SPORT

Motorsport: Der Finne Keke Rosberg (37)hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wird zum Ende der Saison seine Karriere als Rennfahrer in der Formel 1 beenden. Rosberg war 1982 Weltmeister geworden. (S. 7)

Tennis: Ein neuer Name wird seit Freitag im Kreis der weltbesten Tennisspielerinnen geführt. Die 24 Jahre alte Tschechoslowakin Hana Mandlikova heiratete am Freitag in Prag und trägt nun den Namen Sendlakova.

# AUS ALLER WELT

hohen Stirn (Foto) kennt weder



Kulan: Der kleine Mann mit der Rast noch Ruh. Der Fälscher wartet auf den Ausgang seines Revisionsverfahrens, der Steuer-schuldner auf den Vergleich mit dem Finanzamt, der Schauspieler in spe auf zwei Filmrollen. (S. 28)

> Andrea Doria: Das Wrack ist zur "Mutprobe" für Taucher geworden. Etwa ein Dutzend sind bei dem Versuch, es zu untersuchen, ums Leben gekommen. (S. 28)

> Löwenbränkeller. Einen Tag nach dem Großbrand sind bei Polizei und Feuerwehr Zweifel daran aufgetaucht, daß das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. (S. 28)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Geistige WELT Auto-WELT Wetter: Unbeständig

Seite 5 Seite 14 Seiten 15-22 Seite 23 Seite 28

Heute: Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

# Anschlag auf Dornier-Gebäude. Union für "verdeckte Ermittler"

30-Kilo-Bombe explodiert / Täter aus dem Umfeld der "Roten Armee Fraktion"

gū/hrk/uls. Bonn/Karlsrube

Die Union sieht nach dem zweiten Terroranschlag innerhalb von 48 Stunden die Notwendigkeit, bei der Bekämpfung des Terrorismus stärker als bisher V-Leute einzusetzen. Unter dem Eindruck des Sprengstoffanschlages auf ein Gebäude des Luftund Raumfahrtunternehmens Dornier in Immenstaad am Bodensee, bei dem ein Sachschaden von 250 000 Mark entstanden war, forderte der innenpolitische Sprecher der CDU/ CSU-Fraktion, Werner Broll, am Freitag in Bonn, auch verstärkt auf die Möglichkeiten der Rasterfahndung zurückzugreifen.

Um dem harten Kern der "Roten Armee Fraktion" (RAF) besser beizukommen, müßten auch verdeckte Ermittler zumindest in das terroristische Umfeld eingeschleust werden und von dort aus die Terroraktionen aufklären. Broll sprach sich außerdem für die Schaffung eines europäischen Anti-Terror-Büros aus, in dem Spezialisten in der Terrorbekämpfung aus den Mitgliedstaaten der EG zusammenarbeiteten und PersonenBroll warf zugleich insbesondere den Grünen, aber auch Teilen der SPD vor. den Terrorismus inhaltlich nicht einhellig und überzeugend genug ab-

Der Anschlag auf das Gebäude in Immenstaad war durch eine Autobombe verursacht worden, die ein Gewicht von etwa 30 Kilogramm hatte. Der Sprengsatz befand sich nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) in einem roten VW-Golf, der auf einem Werksparkplatz, der eingezäunt ist, abgestellt war. Der Wagen war in Konstanz gestohlen und offenbar schon am Vortag vor dem Gebäude geparkt worden.

In der Nacht zuvor war bereits ein Bombenanschlag auf das Fraunho-fer-Institut für Lasertechnik in Aachen verübt worden. Bereits hier hatten die Sicherheitsbehörden Parallelen zu dem Mord auf das Siemens-Vorstandsmitglied Beckurts ent-

Der Sprecher des BKA, Alexander Prechtel, teilte am Freitag mit: "Wir glauben, daß Täter aus dem Bereich der RAF hinter den beiden jüngsten Anschlägen in Aachen und auf Dornier stehen, aber wir sagen nicht, daß es auch personell die selben Täter waren." Er fügte hinzu, Dornier sei eine Firma, "die zum Daimler-Benz-Konzern gehört, sich mit Rüstung befaßt und deshalb nach den erklärten Äußerungen der RAF potentielles Anschlagsziel sein kann. Außerdem hat sich eine Kämpfende Einheit bekannt. Deshalb besteht ein Anfangsverdacht, daß die Täter aus dem Bereich der RAF kommen."

Nach Angaben Prechtels war am Tatort ein vierseitiges Schreiben gefunden worden, auf dem der Stern der RAF - aber ohne das übliche Maschinengewehr - abgebildet war. Die Täter hatten darin geschrieben: "Wir nennen uns nach der Genossin, die bei dem Raketenangriff eines Kommandos der Guerillas auf die Tagung der Sozialistischen Internationale in Lima ums Leben gekommen ist." Ende Juni war eine Frau durch die Explosion einer Granate getötet worden. Sie hatte versucht, das Kongreßgebäude in Lima mit einem Mörser zu beschießen. Der Name der Frau wurde offiziell nicht bekanntgegeben.

# "Der DGB hat sich selbst blockiert"

Biedenkopf ermuntert CDU und Gewerkschaften zu neuer Strategie für das Ruhrgebiet

Der nordrhein-westfällische CDU-Vorsitzende, Professor Kurt Biedenkopf, sieht die Zukunft des problemgeladenen Ruhrreviers eng verknúpft mit der Frage, ob die "Politisierung der DGB-Gewerkschaften durch die SPD und die gemeinsame Konfrontation zur Bundesregierung\* überwunden werden kann. In einem Beitrag für die WELT schreibt Biedenkopf die vor allem bei der niedersächsischen Landtagswahl sichtbar gewordene Gemeinschaft von Gewerkschaftsbund und Sozialdemokraten habe dieses Bündnis zur "Unbeweglichkeit" verurteilt. Nur die Union könne deshalb die Voraussetzungen für eine pragmatische Politik und für die "Erneuerung" des Reviers als mo-derne Industrielandschaft schaffen.

Biedenkopf weist in einem historischen Abriß darauf hin, daß die CDU keinesfalls immer die große Minderheitspartei an Rhein und Ruhr gewesen sei. Als Beispiel nannte er die erfolgreiche Bundestagswahl 1957. Die Bevölkerung hatte damals keine

prinzipiell anderen Interessen und Lebensvorstellungen als heute. Sie ist heute, wenn überhaupt, eher bürgerlicher und konservativer in ihrer Grundhaltung zu politischen, gesellschaftlichen und sozialen Fragen der Zeit als damals." Wenn gleichwohl die SPD heute eine so starke Position habe, dann müsse dies Gründe ha-

SEITE: 6

ben, "die nicht nur in der veränderten Einstellung der Bevolkerung zu suchen sind, sondern auch in den veränderten Positionen der politischen Kräfte", Biedenkopis Diagnose: Den Sozialdemokraten sei es gehungen, ihre politische Rolle mit der der Gewerkschaften zu verbinden und damit das politische Gleichgewicht zwischen den beiden Volksparteien zu Einheitsgewerkschaft zu verstehen ihren Gunsten außer Kraft zu setzen.

setzungen innerhalb der SPD seien aber auch die Einheitsgewerkschaften erfaßt worden. Sie hätten sich damit "selbst blockiert". Es gebe deshalb ein allgemeinpolitisches Interesse daran, "die Fähigkeit der Gewerkschaften zum selbständigen Handeln und zur pragmatischen Zusammenarbeit mit der unionszeführten Bundesregierung wieder herzustellen". Der nordrhein-westfälische CDU-

Durch die politischen Auseinander-

Vorsitzende weist der künftigen Diskussion die Richtung: "Mit der Frage, ob wir am Prinzip der Einheitsgewerkschaft festhalten, oder eine Entwicklung akzeptieren sollen, durch die sich bisherige Einheitsgewerkschaften zu sozialistischen Richtungsgewerkschaften verändern, wird zugleich über die zukünftige Rolle der Gewerkschaften in der Industriegesellschaft mit entschieden." Innerhalb der DGB-Führung gebe es keinen Konsens darüber, was unter

# Streit mit Wien: Bonn glättet Wogen Vizekanzler Steger kommt nicht nach Wackersdorf / Verwirrung um "Einreiseverbot"

BERNT CONRAD, Bonn habe und ob er nach den geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Der österreichische Vizekanzler Völkerrechts in Bayern eine politi-Norbert Steger wird nicht an einer

Demonstration gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wak-kersdorf teilnehmen, weil in Bayern so jedenfalls lautet seine Darstellung - ein Einreiseverbot gegen ihn erwogen worden sei. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher habe ihm zwar mitgeteilt, daß er in die Bundesrepublik einreisen könne, aber er verzichte darauf weil der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß über seine Reiseabsicht "außerordentlich irritiert" zu sein

Hinter Stegers Äußerungen ver-birgt sich der folgende, am Freitag bekanntgewordene Vorgang: Als man in München von der geplanten Teilnahme Stegers an einem "Anti-Wackersdorf-Festival" in Burglengenfeld erfuhr, fragte das bayerische Innenministerium "auf unterer Ar-beitsebene" beim Auswärtigen Amt in Bonn an, welchen Status der Vize-kanzler bei einem Besuch in Bayern

Ost widerspricht

Die Bundesregierung hat sich ge-

gen die Auffassung der Berliner evan-gelischen Bischöfe Gottfried Forck (Ost) und Martin Kruse (West) ge-

wandt, der Mauerbau habe zur Nor-

malisierung der Verhältnisse zwi-

schen den beiden deutschen Staaten

beigetragen. Regierungssprecher

Friedhelm Ost sagte am Freitag: "So-

lange diese Mauer Deutsche von

Deutschen trennt, Familien, Verwandtschaften und Freundschaften

zerreißt, kann von Normalität in

Deutschland nicht die Rede sein."

Die beiden Bischöfe hatten sich zu dem am 13. August bevorstehenden

25. Jahrestag des Mauerbaus geäu-Bert. Ost widersprach der Auffassung

von Bischof Forck, vor 1961 sei ver-

sucht worden, "möglichst viele Be-

wohner der DDR durch verlockende

Angebote in die Bundesrepublik her-

überzuholen". Diese Darstellung ent-

spreche nicht den historischen Tatsa-

epd, Bonn

volkerrechts in Bayern eine pont-sche Rede halten dürfe. "Wir wollen wissen, wie wir Steger behandeln müssen", hieß es in der Anfrage. Zuvor waren Gerüchte im Umlauf gewesen. Steger wolle für die Grünen sprechen. Das bayerische Innemninisterium hat inzwischen erklärt, daß keine Absicht bestehe oder bestanden habe, Steger die Einreise zu verweigern. Bundesaußenminister Genscher hatte selbst mit einem Fernschreiben

an das bayerische Innenministerium geantwortet. Darin erklärte er, er könne sich nicht vorstellen, daß der Gedanke an eine Einreiseverweigerung für Steger überhaupt erwogen werde. Eine Zurückweisung sei juristisch nicht gerechtfertigt. Einreise und friedlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland gehörten "zu den Selbstverständlichkeiten gutnachbarlicher Beziehungen."

Über diesen Vorgang informierte Genscher den österreichischen Vizekanzler am späten Donnerstagabend.

# Die Analyse Berliner Bischöfen des Manifests

cgs. Wien Das Manifest" einer offenbar in-

nerparteilichen Oppositionsgruppe der KPdSU wird vom sowjetischen Außenministerium als "Provokation" bezeichnet. Von einer Fälschung, wie früher üblich, wird diesmal nicht ge-sprochen. Inhalt und Diktion des Manifests, das vom Londoner "Guardian" veröffentlicht worden war, verraten, daß es sich um qualifizierte und sehr gut informierte Autoren handeln muß. Es wird betont, daß es sich nicht um ein antisowjetisches Werk handele, sondern vielmehr zur Stärkung der Weltmachtstellung der Sowjetunion beitragen solle (WELT v. 23. 7.). Außenpolitisch habe die Sowjetunion nie die Autorität erlangt, die ihrem Status gebühre. Auch der Lebensstandard des Volkes sei "einer der niedrigsten unter den entwickelten Staaten". Fazit der Analyse: Die sich mit jedem Jahr verschärfende politische Krise berührt die Fundamente des sozialistischen Staates."

Steger sagte daraufhin in einem Rundfunkinterview, er hoffe, das bayerische Ersuchen sei ein "einmaliger Ausrutscher" gewesen. Er habe Strauß zu einer Fernsehdiskussion über "Energiepolitik in Europa" ein-

Regierungssprecher Ost betonte, die deutsch-österreichischen Beziehungen seien außerordentlich gut und freundschaftlich. Auf die Frage, ob die Bundesregierung den Brief von Strauß an Waldheim, der zu hef-tigen Reaktionen in Österreich ge-führt hatte, als unghicklich empfinde, sagte Ost, jeder habe das Recht, Brie-fe zu schreiben fe zu schreiben.

Bundesaußenminister Genscher wird am Samstag mit seinem österrei-chischen Amtskollegen Peter Janko-witsch bei Salzburg zusammentref-fen. Bei der Begegnung, die schon länger verabredet worden war, will Genscher vor allem über seine zu-rückliegende Moskaureis bercher In Bonn wird hingegen nicht bezwei-felt, daß er dabei gleichzeitig politi-sche Klimapflege betreiben will.

# Peruanischer General verhaftet

rtr/AP, Lima

Gegen den peruanischen General Jorge Rabanal, der im Juni die bluti-ge Niederschlagung einer Gefängnismeuterei geleitet hatte, ist Haftbefehl erlassen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Lima teilte mit, ihm werde Mord an 124 Häftlingen vorgeworfen. Die Meuterer, angeblich Mitglieder der maoistischen Guerrillaorganisation "Leuchtender Pfad", sollen umgebracht worden sein, nachdem sie sich ergeben hatten. Der pe-ruanische Präsident Alan Garcia hatte die Tötung von mindestens 100 Gefangenen bei den Aufständen in drei Haftanstalten bestätigt und eine strenge Bestrafung der Verantwortlichen angekündigt. Rabanal ist der erste Militär, der zur Rechenschaft gezogen werden soll. Bisher waren nur Polizisten beschuldigt worden. Die Armee gab unterdessen bekannt, daß in den vergangenen drei Monaten 300 Mitglieder der Guerrillaorganisation bei Kämpfen getötet worden seien.

### **DER KOMMENTAR**

# Die Bomben

Donnerschläge und Detonationen haben normalerweise die Wirkung, daß sie wachrütteln und den menschlichen Instinkt für Gefahr aktivieren. der Bundesrepublik Deutschland freilich scheint dies nicht mehr überall und nicht mehr für alle zu gelten. Obwohl sich das Gemeinwesen erneut durch einen blutrünstigen Terrorismus herausgefordert sieht - drei Bomben gehen auf sein Konto und zwei Menschenleben immerhin in kaum mehr als vierzehn Tagen -, die Antwort der Demokraten, nämlich eine einmütig-entschlossene Kampfansage von allen im Bundestag vertretenen Parteien, fällt seltsam undeutlich aus. Das unzüchtige Kokettieren mit der Gewalt, das sich in unserem Lande lange schon breitmacht, hat offenbar zu viele angesteckt.

Natürlich würde es keiner wagen, die jüngsten Mordtaten öffentlich gutzuheißen. Aber die "klammheimliche Freude", mit der in den siebziger Jahren der Mord an Generalbundesanwalt Buback kommentiert worden war, die könnte man durchaus auch heute wieder finden. Zeugt es denn nicht von ährlichem Ungeist, wenn eine linke Tageszeitung genüßlich die Erfahrungen zweier Kernkraftgegner wiedergibt, die sich auf das "Fällen" von Starkstrommasten spezialisierten, und wenn das Blatt dabei, wie zur Anleitung, deren technische Ratschläge transportiert?

Was sich da, als "Gewalt ge-gen Sachen" verkleidet, an Systemveränderungswut artikuliert, schlägt, wie wir gelernt haben, allzuoft in "Gewalt gegen Menschen" um. Von den Molotow-Cocktails in Wackersdorf und den Stahlschleudern in Brokdorf oder den Totschlägern an der Startbahn West ist der Weg nicht mehr weit zur Bombe, die den Siemens-Manager Beckurts und seinen Fahrer Groppler in Stücke riß und gestern in Immenstadt Verwüstungen anrichtete.

# Kaunda läßt Howe den Unmut über London deutlich spüren

Europäer beraten mit USA Maßnahmen gegen Südafrika

DW. Lusaka/Washington Der britische Außenminister Sir

Geoffrey Howe hat sich von dem kühlen Empfang durch den sambischen Staatspräsidenten Kaunda offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Vor seinem Weiterflug nach Botswana sagte Howe am Freitag, er wolle weiterhin sein Äußerstes tun, um sowohl die südafrikanische Regierung als auch die führenden Vertreter der Schwarzen von der Notwendigkeit ei-

zu überzeugen. Howe betonte, er bedauere nicht, die Mission übernommen zu haben. te hinzu: "Es gibt bei den direkt betroffenen Leuten ein wachsendes Verständnis und das unbedingte Bedürfnis, einen Weg für einen Wandel durch friedliche Verhandlungen zu

nes friedlichen Wandels in Südafrika

finden." Bei seinem Empfang durch den sambischen Präsidenten war Howe in Lusaka ungewöhnlich kühl behandelt worden. In der Residenz Kaundas ließ man den Briten zuerst rund 20 Minuten warten. Im Beisein von Journalisten erklärte Sambias Präsident dann, Howe sei nicht als Kurier der britischen Regierung willkom-men, er habe ihn lediglich aus Respekt vor der englischen Königin und als Vertreter der EG empfangen.

In seiner Begrüßungsansprache warf Kaunda der britischen Premierministerin Thatcher und US-Präsident Reagan eine "Verschwörung" zugunsten des südafrikanischen Rassentrennungssystems vor. Zu der umstrittenen Südafrika-Rede Reagans (WELT v. 24. 7.) sagte er, damit habe der amerikanische Präsident "ein Signal an die Rassisten ge-sandt, daß sie Strafmaßnahmen nicht

der britischen Premierministerin gerichtet, fuhr er fort, die Geschichte werde es Frau Thatcher "niemals verzeihen, mit dem mörderischen System in Südafrika kollaboriert zu ha-Auf einer Pressekonferenz erklärte

zu befürchten haben". An die Adresse

der britische Außenminister am Freitag zu der schroffen Behandlung, obwohl Kaunda ihn "verflucht" habe, bestünden zwischen ihnen beiden .doch Gemeinsamkeiten".

Howe wird in der nächsten Woche mit dem Leiter der Afrika-Abteilung Crocker, zusammentreffen. Mit Vertretern der europäischen Verbündeten soll dann in London über koordinierte Maßnahmen als Druck auf Pretoria, wie sie Außenminister Shultz bereits am Vortag angekündigt hatte, beraten werden. In Washington überlegt man offenbar, der Fluggesellschaft "South African Airways" in den USA ein Landeverbot zu erteilen. Außerdem geht es um ein Verbot, südafrikanische Bankguthaben in den Vereinigten Staaten zu belassen. Auch die Schließung von amerikanischen Konsulaten im südlichen Afrika wird erwogen.

Ungeachtet des Boykotts von 31 Ländern waren am Donnerstagabend in Edinburgh die 13. Common-wealth-Spiele planmäßig eröffnet worden. Statt der ursprünglich eingeladenen 58 Mannschaften marschierten nur 27 in das Stadion der schottischen Hauptstadt ein. Die anderen protestierten mit ihrem Fernbleiben gegen die Weigerung der britischen Regierung, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen.

# Bundesaußenminister Genscher Erstes Gespräch über Teststopp

DW. Genf Einen Tag nach dem jüngsten un-

terirdischen Atomwaffenversuch der USA in der Wüste von Nevada sind am Freitag amerikanische und sowjetische Experten in Genf zu Gesprächen über ein Teststopp-Abkommen zusammengekommen. Vorausgegangene Erklärungen in Washington und Moskau lassen die Ausgangspositionen der von den USA als "Unterredungen" bezeichneten Konferenz erkennen: Washington besteht (wie in den Beratungen der Genfer UNO-Abrüstungskonferenz) auf dem Aufbau eines weltweiten Kontrollsystems als Voraussetzung für ein Teststopp-Abkommen. Demgegenüber vertritt Moskau den Standpunkt, daß diese Kontrollmöglichkeiten längst durch die bestehenden seismographischen Anlagen gesichert seien. Der sowjetische Chefdelegierte bei der Genfer UNO-Abrüstungskonferenz, Viktor Issraelian, hatte am Dienstag erklärt, die UdSSR würde auch internationale Kontrollen an Ort und Stelle zulassen. Über die Verhandlungen wird absolutes Stillschweigen gewahrt. Dies gilt auch für die Gespräche über das von US-Präsident Ronald Reagan aufgekündigte Salt-2-Abkommen über die Begrenzung strategischer Nuklearwaffen. Die amerikanische Delegation bei den Teststopp-Gesprächen leitet der stellvertretende Direktor in der Rüstungskontrollund Abrüstungsbehörde, Robert

# Devisen in Honeckers Kassen"

Bundesrepublik Deutschland nicht die "Kraft zu wirksamen eigenen Maßnahmen" gegen die Flut der Asylbewerber aus Ost Berlin aufbringt, muß sie nach den Worten des Präsidenten des Gesamtdeutschen Institutes, Detlef Kühn, einen hohen Preis an die "DDR" und die Sowjetunion bezahlen.

In einem Beitrag für die WELT analysiert Kühn den von der "DDR" kalkulierten Nebeneffekt der "Durchschleusung" von Asylbewerbern über Berlin. So bringe der Transport der Asylanten mit "Interflug" zunächst "Devisen in die Kasse der DDR". Zudem könne Honeckers Regime die Hoffnung hegen, "am Status Berlins Veränderungen erzielen zu können", wenn die Westmächte zu Kontrollen an der Sektoren-Grenze gezwungen würden.

Es dürfe auch nicht übersehen werden, daß Ost-Berlin "bevölkerungs-politischen Zündstoff" in der Bundesrepublik anhäufen wolle. So werde auch einkalkuliert, daß unvermeidliche Reaktionen der West-Berliner gegenüber den Asylbewerbern die Bundesrepublik Deutschland im Ausland in den "Geruch der Fremdenfeindlichkeit" bringen könnten. Den Politikern in der "DDR" sei klar, daß sie in der Asylantenfrage gegen-über dem Westen Deutschlands über einen "Trumpf verfügen, der ihnen noch reichen Nutzen bringen kann". Selte 4: Ost-Berlin spielt ...

# DIE WELT

# Der Bulldozer räumt auf

Von Jochen Leibel

Celten hat Frankreichs gaullistischer Premierminister Jacques Chirac seinem Beinamen "Bulldozer" so viel Ehre gemacht wie jetzt im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Vor wenigen Tagen erst lieferte er zwei mutmaßliche baskische Terroristen - zu deren fassungsloser Verblüffung an Spanien aus. Jetzt ließ er spektakulär vier irische INLA-Mitglieder wegen illegalen Waffenbesitzes verhaften.

Ob die vier vorerst nur in Paris vor Gericht kommen oder ob sie an England ausgeliefert werden, ist fast zweitrangig. Wichtig ist, daß die bisher sicher scheinende Terroristen-Zufluchtstätte Frankreich Attentätern und Bombenlegern keine Si-cherheit mehr bietet. Chiracs sozialistische Vorgänger hatten unter Berufung auf die Menschenrechte Extremisten aus aller Welt Tür und Tor geöffnet. Freilich reichte dieser sozialistische Humanismus nicht aus, das Land vor Terror-Anschlägen zu schützen. Im Gegenteil, die Fanzösische Poiste beklagte sich Beiter des die Beite Leitersten ihr Gestland zur Besie für häufig, daß die Polit-Immigranten ihr Gastland zur Basis für in- und ausländische Attentate machten.

Chirac und sein bulliger Innenminister Charles Pasqua versprachen vor den Wahlen des 16. März, der Kampf gegen Terrorismus werde unter ihnen Priorität erhalten. Chirac beweist jetzt, daß es sich nicht um leere Wahlparolen handelte, sondern daß er fest entschlossen ist. Extremisten wirklich bis in den letzten Winkel zu verfolgen. Seine Polizei zeigt aus demselben Anlaß, daß sie auch schon unter den Sozialisten nicht untätig war; daß sie vielmehr die Terror-Szene sehr genau beobachtete. Nur - damals durfte sie nicht zugreifen, jetzt aber wird sie dazu aufgemuntert.

Deshalb glaubt man in Paris, daß die Ausweisung der beiden Basken und die Verhaftung der vier Iren nur eine Art Auftakt für eine regelrechte Säuberungs-Aktion ist. Eine Liste mit rund vierhundert weiteren "unerwünschten" Basken liegt, wie man hört, schon bereit. Bulldozer Chirac wartet nur noch auf einen günstigen Moment für den nächsten Schlag.

# Terror statt Dialog?

Von Werner Thomas

Die salvadorianische Regierung hat der marxistischen Guer-rilla-Organisation "Farabundo Marti" (FMLN) ein interessantes Gesprächsangebot unterbreitet: Der seit Monaten geplante dritte Dialog über eine friedliche Lösung des Konfliktes soll in Managua stattfinden – in den Räumen der geschlossenen Oppositionszeitung "La Prensa". Die Sandinisten wurden als Schirmherren empfohlen, der nicaraguanische Kardinal Miguel Obando y Bravo als Vermittler.

Dieser Vorschlag bringt die FMLN-Führer in größte Verlegenheit, obgleich die nicaraguanische Hauptstadt den meisten von ihnen als erster oder als zweiter Wohnsitz dient. Sie wollen lieber in El Salvador verhandeln, der politischen Aufwertung wegen. Die Duarte-Regierung kennt diese Absicht.

Salvadorianische Friedensgespräche in Managua wären auch nicht nach dem Geschmack der sandinistischen Comandantes. Diese lehnen nämlich ihrerseits Verhandlungen mit der bewaffneten Opposition in Nicaragua ab und verteufeln sie als "Söldner" und "CIA-Agenten". Und sie legen kaum Wert darauf, an die Schließung der Zeitung erinnert zu werden.

Die Aussichten für einen baldigen Frieden in El Salvador ind heute nicht besser als in der Vergangenheit. José Napoleon Duarte, der christdemokratische Präsident, weiß das. Er erwartet von einer weiteren Gesprächsrunde lediglich eine Humanisierung" des Krieges, mehr nicht. Er unterstellt den Marxisten, nach wie vor nach einer "totalen Machtübernahme"

Die FMLN-Sprecherin Comandante Luisa hat diesen Verdacht soeben erneut bestätigt. Die Rebellen wollten mit einer "neuen Strategie" die Streitkräfte in die Knie zwingen, verkündete sie. Dazu gehöre auch ein "verstärkter Einsatz von Minen". Das bedeutet eine Eskalation der terroristischen Aktivitäten. Noch mehr blindwütige Zerstörung, noch mehr Blutvergießen, noch mehr Angst und Haß.

Statt einer Humanisierung droht eine Brutalisierung des Krieges. Unter diesen Umständen ist es fraglich, ob ein dritter Dialog überhaupt stattfindet.

# Edinburgher Trauer-Spiele

Von Reiner Gatermann

Die 13. Commonwealth-Spiele haben begonnen, und die von Politikern geschlagenen Lücken im Startfeld sind nicht zu übersehen. Statt der ursprünglich gemeldeten 58 Länder marschierten unter den Augen des Herzogs von Edinburgh und weiteren 33 000 Zuschauern lediglich 27 ins Stadion ein. Besonderen Beifall erhielten die acht Teilnehmer der Bermudas, Sie hatten sich dem ihnen nachgeschickten Boykottbeschluß widersetzt und ihre Teilnahme erzwungen. Nicht applaudieren konnten die Zuschauer dem indischen Sportminister, der aus Protest gegen die Abmeldung der indischen Mannschaft zu-

Organisatoren und Zuschauer richteten ihren Zorn jedoch nicht nur in fremde Kontinente, sondern auch in das Rathaus von Edinburgh. Dort hat eine Mehrheit aus Labour und Liberalen beschlossen, die Einladung an Premierministerin Margaret Thatcher, die Spiele am 1. August zu besuchen, rückgängig zu machen, weil sie "der Grund für diesen Boykott" sei.

Das ist nicht nur geschmacklos, es ist zudem dumm. Aber was kann man schon von Politikern erwarten, die so wenig Anstand besitzen, daß sie nicht einmal zur Eröffnung der Spiele ins Stadion kamen, die der Herzog von Edinburgh immerhin im Namen der Königin, des Oberhauptes des Commonwealth, vollzog? Damit begeben sie sich auf dasselbe Niveau wie die Regierungen der Boykott-Länder, die den Sport und die Spiele als billige (politisch wie auch finanziell billige) Waffe gegen eine Person einsetzen, gegen die sie sich auf anderer Ebene nicht behaupten können.

Den Vogel in diesem eigenartigen Ränkespiel scheint Nigeria abzuschießen, das als erstes Land seinen Sportlern die Reise nach Schottland untersagte. Dies soll, so ist jetzt aus Organisationskreisen zu vernehmen, gar nicht aus Sorge um die Schwarzen Südafrikas oder aus Protest gegen Frau Thatchers Politik geschehen sein, sondern allein aus finanziellen Gründen. Man konnte die Rechnung der Athleten nicht bezahlen und habe deswegen schon im Januar mit dem Gedanken des Rückzugs gespielt. Da kam jetzt das Protest-Argument nur



KLAUS BÖHLE

# Was Gorbatschow erwartet

Von Herbert Kremp

Die groben Zensur-Schnitte, die Moskaus "Prawda" an der Tischrede Hans-Dietrich Genschers angebracht hat, vermitteln aufschlußreiche Hinweise darauf, was die Sowjets an Bonn interessiert und was nicht. Der deutsche Wunsch, die Spaltung Europas zu über-winden; die Anmerkung, alle verant-wortungsbewußten Kräfte in der Bun-desrepublik stünden hinter den Ostverträgen der siebziger Jahren; das Votum für die Reduzierung der Mittelstreckenwaffen in Europa und für ein globales Verbot der che-mischen Waffen; die Mahnung zur Zurückhaltung bei Regionalkonflikten – die Substanz der deutschen Interessen also verfiel dem Rotstift. Statt dessen wurden die positiven Äußerungen über die Ost-West-Gespräche und die sowjetischen Abrüstungs-Initiativen herausgestellt, besonders der Appell Genschers an die USA, die Verträge über SALT II und ABM einzuhalten. Aus der Selektion entsteht ein einseitiges Bild, eben jenes "halbe Bild" der Deutschen (West), das man in Mos-

kau zu akzeptieren gedenkt.
Die Zensur bedeutet in diesem
Falle also nicht, daß die Sowjets
dem eigenen Publikum etwas Unangenehmes oder Unpassendes vorenthalten wollten. Das wäre kaum erwähnenswert. In diesem Falle handelt es sich vielmehr um ein nach Bonn nachgesandtes Signal über die Erwartungen, die Moskau an den lange unterbroche-nen Spitzen-Kontakt knüpft. Die Botschaft lautet: Die Sowjetunion wünscht eine Belebung des tech-nisch-wissenschaftlichen Transfers und eine gewinnbringende wirtschaftliche und kreditpolitische Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik. Man geht davon aus, daß die bürgerliche Regierung am Ru-der bleiben wird. Die Qualität der künftigen Beziehung wird aber davon abhängig gemacht, daß diese Regierung in der Phase angespann-ter Ost-West-Gespräche über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung "die Vernunft" der sowjetischen Initiativen akzeptiert und in Wa-shington zur Geltung bringt. Bonn soll seine Rolle als enger Verbündeter der USA und als einflußreiches Mitglied der atlantischen Gemeinschaft dazu nutzen, die Amerikaner auf die Notwendigkeit politischen Mäßigung und Kompromißbereitschaft hinzuweisen.

Es handelt sich also genau betrachtet um ein diplomatisches Mandat, das Gorbatschow der deutschen Außenpolitik zuweisen möchte, um eine Dienstleistung und Bewährung, deren Ergebnis die weitere Entwicklung der bilateralten deutsch-sowjetischen Beziehungen bestimmt. Hans-Dietrich Genscher, dessen Person und innenpolitische Interessen, dessen Vortasten zu einer Sonderrolle Europas dem neuen, sehr kenntnisreichen sowjetischen Botschafter Kwitsinskij genau bekannt sind, er-scheint für diese Rolle besonders geeignet. Ob das wirklich zutrifft, sei dahingestellt. Genscher hat seit der amerikanischen Landung auf Grenada im Oktober 1983 zwar keine Gelegenheit versäumt, die amerikanische Politik direkt oder indirekt zu kritisieren – am deutlich-sten im Falle des SDI-Projekts und beim Schlag gegen Libyen -, ließ dabei jedoch niemals einen grundsätzlichen Zweifel an seiner West-Orientierung aufkommen. Im Schutz des Oberbegriffs allerdings distanzierte er sich systematisch und gewandt von der Vorstellung, daß unter seiner Stabführung etwas anderes als die moderierte Fortsetzung sozial-liberaler Außen-politik zu erwarten sei. An dieser Linie hielt er trotz zeitweiliger Spannungen mit dem Kanzieramt und unwilliger Reaktionen aus Washington fest. Während seines Aufenthaltes in Moskau wurde er nicht müde, auf den "Schulterschluß" mit Helmut Kohl "in allen Fragen"

Die von Genscher und seiner fast souveränen Behörde vertretene Außenpolitik bietet also genügend Facetten, um die mehr denn je an den Diensten Europas bemühte sowjetischen Diplomatie in der Hoff-

hinzuweisen.



Können die Deutschen Mittler sein? Genscher bei Shultz FOTO: AP

nung zu wiegen, sie könne die Bun-desrepublik vielleicht doch ihrem erweiterten Einflußpotential zuschlagen. Hektische Reiseaktivitäten, die Deutung des Berlin-Kom-promisses beim Wissenschaftsabkommen als grundsätzliche "Wen-de" in den Beziehungen und die stolze Selbst-Promotion zum "wichtigsten Faktor in Europa", ohne den niemand mehr eine Rech-nung aufstellen könne, erwecken in der Tat den Eindruck eines Firmenprospektes, der an Meistbie-tende gerichtet ist. Daß es sich da-bei um eine Außenpolitik handelt, die vornehmlich das Wahlziel von 1987 im Auge hat, versteht man im Westen besser als im Osten. Der euphorische Schub, den die Regierung Kohl sich selber gibt, be-schwört dort die Gefahr einer Fehleinschätzung herauf und kann im Westverkehr zu schmerzhaften Bremsungen führen, wenn aus unverbindlichen Optionspapieren, die das Auswärtige Amt zur höheren Ehre seines Chefs bruchstückweise offenbart, nun auch noch "Geheimpläne" eines neuen Bonner Kurses zwischen Ost und Westberzusdestilliert werden Hier läuft herausdestilliert werden. Hier läuft was über: Denn wenn der Bundeskanzler eines nicht will, dann ist es die "Mittler-Rolle" zwischen den Weltmächten, die nach den Grundsätzen ehrlicher politischer Haus-haltsführung die Kräfte selbst der stärksten Bundesrepublik überfordern würde.

nicht unlieb, wenn die Bundesre-publik sich in eine Rolle hineinsteigern würde, in der sie scheitern müßte. Diese Rolle hat die Zensur der "Prawda" in eindrucksvoll-primitiver Form vorgezeichnet. Einzelne Politiker der Union sind über die innenpolitische Folgen des neuen sowjetischen Interesses, vor al-lem über die daraus ableitbare Rollenminderung der Opposition, derart außer Fassung geraten, daß sie die Zielsetzung Gorbatschows, über die Andeutung seines Interesses methodischen Druck auf das deutsche Verhalten auszuüben, aus dem Auge verloren haben. Das ist bemerkenswert, aber nicht eigentlich verwunderlich; Die CDU verfügt nach zwanzig Jahren Abwesenheit aus der Amtspraxis der Au-Benpolitik auf diesem Gebiet über keine ausreichenden Kapazitäten mehr. Sie ist dem Professionalismus des Koalitionspartners ausgeliefert, der die Richtlinien der gro-Ben Politik gerade noch mit dem Bundeskanzler abstimmt.

Sicher wäre es der Sowjetunion

# IM GESPRÄCH K. Penderecki

# Zeit zum Ordnen

Von Detley Gojowy

Er gehört – in einer Reihe mit Bou-lez, Kagel, Ligefi, Lutoslawski, Nono, Stockhausen oder Xenakis – zu den führenden Tonsetzern unserer Tage. Seine Sprache, so polnisch sie ihrer Herkunft nach sein mag, wird als übernational begriffen und akzeptiert Krzysztof Penderecki findet immer volle Konzertsäle und – besonders in Polen – Kirchen. Als praktizierender Katholik versucht er die Sprache der abendländischen Menschheit zu sprechen, deren polnische Tradi-tionen viel mit der Barockzeit und italienischen Kinflüssen zu tun haben, die nicht frei sind von Monumentalität und Sentimentalität. Hier anknüpfend, erwarb sich Penderecki nicht nur begeisterte Hörer, die diese Spielart der Neuen Musik zu begreifen vermögen, sondern auch enttäuschte Bewunderer. Denn begonnen hatte sein Weg ganz anders.

In der Sturm- und Drangzeit der fünfziger und sechziger Jahre, in der die polnische Musik nach dem Abschütteln stalinistischer Normen ihren Aufschwung nahm, war Pende-recki der jüngste und radikalste unter ihren Neuerern, den Lutoslawski, Baird und Serocki. 1933 geboren, Schüler von Artur Malawski und Stanisław Wiechowicz an der Krakauer Musikakademie, gewann er 1959 in einem anonymen Jugend-Komposi-tionswettbewerb gleich alle drei ersten Preise; viele sollten hinzukom-

Sein bahnbrechendes Stück, die 1960 komponierte "Trauermusik für die Opfer von Hiroshima", beruhte auf einer neuartigen Technik irisierender Klangflächen, die durch dutzendfache Aufteilungen der Streicher gewonnen wurden. Diese Klangtextile, von denen die polnische Musik in der Folgezeit nur schwer loskam, entwickelte Penderecki parallel zu und unabhängig von dem Ungarn György Ligeti. Man begriff sie als legitimes Mittel, in einer nie dagewesenen Sprache nie dagewesenes Grauen künstlerisch aufzugreifen. In dieser Weise hat Penderecki mit Hans Werner Henze des Bestreben gemeinsam, neue Klangmittel als Ausdruckswerte für neue Inhalte einzusetzen. Oder such mit ihnen sehr alte Inhalte ins Gedächtnis zu rufen.

Wenn es eines Beleges für das Wiederaufieben der Religion im östlichen Europa bedürfte, in Pendereckis Musik wäre er zu finden. Das ging zunächst nicht ohne westliche Hilfe:



sitionsauftrag des WDR, ebenso wie seine österlichen "Utrenja", in denen er Elemente der altslawisch-orthodoxen Liturgie aufgreift. Und so erlebte auch seine Oper vom "Verlorenen Paradies" (nach Milton) ihre polnische Erstaufführung in einem Gastspiel der Württembergischen Staatsoper Stuttgart beim Warschauer Herbst Hier hatte er die Sprache der musikalischen Avantgarde weit hinter sich gelassen, war zurückgetaucht in die Klangwelt der spätesten Spätromantik mit ihrer Unterwasserweit phantastischer Tritonus- und Septnonakkor-

In der Neuen Musik wurde er so fast zum Außenseiter. Holt man ihm zu Diskussionen, wie bei der vorjährigen Zagreber Biennale, äußert er sich kritisch über ihre Schulen, Festivals und Institutionen, deren Defizit an Handwerk ihn mißtrauisch macht. Er selbst habe immer "Affären mit der Vergangenheit", und seiner Meinung nach war Schostakowitsch wohl der größte Komponist des 20. Jahrhunderts. Festivals der Neuen Musik sollten junge Komponisten bekannt machen und nicht so viel \_traditionelle Avantgarde" reproduzieren. Oder: Man habe in den sechziger Jahren so viel entdeckt, daß es nun nichts mehr zu entdecken gebe, daß es Zeit sei, das Material zu ordnen. (So im Dezember 1985 vor Beigrader Studen-

Nach seiner Oper "Die schwarze Maske", die am 15. August bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wird, will er sich verstärkt der - Kammermusik zuwenden: er, der seinen Weg als genialer Orchesterkomponist

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

RHEINISCHER MERKUR

teanwalt zum Reiden der junges Ge-tion geworden ist:

....wie ein Hagener Soziologe aus einem Aufsatzwettbewerb nordrhein-westfälischer Schüler berausgelesen hat. Den wunderbaren Sympathiezuwachs verdankt der Anwalt des Staates seinen kühnen Attacken gegen das unbeimliche Imperium des Geldes und der hohen Politik: Er gilt als neuer Herkules, der den Augias-Stall der Spenden-Firma Flick & Konsorten ausgemistet hat.

**Handelsblatt** 

Es sind nun zwei Fragen zu klären: L Wieso konnte die Staatsanwaltschaft, die offensichtlich keine Beweise hatte, dennoch eine so schwer-wiegende Anklage erheben? 2. Die Angeklagten sind durch diese ver-mutlich fahrlässige Anklage in ihrer politischen und bürgerlichen Existenz geschädigt worden. Hätte es die Klage nicht gegeben, hätte Friderichs in seiner Karriere als Banker keinen

vermutlich unheilbaren Bruch gehabt, von Brauchitsch wäre heute sicherlich Präsident des BDI und verzerns, der Flick gehörte. Und Lambsdorff wäre amtierender Bundeswirtschaftsminister und Vorsitzender der FDP. Jetzt sind sie nur moralisch freigesprochene Angeklagte. Sie müssen neu anfangen oder resignieren. Und das alles, weil hier aus Ehrgeiz oder auf Grund einer Weisung eine Anklage erhoben wurde, die nur juristische Science fiction ience-fiction gewesen zu sein

# **Hadrener Dolkszeitung**

Einen Freispruch für die Staatsanwaltschaft aber kann diese Entscheidung nicht bedeuten. Indiskrete Vorveröffentlichungen und die groß inszenierte Verfahrenseröffnung waren eigentlich nichts anderes als eine politische Vor-Verurteilung des Grafen. Die Bonner Staatsanwaltschaft, nicht das Gericht, hat im Verbund mit besonders interessierten Medien den Grafen gestraft und der Bundesrepublik ihren Wirtschaftsminister ge-nommen. Das ist durch nichts aus der Welt zu schaffen.

# Das Sommergewitter an der Grenze im Süden

Wie das Thema Wackersdorf wieder und wieder aufbereitet wird / Von Carl Gustaf Ströhm

Steuern die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich in eine Tiefdruckzone, wie man sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erlebt hat? Der Brief des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß an den neuen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim in Sachen Wackersdorf ist nicht nur von sozialistischen Wiener Regierungsmitgliedern, sondern auch von christlich-demokratischen österreichischen Parteifreunden des CSU-Vorsitzenden als "rūde" und "befremdlich" kritisiert worden.

Daß der bayerische Regierungschef angeblich mit dem Gedanken spielte, dem österreichischen Vizekanzler und SPÖ-Vorsitzenden Norbert Steger ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik zu erteilen – was die Bayern dementieren; aber, wer immer auch die Münchner Anfrage in Bonn an Wien weitergeleitet und vielleicht überinterpretiert haben mag, jedenfalls ist die Geschichte da, und Steger hat daraufhin seine geplante

Teilnahme an einem Anti-Wackersdorf-Festival in Bayern abgesagt das alles sorgte für zusätzliche Aufregung im "Bermuda-Dreieck" zwischen Wien, München und Bonn.

Als erstes Ergebnis dieser "atomaren" Entwicklung ist jetzt ein tiefer Riß zwischen der bayerischen CSU und ihrer österreichischen Schwester, der Volkspartei, zu konstatieren. Diese Entfremdung zeichnete sich bereits seit geraumer Zeit ab. Begonnen hatte es damit, daß der bisher mit Strauß persönlich und politisch eng verbundene Landeshauptmann (Regierungschef) von Salzburg, Wilfried Haslauer, sowie der gleichfalls zur ÖVP gehörende Landeshauptmann von Oberösterreich, Josef Ratzenböck, mit Strauß in einen Konflikt wegen der bayerischen Wiederaufbereitungsanlage gerieten.

Dabei ist zu bedenken, daß besonders der Salzburger Landeshauptmann unter starkem Druck von Atomgegnern in seinem ansonsten eher konservativen Lande steht. Salzburg wurde nämlich von der Tscher-

nobyl-Katastrophe weitaus stärker betroffen als irgendein anderes Gebiet in Westeuropa. In den alpinen Regionen war die radioaktive Strahlung um vieles höher als in fast allen anderen Gegenden Österreichs oder der Bundesrepublik. Das hat zu sehr empfindlichen Reaktionen in der Bevölkerung und zu verbreiteter Angst geführt. Ob diese Angst berechtigt ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt - jedenfalls ist sie vorhanden, und der Salzburger Landeshauptmann muß mit ihr sogar als mit einer politischen Tatsache rechnen. Zum anderen gibt es in Österreich

- anders als in der Bundesrepublik eine Anti-Atom-Bewegung quer durch alle Parteien. Sowohl die Sozialisten als auch die Volkspartei waren vor Tschernobyl in der Atomfrage gespalten, wobei aber eine leichte Tendenz zu Gunsten der Atombefürworter bestand. Durch das sowjetische Reaktorunglück hat sich aber die Stimmung in der Bevölkerung gewendet. Nach Meinungsumfragen befürworten jetzt nur noch elf Prozent jede Information zu spät.

der Österreicher die friedliche Nutzung der Kernenergie. Vor Tschernobyl waren es annähernd fünfzig Pro-Nun könnte man gewiß den Öster-

reichern den Vorwurf machen, sie seien auf einem Auge kurzsichtig, weil die um vieles größere Gefahr der tschechoslowakischen, ungarischen, demnächst jugoslawischen und polnischen sowie, nicht zu vergessen, sowjetischen Kernkraftwerke nicht so dramatisch betont wird wie die bis heute noch nicht realen Probleme, die sich aus der Wiederaufbereitungsanlage in Bayern ergeben können. Die Wiener Beteuerungen, man werde von den Tschechen "informiert", klingen nicht recht überzeugend. Es ist kaum anzunehmen, daß die österreichische Regierung auf die vorhandenen oder nicht vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen der tschechoslowakischen Reaktoren nennenswerten Einfluß hat - und wenn es dort einmal einen Unfall gäbe, käme, etwa für die Großstadt Wien, wohl

Dennoch sollte die Bundesrepublik Deutschland als der größere und zweifellos stärkere Nachbar mit Österreich behutsam und psychologisch richtig umgehen. Der Schwächere hat es nicht gern, wenn der Stärkere seine Kraft ausspielt und dazu noch sagt, daß er den Schwächeren für töricht, uninformiert und inkompetent hält. Erstaunlicherweise neigen übrigens die bayerischen Nachbarn viel eher zu einer solchen

Haltung als manche Norddeutsche. Daß es in Sachen Atomkraft objektive Notwendigkeiten für die Bundesrepublik und die EG gibt, hat der österreichische Abgeordnete König von der Volkspartei seinen Landsleuten deutlich und einleuchtend erklärt. Von deutscher Seite sollte man solche Vorgänge aufnehmen und ermutigen und im übrigen mehr Geduld zeigen, mehr und gelassener erklären. Ein deutsch-österreichischer "Grenzkrieg", der womöglich längst überwunden geglaubte Ressenti-ments weckt, ist das letzte, was beide Länder brauchen können.

Act Seigh

500 **871** 

24 100

ir gu

1.36 1億

- MM

-17

\*\* N & #

- Arre

, here

T and

-

11 . Sec. 18 61

# Mit Ulrike ist der Stau viel leichter zu ertragen

Überfüllte Antobahnen an den Ferien-Wochenenden: Im Stan staut sich Ärger auf. Dann schlägt die Stunde der ADAC-Stauberater, die mit Hilfe für Nerven und Seele unterwegs sind.

Von EWALD REVERMANN

Tare sie Gast bei Robert Lembkes Beruferaten, Ulri-V ke Johannsen täte sich schwer mit jener Handbewegung, die alles über ihren Wochenendjob aussa-gen soll. Aufgestauten Ärger im Autobahnstau abbauen helfen, zum Stillstand gekommene Fahrer auf Schleichwegen über die Dörfer der Lüneburger Heide umdirigieren, quengelig werdende Kinder mit Fruchtsaft und Bonbons erfrischen und durch Spielchen und Luftballons ablenken und überhaupt "etwas nett quatschen, damit keiner durchdreht" wie soll man das auch mit einer Handbewegung ausdrücken? Die 24jährige angehende Behinder-

ten-Therapeutin aus Lüneburg gehört zı der weltweit einmaligen 90köpfigen ADAC-Motorradcrew, die ietzt an den Wochenenden der Ferienzeit als Stauberater auf einem Teil der 7930 deutschen Autobahnkilora unterwegs ist – in Bayern, Baden-Württemberg, im Rheinland und seit dem 13. Juni auch in Niedersachsen.

Auf der wuchtigen BMW K 100 RT, mit 1000 Kubik und 90 PS über 200 Stundenkilometer schnell, schlängelt sich die zierliche Ulrike durch die Autoreihen. So sicher wie das Amen in der Kirche ist die berüchtigte A7 zwischen Hannover und Hamburg nahe der Raststätte Allertal wieder einmal für einige Zeit dicht. "Stau ... was?", fragt der Ingenieur aus Düsseldorf und ist angesichts der Spiegel- und Klartextschrift Stauberater" auf dem Motorrad durch sein Aha-Erlebnis (wer in den Rückspiegel sieht, liest das Wort korrekt) in Gedanken schon weg vom Staufrust.

Etwa zehn Minuten werde es wegen eines Auffahrunfalles wohl noch dauern, besänftigt Stauberaterin Ulrike, die alle Ulli nennen. Der Rheinländer erhält einen Kartenausschnitt mit möglichen Autobahnabfahrten und weiß, weshalb er jetzt weitere zehn Minuten später am Urlaubsort an der Ostsee eintreffen wird. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz will gar nicht wahrhaben, daß eine Frau wie Ulli die 263 Kilo schwere Maschine beherrschen kann. Und die Kinder hinten haben neben Saft und Lollis ein Puzzlespiel erhalten – die Familie ist erst einmal psychologisch ent-

Szenenwechsel am nächsten Stau, kurz vor dem Horster Dreieck bei Hamburg. Ein Geschäftsmann aus Wolfsburg wettert, weil er um seinen Abflugtermin vom Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel nach London fürchtet. Ulli kann mit einem einmaligen Service dienen, der in Niedersachsen derzeit getestet wird. Ihre Maschine ist zusätzlich zur Funkanlage mit Polizeifrequenz auch mit einem Mobiltelefon ausgerüstet, das im Gegensatz zum Autotelefon von jeder Stelle mübelos jeden Fernsprechteilnehmer im In- und Ausland per Selbstwahl erreichen kann und auch unter der Nummer 0161/2512702 auch von jedermann erreichber ist.

Dem Geschäftsmann wird die Muschel in den Wagen gereicht. Die

> Den Ärger der anderen zu bekämpfen, kann Spaß machen. Ulrike Johannsen hat ihre Erfolgserlebnisse. dern sich alle, das da eine Frau



von Niedersachsen kennzeichnet noch eine andere Kombination, Beraterin Ulrike hat als Sozius den Rettungssanitäter Joachim Hoffmann vom Deutschen Roten Kreuz, für den auch ein Erste-Hilfe-Besteck mit Beatmungsgerät im Kradkoffer mitgeführt wird. Wie am letzten Wochenende kommt mit dem Stauberater eine rettende Idee gefahren: Nach einem Auffahrunfall in einer Baustelle bei Allertal versorgt Sani Joachim einen verletzten Beifahrer bis zum Eintreffen des Notarztes und holt wenig später eine schwerverletzte Frau bei Soltau aus einem umgestürzten Pkw. In der Zwischenzeit beruhigt Ulrike eine verstörte Frau, die sich absolut nicht behandeln lassen will. So wie dieses Helferkrad ist ein weiteres ADAC-Motorrad ausgerüstet, das die Südstrecke dieser Autobahn zwischen Hildesheim und der hessischen Landesgrenze an jedem Wochenende in der Ferienzeit befährt.

Martin Mühlbauer, 37jähriger Sachbearbeiter für Verkehrstechnik beim ADAC Südbayern in München und Ausbilder aller Stauberater, hält eine Übernahme des Niedersachsen-Modells auch in anderen Bundesländem durchaus für denkbar. Seit 1982, als die ersten Stauberater zwischen München und Salzburg noch als Kasper belächelt wurden, wird die Ausbildung von bisher 83 Männern und sieben Frauen zu Stauberatern immer wieder verfeinert.

Den ehrenamtlichen Fahrern, die zehn bis 15 Mark Taschengeld pro Stunde erhalten und jedes Wochenende etwa 250 Kilometer fahren, werden anhand bisheriger Erfahrungen immer neue Beratungsschwerpunkte ans Herz gelegt. Sie wissen auf Grund einer früheren ADAC-Befragung, daß ein Großteil der Autofahrer offensichtlich "staubesessen" ist - ein Phänomen, das auch Mühlbauer sich nicht erklären kann: Trotz Rundfunkwarnungen fahren nahezu 80 Prozent aller Autofahrer trotzdem auf die Schlange zu. "Wir haben da im Stau gesessen, habt Ihr das nicht gelesen", wird dann später berichtet.



# Für 8000 Mark in die Ungewißheit

Asyl and Deutschland - mit diesen Zauberworten locken "Schlepper"-Organisationen in der Dritten Welt gegen teures Geld Menschen in eine ungewisse Zukunft. Ihre erste

Etappe im Westen ist Berlin, wo in Heimen und Lagern das beginut, was ein neues Leben sein soll.

Von DIETER DOSE

"ittags gibt es Gulasch. Für die Inder schärfer gewürzt als für die Iraner. Zur Auswahl Reis oder Kartoffeln. Asylanten Mahlzeit in einem Heim des Roten Kreuzes in Berlin-Tempelhof. Rund 220 sind hier untergebracht. Iraner, Inder, Pakistani, Libanesen

220 von rund 23 000, die in diesem Jahr nach oder über Berlin als Asylbewerber gekommen, die Stadt bela-sten und ein hochbrisantes politisches Problem geworden sind. Fast 8000 leben derzeit in Heimen wie diesem, in Turnhallen, Gemeindesälen von Kirchen und sogar in Zelten.

Das aus mehreren Baracken bestehende Heim liegt in einem Industriegebiet. In der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es kaum Anwohner. Die Probleme bleiben innerhalb des eingezäunten Geländes, das jeder Bewohner verlassen und betreten kann, wann immer er will.

"Wir geben uns Mühe, aber alle Wünsche von Menschen so verschiedener Nationalitäten lassen sich von der Küche nicht erfüllen", sagt Heim-leiter Blach. Schweinefleisch komme grundsätzlich nicht auf den Tisch.

Faustregel hier wie in allen Einrichtungen: Inder und Iraner müssen räumlich streng getrennt werden -"sonst gibt es Mord und Totschlag". Für die Flüchtlinge aus dem Macht-bereich Khomeinis sind die Inder Menschen zweiter Klasse. "Weil sie dreckig sind", sagt einer mit abfälliger Handbewegung.

Höchstens vier Mann in einem Raum. Spartanisch eingerichtet: Betten und Schränke. Allerdings in jedem Raum ein Kühlschrank. Für die Sauberkeit haben sie selbst zu sorgen, tun es oder lassen es. Hin und wieder kommen Klagen über das zu wenig "heimatliche" Essen, aber sonst seien es geduldige Gäste.

Ein Dach über dem Kopf, drei Mahlzeiten am Tag und täglich 2,30 Mark Taschengeld - für viele mehr. als sie je zu Hause besaßen. Der Pakistani aus einem 100-Seelen-Dorf empfindet die Lageratmosphäre weniger bedrückend als der Student oder Ingenieur aus Teheran. "Vor allem, hier wird nicht geschossen, hier explodieren keine Bomben", sagt ein Libanese aus Beirut.

Asyl - ein Wort, das alle behertchen. Es ist nicht einfach, herauszubekommen, was sie sich eigentlich darunter vorstellen, was sie in Fhichtlinge im Sinne des Asylrechts. ein Teil der Iraner ausgenommen, scheinen die wenigsten zu sein.

Bei den Befragungen der Asylan-ten durch die Behörden stellt sich immer wieder heraus, daß viele von "Schleppern", die die Reise bis nach Berlin organisieren, "angeworben" wurden. Summen zwischen 2000 und 8000 Mark werden verlangt. Um die zusammenzubringen, muß alles Hab und Gut verkauft werden oder die ganze Familie die Ersparnisse opfern. Sie haben triftige Gründe, möglichst nicht darüber zu reden. "Wenn die Deutschen das erfahren, schicken sie euch zurück", bläuen ihnen die "Schlepper" ein. Es ist dennoch kein Geheimnis, daß manche Asylbewerber, die in der Heimat nicht genug Geld zusammenbrachten, in Deutschland noch von ihrer Sozialhilfe die "Schlepper"-Honorare abstottern.

Am teuersten ist der Weg nach Berlin für Iraner, wenn sie sich "Schleppern" anvertrauen. Bis zu 8000 Mark inklusive Flugticket (255 Dollar) von Istanbul zum Ostberliner Flughafen Schönefeld. Für die Ostblock-Fluglinien ein lukratives Geschäft, bei dem sich die sozialistischen Brüder sogar noch Konkurrenz machen: Die bulgarischen "Balkan Airlines" bieten den Flug von Istanbul nach Ost-Berlin über Sofia fast 100 Mark billiger an als die "DDR"-Interflug den Direktflug.

Die meist nur mit kundigen (und teuren) Führern über Schleichwege zu passierende Grenze zwischen Iran und der Türkei ist das schwierigste Hindernis. "Wenn alles klappt, schafft man es in funf Tagen von Teheran nach Berlin", berichtet ein Student. Wartezeiten aber gibt es häufig in den Bergen an der Grenze, weil die

Gruppen auf den Weg machen und den Häschern der Khomeini-Armee aus dem Weg gahen müssen.

Der Terror des Regimes und bei den jungen Leuten vor allem die Angst, zur Armee eingezogen und in den Krieg gegen den Irak geschickt zu werden, ist bei den Iranern vorwiegend das Motiv, den beschwerlichen Weg bis Istanbul in Kauf zu nehmen. Die Iraner wissen auch, daß ihre

Chancen - 30 bis 40 Prozent -, Asyl zu erhalten, weitaus größer sind als die der Flüchtlinge aus den anderen Ländern. Alle aber wissen auch, daß die Gefahr der Abschiebung bei Nicht-Anerkennung sehr gering ist. "Die wenigsten machen sich darüber wohl auch Gedanken\*, ist der Eindruck der Behörden-Mitarbeiter, die die Befragungen vornehmen. Der junge Mann aus Bangladesh,

der sich bei Heimleiter Blach meldete und sich danach erkundigte, wie er denn wieder in die Heimat zurückkehren könne, ist die große Ausnahme. Deutschland entsprach nur in einer Beziehung nicht seinen Erwartungen: "Hier ist es mir zu kalt."

Ausnahme auch der Iraner, der sich bei der Ausländerbehörde seiner Weiterleitung nach Baden-Württemberg mit dem Hinweis widersetzte: "Ich habe mir doch gerade in Berlin ein Haus gekauft." Tragisch das Schicksal eines älte-

ren Ehepsares, das mit fünf Enkelkindem und völlig mittellos aus Libanon kam. Die Mutter der Kinder war bei einer Explosion ums Leben gekommen, der Vater liegt verletzt in einem Beiruter Krankenhaus.

Ausschließlich den Verlockungen und Versprechungen eines "Schleppers" waren die acht jungen Männer aus Bangladesh gefolgt, die an einem

Führer sich immer nur mit kleinen der letzten Abende der Polizei am U-Bahnhof Kochstraße in die Arme liefen. Nur knapp 36 Stunden hatten sie benötigt, um in das vermeintliche "Paradies" zu gelangen. Flug von Dacca nach Moskau, weiter mit Aeroflot nach Ost-Berlin, letzte Etappe per U-Bahn nach West-Berlin.

"Friend", machten sle den Polizisten deutlich, daß sie hier am Bahnhof verabredet waren und warten wollten. Letztes Glied in der Kette der organisierten Einschleusung: Treffen mit dem Berliner Kontaktmann, um weitere Instruktionen zu erhalten, etwa Informationen, welche Angaben sie bei der Behörde machen sollen. Nicht bei allen, die ankommen, ist der Weg zum Asylantrag so perfekt organisiert. Aber die entsprechenden Tips, zum Beispiel "nicht angeben, daß man noch Geld hat". erhalten alle spätestens in der Unter kunft beim Zusammentreffen mit Landsleuten.

"Insgesamt zeigt die Bevölkerung großes Verständnis für das Problem" sagt Sozialsenator Ulf Fink (CDU). Die Befürchtung einer zunehmenden Ausländerleindlichkeit aber wird auch in den Senats-Etagen nicht verbehlt. Bei rund 250 000 in Berlin lebenden Ausländern fallen die Asylanten, abgesehen von "Ballungszentren" in der Umgebung der Unter-künfte, kaum ins Gewicht.

Das ist auch nicht das Problem. Die Unterbringungs-Kapazität ist jedoch erschöpft. Rund 1000 Plätze in Notunterkünften müssen aber spätestens in der zweiten August-Woche geräumt werden, weil nach dem Ende der Schulferien Turn- und Sporthallen wieder benötigt werden.

Entlastung deutet sich an. Das Verfahren der Verteilung wird von der nächsten Woche an vereinfacht. Täg-

> lich und nicht wie bisher nur zweimal wöchentlich werden dann die Transporte per Omnibus in die einzelnen Bundesländer gehen. Langfristig aber wird das Problem damit nur verlagert. "Abschiebung der abgelehnten Antragsteller" verlangt Innensenator Wilhelm Kewenig (CDU) und will in dieser Richtung bei der Bundesregierung vorstellig

Solange aber keine Abschiebungen erfolgen, werden die Worte "Asyl" und "Deutschland" in Ländern wie Ghana, Libanon oder Iran weiter wie Magneten wirken. Noch viele wollen kommen", berichten die, die schon in Berlin

# 🖟 Die Zwangskür eines Kandidaten

atz gegen den Stav-Strees: Ulrike Johannsen mit ikrer BMW

ee Iacocca, der Boss des Chrysler-Konzerns, versichert unablässig, daß er keine Lust habe. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Aber das ficht seine Anhänger nicht an. Sie wollen, wenn es nicht anders geht, den hemdsärmeligen Auto-Manager auch gegen seinen Willen ins Weiße Haus bugsieren.

Aus dem Blickwinkel parlamentarischer Demokratien wirkt das Vorhaben beinahe bizarr. Politiker der Demokratischen Partei wollen einen Mann zum Staats- und Regierungschef machen, der nicht ihrer Partei angehört, keinerlei politische Erfahrung hat und am Präsidentenamt nicht interessiert ist.

Aber im amerikanischen politischen Kontext hat das Projekt durchaus Hand und Fuß. Es gibt sogar Präzedenzfälle: Dwight D. Eisenhower mußte mühsam überredet werden, ehe er sich entschloß, die Kandidatur der Republikanischen Partei anzunehmen. Seine Memoiren zeugen von den inneren Kämpfen, die dem Entschluß vorausgingen. Auch er hatte vorher nie ein politisches Amt bekleidet und seine Überzeugungen so erfolgreich verborgen, daß zeitweise auch die Demokraten glaubten, ihn als Kandidaten gewinnen zu können.

Auch Eisenhowers Gegner im Wahljahr 1952 war ein politischer Hamlet Der geistreiche und char-mante Adlai Stevenson, überaus populärer Gouverneur des Staates Illinois, wurde von Horror gepackt, als Präsident Truman ihm nahelegte, sich um das Präsidentenamt zu bewerben. Er trieb Truman und den Truman-Flügel der Demokratischen Partei zur Verzweiflung, weil er sich monatelang weigerte, die Präsidentschafts-Kandidatur der Demokraten anzunehmen. Nur weil seine Anhän-



Die Demokratische Partei ist heute in einer ähnlichen Situation wie die Republikaner im Jahre 1952. Die vernichtende Niederlage, die ihr Kandidat Walter Mondale 1984 gegen Ronald Reagan erlitt, steckt ihr noch tief in den Knochen. Die Demokraten wissen im Grunde ihres Herzens, daß weder ihre Ideen noch ihr Programm, noch ihre bisher als Kandidaten in Frage kommenden Politiker attraktiv genug sind, um mit ihnen einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen.



Chrysler-Chef Lee Iacocca (61)

dem demokratischen Abgeordneten Richard Fitzpatrick und seinen politischen Freunden der charismatische Chrysler-Boss ein. Umfragen haben ergeben, daß lacocca auf der Liste der Männer, die von den Amerikanem am meisten bewundert werden, hinter Ronald Reagan und dem Papst an

> Der bullige Industriemanager verkörpert einen Typ, für den die Amerikaner sich begeistern können: Der Sohn armer italienischer Einwanderer, der sich von der untersten Etage bis zur Spitze des Ford-Konzerns durchboxte, der Chrysler vor dem Untergang bewahrte, der einen Bestseller schrieb und mit seinen rauhbeinigen Manieren doch immer ein Mann des Volkes geblieben ist. Ein Mann, der all das geschafft hat, ist nach den Vorstellungen der meisten Amerikaner auch dazu befähigt, Prä-

dritter Stelle steht.

sident zu sein. Fitzpatrick und seine Freunde haben ein Komitee gegründet, dessen erklärtes Ziel die Kandidatur Iacoccas ist. Iacocca reagierte prompt mit einer unzweideutigen Erklärung: "Ich bin kein Kandidat, ich plane nicht, ein Kandidat zu werden, und ich sehe keine Umstände, die mich veranlassen könnten, meine Einstelhing zu ändern."

Doch Terence O'Connell, Sprecher des Iacocca-Komitees, beeindruckte das überhaupt nicht: "Er hat sich geaußert, und wir nehmen ihm ab, was er sagte. Jetzt ist es an uns, das zu tun, was wir uns vorgenommen haben."

Was die Iacocca-Fans sich vorgenommen haben, ist, eine solche Welle der Iacocca-Begeisterung in Gang zu bringen, daß ihrem Idol schließlich nichts anderes übrigbleibt, als sich dem Willen seiner Anhänger zu beugen und zu kandidieren. (SAD)



la Neukölla wurden für iranische Asylbewerber Notunterkünfte in Zeiten eingerichtet

"Ich genieße es, hier verwöhnt zu werden



anspruchsvollen Wohnstifte für aktive Individualisten. Hier wird man verwöhnt, wie in Bad Pyrmont, Celle, in einem luxuriösen Hotel. Hier bleibt jeder sein eigener Hen". Mit eigenen Möbeln, Haustier usw. Hier kann man Vertrautes mit Neuem bereichern und das Leben in der Gewißheit genießen, daß man auch medizinisch bestens versorgt

Kursana-Residenzen sind die ist. Bis hin zur liebevollen Pflege. Kursana-Residenzen gibt es

Freiburg, Fürth, Hamburg-Niendorf und Wedel. Wir schicken Ihnen gem ausführliche Informationen.

Mehr Lebensfreude im Alter

Pilotystraße 4, 8000 München 22, Telefon 089/23035-280

Kostenlos und unverbindlich bei Einsendung dieses Coupons: die 24seitige Farb-Broschüre mit wichtigen Informationen über die sechs Kursang-Residenzen in Bad Pyrmont, Celle, Freiburg, Fürth, Hamburg-Niendorf, Wedel.

Postlet/vahl/()r Kursana-Residenzen Pilotystraße 4

Name/Vorname

StraBe/Nr

d b 8000 München 22



Vorstandsposten

bei RWE beendet

Ein nicht gerade rühmliches Äm-

terspektakel hat nach drei Monaten

von Essen, Kurt Busch, als Kandida-

ten für den freiwerdenden Vorstands-

sitz vorschlug Die Kandidatur Buschs stieß auf den Widerstand von

Oberbürgermeistern des Ruhrge-

biets. Sie forderten, entgegen bisheri-

ger Übung diesen Vorstandssitz nicht

wieder mit einem Stadtdirektor zu

"Unglaublicher Vorgang"

Bei einem Gespräch mit Minister-

präsident Johannes Rau standen

dann für die anwesenden Repräsen-

tanten von 14 Ruhrgebietsstädten

zwei neue Kandidaten zur Wahl: Fritz

Ziegler, Vorstandsmitglied (Arbeits-

direktor) der Ruhrkohle AG, und Her-

bert Krämer. Die SPD-Gemeinden

votierten mit zehn Stimmen für Zie-

gier; nur vier entfielen auf Krämer.

Am Donnerstag trat dann der VKA

erneut zusammen und entschied mit

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im

nordrhein-westfälischen Landtag,

Friedhelm Farthmann, bezeichnete

dieses Abstimmungsresultat als ei-

nen "unelaublichen Vorgang". Eine

Wahl Kramers werde die Zusammen-

arbeit zwischen der SPD und dem

RWE in den nächsten Jahren "nicht fördern". Der größte deutsche Strom-

H. BAUMANNigha, Essen

Gerangel um

# **CDU: Wigbers** Beauftragte für Frauen

mj. Hannover

Im Tauziehen um die Benennung der neuen niedersächsischen Landesbeauftragten für Frauenfragen hat die CDU/FDP-Regierung in Hannover sich für die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Oberstudiendirektorin Antonia Wigbers (CDU), entschieden. (Der Landesfrauenrat ist das Dachgremium verschiedener politischer, sozialer und konfessioneller Frauenverbände.)

Die 46jährige Landesbeauftragte erhält Vortragsrecht im Kabinett nach dem Vorbild gleichgeordneter anderer Fachbeauftragter der Landesregierung. Ein vom Sozialministerium zur Staatskanzlei verlagertes Referat für Frauenpolitik wird ihr un-

Darüber hinaus, kündigte Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) am Freitag an, solle ihr für ihre "Querschnittaufgaben" in jedem Ministerium eine ständige Ansprechpartnerin zugeordnet werden.

Unklar ist derzeit, ob diese Aufgabe im Finanzressort von Ministerin Birgit Breuel persönlich wahrgenommen werden wird. Im Zuge der Kandidatinnenauswahl hatte Frau Breuel sich intensiv für das "Nebenamt" der Frauenbeauftragten interessiert, dafür allerdings wenig Unterstützug gefunden. Nach dem Regierungsbeschluß wird die Finanzministerin je-doch auch "die Frauenpolitik auf Ministerebene vertreten".

Auf Fragen nach möglichen Kompetenzkollisionen zwischen Frau Breuel und Frau Wigbers verwies Regierungschef Albrecht auf die beratende Aufgabe der Landesbeauftragten und betonte, "die politischen Entscheidungen trifft die Regierung".

# Sie haben mehr Berufs-Chancen als Sie meinen

Nutzen Sie jeden Samstag den großen Stellenanzeigenteil für Fach- und Führungskräfte

# DIE WELT

# Belastungen für das Grundwasser

Die Wasserqualität in Flüssen und Seen der Bundesrepublik Deutschland hat sich eher verbessert, die Grundwasserqualität ist jedoch schlechter geworden. Zu diesem Schluß kommt der Jahresbericht der Wasserwirtschaft 1985, den der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesernährungsministerium, Georg Gallus, am Freitag vor Journalisten in Bonn vorstellte. Nach diesem Bericht liegt der Nitratanteil im Wasser in sieben bis acht Prozent des öffentlichen Versorgungssystems über der Schwelle von 50 Milligramm pro Liter - \_bei steigender Tendenz" - wie es hieß. Zuviel Nitrat kann bei Kleinkindern zu Gesundheitsgefahren führen.

Im Oberflächenwasser ist nach Angaben des Berichts die Belastung durch Schwermetalle gesunken und der Eintrag organischer Substanzen gleich geblieben, während die Belastung mit Nitrat, Phosphat und Amonium noch steigt.

Der Verbrauch an Trinkwasser steigt seit 1980 nicht mehr und liegt jetzi bei fünf Milliarden Kubikmeter im Jahr. 70 Prozent stammen aus dem Grundwasser. Die Industrie verbraucht acht Milliarden Kubikmeter, aber nur 18 Prozent aus dem Grundwasser. Von einem "Notstand der Wasserversorgung" könne, abgesehen von "lokalen Engpässen", nicht gesprochen werden, meint Gallus.

### Knapper Sieg für Petra Kelly

dpa, Freising

Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen bei der Bundestagswahl 1983, Petra Kelly, wird sich zur nächsten Bundestagswahl wieder um ein Mandat bewerben. Die oberbayerischen Kreisverbände Freising, Erding und Pfaffenhofen nominierten sie mit 21:19 Stimmen als Direktkandidatin in diesem Stimmkreis. Ob sie eine Chance zur Rückkehr in den Bundestag hat, entscheidet sich am Wochenende bei der Aufstellung der bayerischen Landesliste der Grünen. Generell gilt, daß Abgeordnete, die nicht rotiert haben, für die Bundestagswahl 1987 nicht wieder aufgestellt werden sollen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue. Englewood CRHs, NI 07632. Second class postage is paid at Englewood, NI 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Clifts, NI 07632.

# Albrecht nimmt weitere Verschuldung in Kauf

Der Niedersachsen-Haushalt hat erstmals "zwei Väter"

MICHAEL JACH, Hannover Ein Schritt zurück auf dem Wege der Konsolidierung, um in den folgenden Jahren wieder stetig voranzukommen." Mit dieser Einstufung suchte Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) am Freitag das hervorstechende finanzwirtschaftliche Negativmerkmal des Entwurfs für den Landeshaushalt 1987 gefällig zu machen: die Neuverschuldung des Landes wird - erstmals seit Jahren - nach 1,84 auf 2,1 Milliarden Mark gesteigert werden müssen. Anders kann der 28,07-Milliarden-Etat, der den des Jahres 1986 (27,4 Milliarden) um 2,3 Prozent übertrifft, nicht ausgeglichen werden, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung frühere Einnahmeerwartungen in den letzten Monaten drastisch \_nach unten" hatte korrigieren müssen.

Finanzministerin Birgit Breuel (CDU) erinnerte bei der Bekanntgabe der Haushalts-Eckdaten an die drei Verlustursachen, die sich zu einem Minus von 800 Millionen summiert hätten: das gegenüber den Vorausschätzungen gesunkene Steuerauf-kommen "als Folge einer erfreulich niedrigen Preissteigerungsrate, der in den Mittelfrist-Planzahlen unvorhergesehene Rückgang der Einkünfte aus dem Erdől-Förderzins und das Karlsruher Urteil zum Länderfinanzausgleich". Vor diesem Hintergrund hätten Bedarfsanmeldungen der einzelnen Landesministerien in Höhe einer halben Milliarde von vornherein abschlägig beschieden werden müssen. Immerhin habe, wie es heißt, keines der Ressorts geradezu "bluten" müssen, so daß das Koalitionskabinett den Haushaltsentwurf einstim-

Die Erhöhung der Nettokreditzufnahme gilt selbst angesichts eines niedersächsischen Schuldensockels von derzeit rund 30 Milliarden als unumgänglich. Für die Etatjahre nach 1987 gelobte Albrecht die Rückkehr zur Solidität: bis 1990 soll die Kreditaufnahme auf 1,5 Milliarden verringert werden - zwei Jahre später als zuletzt geplant.

Unter solchen Vorzeichen betonte Albrecht, Eingriffe in die Substanz der Landespolitik" seien vermieden und zugleich sogar "neue Akzente ge-setzt" worden. Diese allerdings nimmt vorwiegend die FDP als ihre "deutliche Handschrift" in Anspruch: ein 10-Millionen-Posten zur Bekämpfung der Dauerarbeitslosigkeit; der gleiche Betrag für ein "Junglandwirte-Programm" zwecks Kreditsubven-tionen bei Übernahme von Agrarbetrieben; ferner die Dotierung des niedersächsischen Wirtschaftsförderfonds zu Gunsten mittelständischer Investition und Innovation mit "jährlich mindestens 100 Millionen\*.

Uneins sind die Regierungspartner über das Verdienst an 30 neuen sowie mehr als 500 "angehobenen" Stellen bei der Polizei. Die FDP widerspricht der Albrecht-Darstellung, dies sei dem Einsatz von Innenminister Wilfried Hasselmann (CDU) zu verdanken, mit dem Hinweis auf "unser jahrelanges Bemühen".

Ermöglicht wurden diese "Akzente" durch Streichung des niedersächsischen Babygeldes (1000 Mark bei Geburt eines Kindes), das mit dem inzwischen eingeführten Bundes-Erziehungsgeld entbehrlich geworden sei. Ferner wird die Förderung des Mietwohnungsbaues gekürzt.

# In Athiopien geht es dank deutscher Hilfe aufwärts

Hungerlager sind jetzt Ausbildungszentren / DRK-Projekte

Sämtliche Lager für Opfer der Dürre- und Hungerkatastrophe in der äthiopischen Provinz Wollo, die in ihrer Ausdehnung fast dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland entspricht, sind aufgelöst worden und dienen jetzt mit ihren Häusern als Schulungsstätten zur Katastrophenvorbeugung. Dies berichtete der Ge-neralsekretär des Äthiopischen Roten Kreuzes, Teferra Shiawi, aniaßlich eine Besuches in Bonn, wo er beim Deutschen Roten Kreuz Besprechungen über die weitere Zusammenarbeit führte.

Nach Angaben des ehemaligen Diplomaten, der fließend Deutsch spricht, wird ein vom DRK mit rund sieben Millionen Mark gefördertes "Projekt zur ökologischen und land-1989 durchgeführt. Ziel ist eine Erhöhung des Selbstversorgungsgrades mit Nahrungsmitteln bei mindestens 100 000 Einwohnern des Upper Cheleka-Gebietes von Wollo. Shiawi: "Hierhin sind insgesamt 400 000 Men-schen zurückgeführt worden, die man wegen des Hungers aus ihren Dörfern holen mußte." Im Lager Bati seien während ihres Exils rund 150 täglich gestorben. In dem Bauwerk, wo man damals die Sterbenden unterbrachte, werden heute Setzlinge für neue landwirtschaftliche Anbaumethoden gezogen.

Für die Rückführung der Bevölkerung hat das DRK mit der äthiopischen Schwesterorganisation, die seit

EBERHARD NITSCHKE, Bonn 51 Jahren existiert und damit die älteste auf dem afrikanischen Kontinent ist, ein Budget abgestimmt, das für drei Jahre Nahrungsmittel im Wert von mehreren Millionen Mark einschließt. Mit dem Nahrungsmittelanteil soll der Anschluß an künftige Ernten gesichert werden. Zur Zwangsumsiedlung großer Bevölkerungstelle aus Dürregebieten in landwirtschaftlich bessere Zonen nahm der Generalsekretär des Athiopischen Roten Kreuzes im Gespräch mit der WELT nur insofern Stellung, als er "Hilfe und nicht nur Kritik" für die Regierung bei diesen Aktionen forderte. Die Regierung habe nur das Ziel, das Überleben der Gefährdeten zu erreichen. Dazu gehöre zum Beispiel die Einrichtung eines Rotkreuz-Ausbildungszentrums in Dessie, der men der Katastrophenvorbeugung Gesundheitsvorsorge gelehrt werden soll Die Kosten von 900 000 Mark übernimmt zu 65 Prozent das Bun-

> Shiawi schätzt, daß das DRK in den Dürregebieten seiner Heimat in den vergangenen zwei Jahren über eine Million Menschen ernährt hat. Die Überlebenden müßten sich in der Landwirtschaft jetzt auf völlig neue Methoden umstellen. So werde, schon well man in Wollo rund sechs Millionen Bäume neu gepflanzt habe, nicht mehr geduldet, daß Vieh sich ohne Hirten auf die Weide begebe.

desministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit, den Rest trägt das

#### versorger müsse sich entscheiden, ob er einen Vertrauensmann der SPD oder nur einen mit dem entsprechenden Parteibuch im Vorstand haben

9:1 für Krämer.

Einstweilige Verfügung Auf Antrag der Stadt Essen hatte das Oberlandesgericht Hamm am Donnerstag eine einstweilige Verfügung gegen die Nominierung Krä-mers erlassen. Darin fordert das Gericht den Verband Kommunaler Aktionäre (VKA) auf, seinen Vorschlag unverzüglich zu widerrufen, bis die Wahlumstände in einer rechtskräftigen Entscheidung geklärt seien. Für die außerordentliche Aufsichtsrats-sitzung des RWE blieb der an den VKA gerichtete Beschluß ohne Be-lang. Die schon einmal verschobene Wahl des Nachfolgers von Heiderhoff wurde am Freitag in Essen vorgenommen. Danach wurde mitgeteilt: Herbert Krämer, Oberstadtdirektor von Duisburg, ist vom RWE-Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung mit der nach dem Mitbestimmungsgesetz erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für fünf Jahre als Nachfol-

1986 auf. Der Jurist Krämer wird am 26. August 55 Jahre alt. Bevor er 1978 nach Duisburg kam, war er seit 1969 Stadtkämmerer, Stadtdirektor und von 1974 an Oberstadtdirektor in Biele-feld.

ger von Heinz Heiderhoff in den RWE-Vorstand bestellt worden. Er

nimmt seinen Dienst am 1. Dezember

# Schwier setzt selbst die Fragezeichen

NRW-Kultusminister erzwang Gesamtschule in Dormagen wohl wider besseres Wissen

Als ein "erschütterndes Zeugnis für die Verkehrung der Rechtsstaatlichkeit in die politische Zweckmä-Bigkeit" wertete der stellvertretende Bürgermeister von Dormagen, Peter Olaf Hoffmann, am Freitag den Versuch des Kultusministers von Nordrhein-Westfalen, Hans Schwier (SPD), in Dormagen "die Gesamtschule zu erzwingen". Der Kultusminister hatte dort erstmalig von Paragraph 10, Absatz 7 des Schulverwaltungsgesetzes Gebrauch gemacht, gegen den die Stadt Dormagen nun-mehr eine Verfassungsklage anstrebt. Aus der Kabinettsvorlage zu der Entscheidung des Kultusministers gehe deutlich hervor, daß Schwier offenbar wider besseres Wissen "eine Verbeugung vor den linken Ideologen in der SPD" gemacht habe, sagte Hoffmann gegenüber der WELT.

Tatsächlich räumt Schwier in der Vorlage zum Kabinettsbeschluß ein, daß die Heranziehung des fraglichen Paragraphen "nicht unproblema-tisch" sei. Es handelt sich nach seiner Ansicht "um einen verhältnismäßig massiven Eingriff in das Verfassungsrecht auf kommunale Selbstverwaltung auf der Grundlage einer Vorschrift, die die Eingriffsvoraussetzungen nicht näher beschreibt".

Groteskerweise stimme Schwier mit dieser Einschätzung völlig mit dem tragenden Argument der Stadt überein, mit dem diese die Verfassunes-Konformität des "Ermächtigungsparagraphen" bestreitet, sagte Hoffmann. Das Gesetz "verstößt gegen die mindesten Erfordernisse des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit nach Artikel 20, Absatz 1 des Grundgesetzes, weil die Ermächtigung des Ministers inhaltlich und tatbestandlich so gut wie überhaupt nicht gebunden erscheint", heißt es denn



**Hans Schwier** 

auch in der Bewertung der Bonner Juristen Konrad Redeker und Hans Dahs, die das Mandat für die Stadt übernommen haben. Wenn ein Gesetz mit dem verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrecht in Konflikt komme, müsse der Gesetzgeber die Gründe und Konsequenzen des fraglichen Gesetzes detailliert beschreiben. Im vorliegenden Fall werde aber dem Kultusminister eine "Blankoermächtigung" ausgestellt, die ihm ein schrankenloses Eingreifen in die kommunale Entscheidungshoheit er-

Entlarvend sei, daß Schwier die Schulpolitik\*.

teile, das Gesetz aber aus politischen Gründen dennoch anwenden wolle. Einen Beleg dafür sieht Hoffmann in der Begründung Schwiers, trotz dieser Bedenken auf der "Zwangsvornahme" zu beharren: Auf die Entscheidung könne "trotz dieser Bedenken" nicht verzichtet werden, "weil der Kultusminister (im Einvernehmen mit dem Innenminister) seine Absicht hierzu bereits erklärt hat", heißt es in der Kabinettsvorlage.

rechtlichen Bedenken offenbar selbst

Dazu Hoffmann: "Schwier argumentiert mit einer Leichtfertigkeit die an Willkür grenzt\*. Denn der Kultusminister sei bei der Abfassung der Kabinettsvorlage bereits von dem Beschluß des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in Kenntnis gesetzt worden, das dessen "Ersatzvornahme" zur Errichtung der Gesamtschule als rechtswidrig zurückgewiesen hatte. Um politisch nicht das Gesicht zu verlieren, verstoße Schwier aber bedenkenlos gegen die "juristische Plausibilität".

Auch die weitere Begründung spreche der Sachlichkeit Hohn: Der Kultusminister plädiert laut Kabinettsvorlage für die kurzfristige Anwendung des Gesetzes, "weil ein wei-teres Hinausschieben dieser Entscheidung die Errichtung der Gesamtschule unmöglich machen würde." Wer so argumentiere, opfert die juristische Redlichkeit "in erschrekkender Weise dem politischen Zweck, sagte Hoffmann "Ein Paradebeispiel nordrhein-westfälischer

Der Präsident des Gesamtdeutschen Instituts analysiert Honeckers Strategie

# Ost-Berlin spielt in der Dosierung der Asylanten-Flut einen Trumpf aus

Von DETLEF KÜHN

ein Ende gefunden: Der Aufsichtsrat des Rheinisch-Westfälischen Elektri-I m Westen wird oft über das Auszitätswerks (RWE), Essen, hat den I maß des außenpolitischen Spiel-Oberstadtdirektor von Duisburg, raums gerätselt, der der SED-Füh-Herbert Krämer, zum neuen Vorrung zur Verfügung steht. Die Palet-te der Mutmaßungen reicht dabei standsmitglied des RWE berufen. Krämer wird Heinz Heiderhoff ablövon einer ganz engen Anbindung sen, der am 30. November in den Ruder DDR an die sowjetische Außenpolitik bis hin zu dem sicherlich nai-Die Auseinandersetzung um die Nachfolge Heiderhoffs hatte mit eiven Glauben, der DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker habe nem Vorschlag des Verbandes kom-munaler RWE-Aktionäre (VKA) be-gonnen, der den Oberstadtdirektor recht, wenn er seinen Spielraum als "umbegrenzi" bezeichnet.

Auch hier kann eine differenzierende Betrachtungsweise hilfreich

Daraus folgt, daß in der Außenpo-litik der DDR nichts geschehen wird, was grundlegenden Interessen der Sowjetunion zuwiderliefe.

So richtig der Hinweis ist, die Durchschleusung von Asylbewer-bern in großer Zahl durch die DDR in den Westen Deutschlands habe wenig mit gutnachbarschaftlichem Verhalten zu tun, so sehr muß man doch erkennen, daß diese Verfah-

West-Berlin.

rensweise für die DDR von vielfältigem Nutzen ist.

1. Der Transport der Asylanten mit

gen, am Status Berlins Veränderun-

Sie hat davon auszugehen, daß sich die SED-Führung des hohen Stellenwertes, den ihr Einvernehmen mit der Sowjetunion darstellt, voll bewußt ist. Dies Einvernehmen zu wahren und zu festigen ist ein essentielles Interesse der SED-Führung, die nie vergißt, daß sie ihre Herrschaft schließlich der Roten Armee verdankt.

Die \_internationalistische Pflicht" der DDR ist es, unverbrüchlich an der Seite der Sowjetunion zu stehen. Daher hat sie auch zum Beispiel in den Vereinten Nationen nie anders abgestimmt als die Führungsmacht.

Diese Generallinie schließt einen gewissen Spielraum im konkreten Einzelfall gegenüber westlichen Staaten oder Staaten der Dritten Welt nicht aus. Auch die Außenpolitik der DDR beweist dabei, daß die SED-Führung ihre Interessen nüchtern und entschlossen wahrt und alle sich ergebenden Chancen rigoros nutzt - fern jeder Sentimentalität. Das jüngste Beispiel hierfür bietet

ihr Verhalten in der Asylantenfrage. Getroffen durch die Haltung der DDR wird die Bundesrepublik Deutschland und insbesondere

Mindestens fünf Gesichtspunkte sind dahei von besonderer Bedeu-

Interflug-Maschinen bringt Devisen in die Kasse der DDR. Das gilt übrigens auch für die Sowjetunion. 2. Die DDR kann die Hoffnung he-

gen erzielen zu können, wenn sie die



Fordert Gegenmoßnahmen: Dutter Town

Westmächte zu Kontrollen an der Sektorengrenze zwingt.

Der DDR gelingt es – und das ist vielleicht für sie der wichtigste Aspekt -, in der Bundesrepublik Deutschland erheblichen bevölkerungspolitischen Zündstoff anzuhäufen. Durch die Probleme, die die Asvlanten insbesondere in den Kommunen und den Bundesländern verursachen, versucht sie die Verhältnisse in Westdeutschland zu L Die DDR-Führung kann der So-

vjetunion, die die deutsch-deutschen Beziehungen stets mit wachsamen Augen verfolgt, beweisen, daß sie nach wie vor den Klassenfeind im Westen wirkungsvoll bekämpft. Und schließlich kann sie

5. der Hoffmung hingeben, daß die unvermeidlichen Reaktionen der westdeutschen und Westberliner Bevölkerung gegenüber den fremden Bevölkerungspotentialen die Bundesrepublik Deutschland im

Ausland in den Geruch der Fremdenfeindlichkeit bringen, was wie derum für das Image der DDR gut sein könnte ...

Die SED-Führung in Ost-Berlin bestünde nicht aus den hartgesotte nen und erfahrenen Politikern, die sie tatsächlich sind, wenn sie sich eine solch einmalige Chance in der Ost-West-Auseinandersetzung nur auf Grund von Appellen zu einem:

gutnachbarschaftlichen Verhalten entgehen ließe.

Den Politikern in der DDR ist klar daß sie in der Asylantenfrage gegenüber dem Westen Deutschlands über einen Trumpf verfügen, der ihnen noch reichen Nutzen bringen kann. Es unterliegt keinem Zweifel: Wenn sie : diesen Trumpf jemals freiwillig aus der Hand geben sollten, werden sie sich dieses Zugeständnis bezahlen lassen – politisch oder fi-

nanziell oder beides. Ein anderes Verhalten von ihnen zu erwarten, wäre welt-

Die Bundesrepublik Deutschland wird sich auf diese Interessenlage der DDR einzustellen und daraus Schlußfolgerungen für das eigene Verhalten zu ziehen haben. Von einer realistischen Einschätzung der DDR-Politik wird insbesondere die Frage abhängen, ob und inwieweit durch Maßnahmen gesetzgeberischer oder verwaltungstechnischer Art im Westen die Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland vom nicht vorhandenen - guten Willen der DDR vermindert werden kann.

Kinen Preis für die Bewältigung des Asylantenproblems müssen wir auf jeden Fall zahlen. Wenn die Bundesrepublik nicht die Kraft zu wirksamen eigenen Maßnahmen aufbringt, muß sie halt an die DDR und die Sowjetunion zahlen - und das kann teuer werden.

Detlef Kühn (FDP), der Autor dieses Beitroges, ist Prüsident des Gesamt-deutschen Instituts in Bonn.

# Bonn schickt Militärattachés in Iran und Irak

Die Bundeswehr wird im Herbst wieder Militärsttachés nach Irak und Iran entsenden. Der deutsche Militärattaché in Bagdad war im Mai 1965 abgezogen worden, nachdem zwei Monate zuvor die Botschaft von Demonstranten in Brand gesetzi worden war und der Irak die diplomatischen Beziehungen zu Bonn abgebrochen hatte. Die Bundesrepublik Deutschland hatte damals ihren ersten Botschafter nach Israel entsandt. Der Verteidigungsattaché in Teheran verließ Iran im Mai 1980. Im Jahr zuvor hatte Ayatolla Khomeini im Land die islamische Revolution ausgerufen.

Die beiden Bundeswehr-Offiziere werden ihre Posten in Bagdad und Teheran am 1. Oktober dieses Jahres antreten. Sie sollen in den kriegführenden Ländern Irak und Iran "Erkenntnisse in einer Region sammeln, die von besonderer Bedeutung ist". erklärte ein Sprecher des Bonner Verteidigungsministeriums.

Die Bedeutung der Region wird auch durch die Entsendung eines Bundeswehr-Attachés an die deutsche Botschaft in Riad deutlich. Die ser wird noch in diesem Sommer in Saudi-Arabien seinen Dienst aufnehmen. Er ist darüber hinaus auch für Kuweit, Bahrein, Katar, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate zuständig. Bisher war die Bundesrepublik in dieser Region mit Militärattachés nur in Damaskus, Kairo und Tel Aviv vertreten.

# Röntgen-Tests sind rechtmäßig

Die jährliche Röntgenreihenunter-suchung von Bundeswehrsoldsten zur Früherkennung von Tuberkulose ist Rechtens. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat den Antrag eines Berufssoldaten zurückgewiesen, der die Aufhebung eines entsprechenden Befehls aus dem Verteidigungsministerium gefordert hatte.

Der Soldat meinte, daß die etwa 25 Millirem betragende Strahlenbelastung beim Röntgen angesichts der allgemein stark rückläufigen Zahl von Tuberkuloseerkrankungen unvertretbar sei. In der Bundeswehr seien in den vergangenen Jahren bei derartigen Untersuchungen noch zwischen vier und fünf Tuberkulosefälle auf jeweils 10 000 Untersuchun-gen entdeckt worden, erklärte das Gericht. Die Vorbeugemaßnahme sei deshalb rechtmäßig. (Az.: Bundesverwaltungsgericht 1 WB 170.84)

# Im Sumpf der Stiftungen blühen auch grüne Blüten HARALD GÜNTER, Stuttgart "Für unsere Demokratie", verlautbarten Baden-Württembergs Grüne barten Baden-Württembergs Grüne Landtag, sei "die Weiterbildung grüner Mandatsträger". Ferner wurde

nach dem jüngsten Spendenurteil des Bundesverfassungsgerichts, wäre es sicherlich zuträglicher" gewesen,

den Sumpf der politischen Stiffungen auszutrocknen". Die Praxis öf-fentlicher Globalzuschüsse an parteinahe Bildungseinrichtungen sei schlechterdings "erschreckend". Zum Glück für die Grilnen hat

Karlsruhe anders entschieden: Ein

Erfolg der Verfassungsbeschwerde Otto Schilys hätte auch die eigene Vorfeldarbeit ausgetrocknet. In Stuttgart nämlich büßten sie ihre Unschuld schon 1982 ein. Damals wurde im Landtag auf Antrag der Grünen die zwei Jahre zuvor gegründete De-pendence der "E. F. Schumacher Ge-sellschaft für Politische Ökologie" in den Kreis der förderungswürdigen Parteistiftungen aufgenommen. Kon-sequenz: Seit dem Haushaltsjahr 1983 sind insgesamt mehr als 500 000 Mark "Staatsknete" in die Vereinskasse geflossen. Inzwischen hat sich das alternative Bildungswerk aus dem in München residierenden Dachverband gelöst und heißt nur noch "Gesellschaft für Politische Ökologie". Aber die Globalzuschüsse sprudeln weiter: 158 000 Mark allein in diesem Jahr. Das entspricht exakt der Summe, die auch die "Reinhold-Maier-Stiftung" der FDP einstreicht. Und keiner findet das erschreckend.

Erinnerungen an diesen Sündenfall werden von den Grünen als "Diffamierungsversuch\* abgeschmettert. Schließlich werde Geld ausschließ-lich in die Volksbildung gesteckt. Zu keinem Zeitpunkt", versichert die Landesparteizentrale, sei die Gesellschaft mittel- oder unmittelber für die Grünen tätig gewesen, personelle Verflechtungen existierten nicht

# Gemeinsamkeiten

Das ist kühn. Zwar gilt der Verein, dem es laut Satzung um "die Förderung von ökologischem Bewußtsein, Friedensbereitschaft und lebendiger Demokratie" geht, als "gemeinnützig" und daher auch überparteilich. Mit den Grünen verbindet ihn jedoch mehr als nur die noble Gesinnung. So veranstaltet er, neben offenen Seminaren über die "Monopolisierung der Heilkunst" oder die "Energieausmitzung durch Windkraft auf der Schwäbischen Alb\*, vor allem Schulungskurse für Kommunalpolitiker der Mutterpartei.

Das ist kein Zufall. "Erstes Ziel" der Gesellschaft, so befand schon im Marz 1983 ihr Mitbegründer Wolf-Die-

ner Mandatsträger". Ferner wurde sie, wie aus den Protokollen verschiedener Mitgliederversammlungen her-

Projekte" verstanden. Über viele Jahre war die Parteibindung der Gesellschaft sogar aktenkundig. Da stand in der Satzung, daß sie "eng mit Bildungseinrichtungen der Partei Die Grünen zusammenarbeitet\*. Erst 1985 wurde diese "allgemeine Bestimmung" getilgt, weil Hasenciever, nach wie vor einer der führenden Köpfe im Vereinsleben, seine Freunde endlich von den "politischen und organisatorischen Vorzügen" ei-

ner "unabhängigen Gesellschaft"

vorgeht, immer wieder als politische

Theorieplattform" und Investor öf-

fentlicher Mittel in uns genehme

# Personal-Verflechtung

überzeugen konnte.

Personell war diese Unabhängigkeit stets eine Fiktion. Schon unter den Gründungsmitgliedern gab es fast nur aktive Grüne, voran die damalige Landesvorsitzende Marieluise Beck-Oberdorf und ihr Stellvertreter Michael Bader, der seit 1983 Vorsitzender der Ökologie-Gesellschaft ist. Mit von der Partie war auch die halbe Landtagsgruppe einschließlich ihres Pressesprechers Wolfgang Schmitt. Letzterer fungierte bis 1983 als Schatzmeister, der Abgeordnete Hasenclever wurde dann Kassenprüfer. Die Vereinsvorsitzende der ersten zweieinhalb Jahre, Gisela von Canal, gehörte zugleich im grünen Landesvorstand zu den Frauen der ersten

Diese personellen Verflechtungen (die es angeblich gar nicht gibt) lösten sich nie wirklich auf. So stießen später zum harten Kern der Gesellschaft auch Uli Tost und Ali Schmeisser, Fahnleinführer des linken Fundamentalisten-Flügels in der Landespartei, Fritz Kuhn, heute Kopf der Landtagsfraktion, und die frühere Landesvorstandssprecherin Benita Schulz Was Wunder also, wenn sich, wie Vereinschef Michael Bader das ausdrückt, die inhaltliche Arbeit "zufällig mal mit dem Interesse der Grünen trifft". Bader weiter: "Parteinähe einer politischen Stiftung ist der Sache nach nichts Schlechtes." Sie sei 1 sogar der einzige Weg, sagte er in einem Interview mit dem Landesparteiorgan, "wie man die Gelder aus den öffentlichen Haushalten herausbekommt". Und darauf kommt's doch an. In Stuttgart wie nun auch in

お重り 

· . . . 

THE THE . : 54 Contract d ा गार्क 🙀 1. 1. S.A. 

and make -..... Sale The State of -i fett

· Wy .... 17. -1.1

· -- He - 12 G 200 · A CSARLE

# Lotterielose und Killerkommandos – in Thailand kämpft man um jede Stimme Peter Isell, Bangkok hören noch zu den harmlosesten präsident Kriangsak Kehomanand Rechommand Palme-Mord: Die Polizei sucht letzte Beweise G.M. Kopenhagen G.M. Kopen

Wahlkampf in Thailand: Schwer zu beschreiben, wenn man die politischen Parolen, die Podiums- und Fernsehdiskussionen, die flammenden, programmatischen Reden bei Kundgebungen in Europa gewohnt ist. Zum 14. Mal seit 1932 gehen am Sonntag die Thais zu den Urnen, um ihr Parlament zu wählen. Anders als zu den Zeiten zwischen 1949 und 1973. in denen die Machtstruktur fast ausschließlich vom Militär geprägt wurde, spielt die Auseinandersetzung heute zwischen den Parteien und zivilen Politikern sowie Wirtschaftsgruppierungen zwar schon eine größere

#### "Wir nehmen an"

Die jetzige Kampagne hat aber ge-zeigt, daß – mit Ausnahme der Hauptstadt, in der entsprechend der Bevölkerungsverteilung nur 36 von insgesamt 347 Sitzen vergeben werden der Wahlkampf nicht von politischen Programmen geprägt ist, sondern von der persönlichen oder auch materiellen Anziehungskraft der jeweiligen Kandidaten. Das Verteilen von Freikarten für Vergnügungsparks, Boxveranstaltungen und Pferderennen und die Gratisabgabe von Reis oder Losen für die Landeslotterie ge-

Etwas ernster wird es aber schon bei direkten finanziellen Anreizen, die von weitverzweigten Netzen von bezahlten Stimmenwerbern angeboten werden. Sogar die staatliche Wahlbehörde sagte voraus, daß Geld in vielen Wahlkreisen eine entscheidende Rolle spielen werde. Nicht ganz damit einverstanden sind allerdings viele Wähler: "Wir nehmen zwar die Geschenke und das Geld an, aber wir wählen anschließend nach eigenem Gutdünken", hört man oft in den Straßen Bangkoks.

Der Spaß hört allerdings auf, wenn die Spezialpolizei zur Verbrechensbekämpfung (KSD) zwei Tage vor den Wahlen einen Bericht veröffentlicht, wonach Berufskiller für die Ermordung gewisser Kandidaten Ver-träge mit Prämien von umgerechnet bis zu 17 000 DM abgeschlossen hätten. Fünf Stimmenwerber wurden im Laufe des Wahlkampfs erschossen. Ein Kandidat entging in Nordthailand nur knapp einem Attentat.

Von weitverbreiteter Gewalt, Wahlfälschung oder einem undemokratischen Urnengang zu reden, wäre dennoch verfehlt. Wahlen in Thailand sind ein immer tiefer verankerter Bestandteil eines Demokratisierungsprozesses, der bereits unter Minister-

Ende der siebziger Jahre Fuß faßte und sich unter Ministerpräsident Prem auch über zwei mißglückte Putschversuche hinweg fortsetzte.

#### Schwerer Schlag

Einer der wichtigsten Pfeiler thailändischer Demokratie, der charismatische ehemalige Ministerpräsident Kukrit Proamuj, aber will nicht mehr: Die nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik im Januar liebevoll "großer Guru" genannte weise Eminenz im Hintergrund erklärte wie ein Blitz aus heiterem Himmel in seiner eigenen Hauszeitung "Siam Rath", er werde nicht wählen. Er könne sonst nicht mehr neutral bleiben und zudem habe jeder Wahlberechtigte auch das Recht, zu Hause zu bleiben. Ein schwerer Schlag für die Behörden. die mit zahlreichen Anreizen, wie freiem Transport und Verpflegung diesmal eine Wahlbeteiligung von mehr als 50 Prozent der 26 Millionen Wahlberechtigten erreichen wollen.

Die Politiker lassen sich davon nicht beeindrucken. Am Donnerstag empfing Prem den Parteiführer der "Demokraten", den bisherigen Vizeregierungschef Bhichai Rattakul. Thema: "Mögliche politische Drehbü-cher nach den Wahlen".

# Ankaras Geduld mit Sofia ist am Ende

Die Zwangsbulgarisierung von türkischen Muslims führt zu diplomatischen Zwischenfällen

Bulgariens bisheriger Botschafter in der Türkei, Argyr Konstantinov, batte sich seinen Abschiedsempfang eigentlich ganz anders vorgestellt. Doch von den 600 eingeladenen Türken erschien kaum jemand zur Verabschiedung des Bulgaren. Politiker, Diplomaten, Journalisten und Künstler zeigten dem Vertreter des Nachbarlandes die kalte Schulter, Kurz zuvor hatte Staatspräsident Evren den Diplomaten wissen lassen, daß er für das übliche Abschiedsgespräch "keine Zeit" aufbringen könne.

Diese in der Diplomatie ungewöhnliche Haltung Ankaras demonstriert den Arger der Türkei über die Behandlung der auf 800 000 geschätzten Moslems, die knapp zehn Prozent der Gesamtbevölkerung Bulgariens ausmachen. Die Bulgaren haben die Gebiete, in denen die zwangsbulgarisierten Türken leben, derart wasserdicht

abgeriegelt, daß nicht einmal Vertreter von internationalen Organisationen Einlaß finden. Gegenüber der Hilfeorganisation Amnesty Interna-tional, die eine lange Liste von über 100 im Laufe der Zwangsbulgarisierung ums Leben gekommenen Türken vorgelegt hat, hat Sofia jede Auskunit verweigert.

Ankara hatte zunächst ziemlich diskret versucht, mit den Bulgaren eine für beide Seiten akzentable Losung auszuarbeiten. Inzwischen haben die Türken allerdings eingese-hen, daß Sofia ihre Vorstöße ignoriert und darüber hinaus die vor allem in der Sommerzeit zum Heimaturlaub heimfahrenden türkischen Gastarbeiter bei der Durchreise durch Bulgarien zusätzlich schikaniert.

Daß die Türken mit ihrer Geduld am Ende sind, zeigte die vorübergehende Beschlagnahme eines bulgarischen Verkehrsflugzeuges letzte Woche in Istanbul. Ein Richter hatte den Start der Maschine verboten, um Sofia zur Zahlung einer Abfindung in Höhe von 147 000 Dollar an die Familie eines Türken zu zwingen, der 1984 beim Absturz einer Maschine der bulgarischen Fluggesellschaft "Balkan Air" ums Leben gekommen war.

Wie rücksichtslos Bulgarien mit seinen Türken umgeht, zeigt das Beispiel der 15jährigen Aysel Ozgur: Seit gut drei Jahren wird das minderjährige Mädchen von den bulgarischen Behörden an der Ausreise gehindert, obwohl seine Eltern und sein Bruder im kleinasiatischen Bursa leben und inzwischen die türkische Staatsangehörigkeit haben. Seit Anfang Juli haben Aysels Familie und andere in die Türkei geflüchtete Bulgarien-Moslems einen Hungerstreik begonnen zunächst vor dem bulgarischen Generalkonsulat in Istanbul, jetzt vor dem Atatürk-Mausoleum in Bursa.

Der Mordfall Palme steht nach fünfmonatiger Fahndungsarbeit möglicherweise unmittelbar vor seiner Aufklärung: Die Polizei behauptet. das dem Attentat zugrundeliegende Motiv entschlüsselt zu haben. Auch der Mörder und das organisierende Umfeld sollen mit "nahezu 100prozentiger Sicherheit" einge-

Diesen Zwischenbericht gab jetzt der Stockholmer Fahndungsleiter im Palme-Mord, Hans Holmer. In jungster Zeit seien "gewisse Fortschritte von großer Bedeutung" gemacht wor-den. Die endgültige Aufklärung erfordere gleichwohl noch eine diffizile und breit angelegte Weiterfahndung. Die dafür benötigte Zeit könne man in "Wochen und Monaten" messen. Es komme jetzt darauf an, absolut wasserdichte Beweise und Indizien zusammenzuknüpfen, die auch vor Gericht standhalten. Gerade jetzt sei die Fahndung in einem äußerst sensitiven Stadium. Nachdem monatelang die Täterschaft von Gruppen diskutiert wurde, scheint sich die Aufklärung jetzt auf konkrete Täternamen zu konzentrieren

Die Tatwaffe spielt in der Aufklärungsarbeit die entscheidende Rolle. In Stockholm, so ein Gerücht, verhört die Polizei gegenwärtig eine Person, die Hinweise auf die Vorgeschichte der Mordwaffe, eine Magnum 357, geben kann. Gefunden wurde die Waffe bislang allerdings nicht.

Die Auflösung des Mordfalles Palme, so orakelt das offizielle Organ der schwedischen Kommunisten, die Zeitung "Gnistan", wird "Konsequenzen für das Verhältnis Schwedens zu einer fremden Macht haben". Die Zeitung beruft sich auf der Fahndungsabteilung nahestehende Kreise und schreibt, daß die Polizei sich auf eine locker zusammengesetzte Gruppe mit extremen politischen Ansichten konzentriert, die bislang noch nicht unter den einschlägigen Extremisten oder Terrororganisationen figuriert. Diese Gruppe soll Verbindungen zu einer ausländischen Macht haben, mit der Schweden schon früher "empfindliche Kontakte" gehabt ha-

Die Polizei lehnte es ab, die Angaben dieser Zeitung zu kommentieren. Andererseits sickerte aus Polizeikreisen durch, daß ein Gutteil der Fahndungsarbeit sich außerhalb der schwedischen Grenzen abwickelt.

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Der Sprecher des sowjetischen Au-Benministeriums sprach von einer "Provokation", von "trüben Quellen" und von "gegen die gesellschaftliche Führungsrolle der KPdSU" gerichte-ten Bestrebungen. Er sprach aber bemerkenswerterweise nicht von Fälschung, als er zu dem brisanten "Manifest" Stellung nahm, welches in den letzten Tagen aus der Sowjetunion in den Westen gelangte. Das Schriftstück, über das erstmals der britische "Guardian" und einen Tag später die WELT berichtete, liegt jetzt in vollem russischen Wortlaut vor. Als Urheber firmiert eine "Bewegung zur sozialistischen Erneuerung" (DSO), die wie es im Text heißt - von einer Gruppe sowjetischer Bürger gegründet wurde, welche über "objektive Informationen" verfügten. Das Manifest ist übrigens keineswegs anti-sowjetisch. Immer wieder betonen die anonymen Autoren, daß es ihnen darum gehe, die Großmachtstellung und die Kraft der Sowjetunion zu stärken und wiederherzustellen.

Die Analyse der sowjetischen Situation, wie sie im Manifest zutage tritt, verrät in Inhalt und Diktion, daß hier qualifizierte, gebildete und gut informierte Autoren am Werk waren. So heißt es über die Rolle Moskaus in der kommunistischen Welt: "Das sozialistische Lager hat aufgehört, ein einheitliches und monolithisches Bündnis von Bruderländern zu sein. Die führende Rolle der Sowjetunion unter den sozialistischen Ländern ist bedeutend geschwächt und ihre Autorität befindet sich auf dem niedrigsten Niveau der gesamten sowjeti-schen Geschichte." Vor den Augen einer einzigen Generation beginne die "ewige und unzerstörbare" sozialistische Gemeinschaft zu zerfallen, konstatiert das Manifest weiter. "Unsere ehemaligen Bundesgenossen" China, Jugoslawien, Albanien und Nordkorea hätten das sozialistische Lager bereits verlassen. Rumänien habe sich in ein "Trojanisches Pferd des Westens" innerhalb des RGW und des Warschauer Pakts verwandelt. Fazit: "Die KPdSU hat aufgehört, der anerkannte Führer der kommunistischen Weltbewegung zu sein."

Die gegenüber der Sowjetunion loyalen" Regime in der "DDR", Ungarn und Polen hielten sich nur durch die Anwesenheit sowjetischer Truppen auf ihrem Territorium an der Macht. Ernste Mißerfolge haben die sowjetische Politik auch in den Ländern der Dritten Welt erlitten. Dazu das Manifest wörtlich: "Die Milliardenmittel, die in Indonesien, Ägypten, Algerien, Libven und dem Irak investiert wurden, haben der Sowjetunion weder politische noch wirtschaftliche Dividende gebracht."

Die DSO-Autoren kritisieren auch die bisherigen Resultate der sowjetischen Außenpolitik. Es sei der Moskauer Diplomatie nicht gelungen, eine Konsolidierung der NATO zu verhindern und "potentielle Kriegsgefahren" an den West- und Ostgrenzen der Sowjetunion zu bannen. Wörtlich: Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte hat eine Reihe von Staaten offen damit begonnen, territoriale

### DIE ANALYSE

Forderungen gegen die Sowjetunion zu stellen." Genannt werden hier an erster Stelle die Bundesrepublik, dann China und schließlich Japan.

In den 70 Jahren seiner Existenz sei es dem sowjetischen Gesellschaftssystem nicht gelungen, die Überlegenheit über die kapitalistischen Staaten auf dem Gebiet der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Entwicklung, ferner im Wohlstand des Volkes zu erzielen, oder auch die "Unantastbarkeit der Grenzen" und die Sicherheit des sowjetischen Volkes zu garantieren. Auch die hobe internationale Autoritāt, wie sie einer Großmacht zukomme, sei nicht erreicht worden.

Das DSO-Manifest erinnert an die Versprechungen des Programms der KPdSU vom Jahre 1961, wonach die Sowjetunion innerhalb eines Jahrzehnts die USA überholen und die materiell-technische Basis" der kommunistischen Gesellschaft mit Überfluß und Wohlstand für alle sichern werde. Alles das sowie viele anderen Beschlüsse der KPdSU seien leere Versprechungen geblieben und bis heute habe das ZK - also die Führung - den Parteimitgliedern und dem Volk nicht die Ursachen für das Scheitern der sowietischen Wirtschaftspolitik während der letzten zwei Jahrzehnte erklärt.

Das Manifest erinnert an Lenin, der gelehrt hätte, der Kapitalismus werde endgültig dadurch besiegt, daß der Sozialismus eine höhere Arbeitspro-

duktivität erreiche. In Wirklichkeit aber betrage die Arbeitsproduktivität der sowjetischen Industrie heute nur 55 Prozent, in der Landwirtschaft sogar nur 25 Prozent im Vergleich zu den USA. Seit den 70er Jahren sei auch die Wachstumsrate der sowietischen Industrieproduktion stark rückläufig: von 21 Prozent im ersten Fünfjahresplan, auf 10 Prozent in den 60er Jahren, auf fünf Prozent in den 70er und auf zwei bis drei Prozent in den 80er Jahren. Zugleich habe sich aber die Produktion der USA, der EG und vor allem Japans um das Mehriache gesteigert - bei den Japanern sogar um das 23fache. Nach der Struktur ihres Außenhan-

dels sei die heutige Sowjetunion ebenso rückständig wie das seinerzeitige Zarenreich, denn sie exportiere in die entwickelten Kapitalistenländer zu 85 Prozent Rohstoffe und Bodenschätze - und nur zu zwei Prozent Maschinen und Industrieausrüstungen. In ihrer internationalen Verschuldung gegenüber dem Westen nehme die Sowjetunion, so behauptet das Manifest, den dritten Platz nach Brasilien und Mexiko ein. Die Sowjetunion stehe aber weltweit auf dem ersten Platz, was die Vergeudung von Rohstoffen und Bodenschätzen angehe. Hier wird im Manifest vor allem der Export von Erdgas. Erdől und Gold scharf kritisiert.

Der Lebensstandard des sowietischen Volkes sei "einer der niedrigsten unter den entwickelten Industriestaaten", einschließlich der Mitgliedsstaaten des RGW. Die niedrigen Arbeitslöhne hätten zu einer "Feminisierung" (Verweiblichung) der sowjetischen Männer geführt, die nicht imstande seien, ihre Familie zu ernähren – und andererseits zu einer "Maskulinisierung" (Vermännlichung) der sowjetischen Frauen, die mit Beruf, Kindererziehung und allen möglichen anderen Lasten nicht mehr fertig würden.

Fazit der Analyse des DSO-Manifests: "Die sich mit jedem Jahr verschärfende politische Krise berührt die Fundamente des sozialistischen Staates." Die Zeit für einen möglichen Ausweg aber werde allmählich knapp. Noch aber sei es nicht zu spät für das Land und das Sowjetvolk, die notwendigen Sofortmaßnahmen - die auch \_revolutionär\* sein müssen - zu ergreifen, heißt es in dem Manifest der "sozialistischen Erneuerung".

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Fragen zur Gentechnik

· Stifting

grune Bl

Im Vorwort zur Neuausgabe ihrer Dialektik der Aufklärung schreiben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, daß im Zuge der Entwicklung der positivistischen Wissenschaften Intelligenz und Geistfeindschaft schließlich identisch werden. Wenn es dafur eines weiteren Beweises bedürfte, so hat ihn Klaus Haefner in seinem Artikel über den "Neuen Menschen" in der Geistigen WELT glänzend erbracht. Zur Klärung sei zunächst darauf verwiesen, daß wissenschaftliche Intelligenz jeweils auf ein funktionales Optimum, Geist dagegen auf ein humanes Optimum ausgerichtet ist.

Klaus Haefner empfiehlt genetische Manipulationen, insbesondere das vielleicht schon bald mögliche Klonieren von Menschen, um auf diese Weise dem "harten internationalen Wettbewerb" auch auf diesem Gebiete gewachsen zu sein. Seine Überlegungen entbehren keineswegs einer Schlüssigkeit im Sinne wissenschaftlicher Intelligenz

Dabei werden jedoch folgende Fragen von ihm nicht einmal gestellt: Ist die Serienproduktion genetisch gleicher Menschen, wie sie das Klonverfahren ermöglicht, wünschens-

 Weiche Grundtypen soll die Men-schenzüchtung für das optimale Funktionieren der künftigen Gesellschaft entwickeln?

• Wer wählt die wenigen zur Vermehrung bestimmten menschlichen "Exemplare" aus? • Sollen die Frauen zum Austragen der ihnen fremden Klonzellen gesetz-

lich veroflichtet oder durch Prämien

dafür gewonnen werden? Schon diese Fragen, die sich unschwer durch weitere ergänzen lie-Ben, machen deutlich, daß Klaus Haefners wissenschaftliche Intelligenz zwangsläufig in eine Zukunft führt, in der der Mensch einer absoluten Herrschaft dieser wissenschaftlichen Intelligenz ausgeliefert ist, die mit der Menschenwürde in unaufheb-

barem Widerspruch steht. Am Ende dieses Weges steht eine wissenschaftlich geplante, im besten Falle gut funktionierende, jedoch inhumane Gesellschaft, der gegenüber alle bisherigen totalitären Systeme geradezu als freiheitlich erscheinen. Im übrigen sollte es Herrn Haemer hellhörig machen, daß man ja im Dritten Reich bereits einmal Ansätze zur Menschenzüchtung gemacht hat, daß jedoch die Ergebnisse den Erwartun-

gen durchaus nicht entsprachen. lelleicht sollte Herr Haefner einmal darüber nachdenken, daß das Klonverfahren nur die genetische Komponente des Menschen festlegt, daß es jedoch durchaus noch weitere Komponenten gibt, die für die Ausprägung der menschlichen Person von entscheidender Bedeutung sind. Daher ist durchaus denkbar, daß Herrn Haefners geklonte Zukunftsgesellschaft nicht einmal im Sinne eines funktionalen Optimismus das hält, was er sich davon verspricht.

Professor Dr. Hugo Staudinger, Institut für wissenschaftstheoretische Grundlagenforschung. Universität Paderborn

# Nur Prälatur

"Wie eine Wiege der Weisheit"; WELT Sehr geehrte Damen und Herren,

in seinem dankenswerten Bericht über die kirchlichen Hochschulen in Rom hat Jürgen Vordemann bei der Erwähnung des Opus Dei etwas zuviel des Guten getan, indem er das Opus Dei gleich als "Ordenswerk", Missionswerk" und "Prälatur" bezeichnet. Korrekt ist die Bezeichnung "Prälatur". Die Bezeichnung "Ordenswerk" ist unzutreffend und Anlaß zu mancherlei Mißverständnissen

Mit freundlichen Grüßen Michael Gepp, Informationsbüro, Opus Dei, Köln 41

# Die Reisläufer

Sehr geehrte Damen und Herren, soeben hat eine internationale Menschenrechtskommission festgestellt, daß die Sandinisten etwa 6500 politische Gefangene festhalten. Verfolgt werden besonders Geistliche. Gewerkschaftler und Journalisten. Diese erleiden Folterungen und Isolationshaft. Mit Recht hat die Bonner SPD-Führung das Verbot der nicaraguanischen Oppositions-Zeitung La

# Wort des Tages

99 In einer zerstrittenen Regierung spiegelt sich das Unbehagen eines ganzen Volkes. Werner Mitsch, deutscher Aphoristiker (geboren 1936)

Prensa" und die Ausweisung eines Bischofs aus Managua verurteilt. Inzwischen weltet sich die Diktatur aus. Die Sandinisten besitzen mehr Panzer als Mexiko, Honduras, El Salvador, Costa Rica und Panama zusammengenommen.

Wer wie der Bremer Senator Scherf (SPD) dennoch für den kommunistischen Unrechtsstaat Nicaragua Partei ergreift, kann nicht mehr als glaubwürdig gelten. Scherf wirft den USA ein Denken in "Freund- und Feindbildern" vor, obwohl er genau weiß, daß es im sandinistischen Parteilied heißt: "Die Vereinigten Staaten sind die Feinde aller Menschen".

Es gab zu allen Zeiten Reisläufer und Legionäre, die sich in fremden Kriegsdiensten verpflichteten. Sie taten dies stets auf eigene Gefahr. Ging etwas schief, hörte man nichts mehr von ihnen. Die acht Deutschen, die man in Nicaragua für kurze Zeit gefangen hielt, waren an Waffen ausge-bildet worden und führten in ihren Einsatzgebieten auch Waffen mit sich. Ihre spektakuläre Befreiungsaktion hat die Bundesrepublik sehr viel Geld gekostet. Von Millionen ist die Rede. Frage: Wie kommt der deutsche Steuerzahler dazu, die von Herrn Scherf angezettelten Abenteuer zu finanzieren?

Jetzt wird gemeldet, daß trotz der Warnung der Bundesregierung vor der mittelamerikanischen "Kriegssituation" wieder eine Gruppe von zehn Deutschen nach Nicaragua reist. Das ist grobe Fahrlässigkeit. Wie wäre es, wenn der Anwerber Scherf die Patenschaft inklusive Folgekosten für diese neuen Brigadisten übernähme, anstatt bei der nächsten Panne dem Arbeitnehmer wieder in die Tasche zu greifen?

> Hans K. Nolzen, Generalmajor a. D. Münster/Westf.

# Alibiforderung

"In der CDU wird über eis "Pflegnjahr" mehredacht": WKLT vom 11. Juli

Sehr geehrte Redaktion,

dieses "Pflegejahr" ist eine Alibiforderung für die jahrelange Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen, die im Familienbereich Behinderte pflegen.

Der Staat nutzte seine Machtposition dadurch aus, daß er die Meinung vertrat, die pflegende Person kann vom Pflegesatz des Bedürftigen Rentenbeträge einzahlen.

Die Möglichkeit vor einigen Jahren Rentennachzahlungen vorzunehmen, haben diese Personen aus finanziel-

len Gründen einerseits und aus Unkenntnis andererseits nicht wahrgesich beruhen lassen. Jetzt kommt diese Katastrophe ans Tageslicht, weil die betroffenen Personen in ein Alter kommen, wo sie entweder in Ganztagesheime kommen und andererseits die Personen, die betreut haben, zwischen 45 und 50 Jahre alt sind.

Eine Wiedereingliederung in das Berufsleben ist nicht möglich, von den Pflegesätzen konnten die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenbeträge nicht bezahlt werden, so daß dieser Personenkreis, der dem Staat gedient hat und Milliarden an Beträgen einsparen half (Durchschnittskosten eines Heimplatzes für Behinderte: 7500 DM, der Pflegesatz von Be-hinderten liegt im Durchschnitt bei 1250 DM), heute dem Sozialamt zur Last fallen.

Der Staat ist hier gefordert, den Fehler der letzten 20 Jahre gutzumachen und alle Personen, die im Familienbereich Behinderte betreut haben, von der Rentenzahlung nachträglich freizustellen, damit diese Personen wenigstens in Ruhe auf den wohlverdienten Lebensabend warten

Mit freundlichen Grüßen Christoph A. Weidlich,

# Ohne Vorbild

Wir Deutschen sind weder das Welt-Sozialamt noch das Welt-Ar-beitsamt, noch könner auf 250 000 Quadratkilometern westdeutschem Boden (pro Quadratkilometer 250 Menschen!) die Probleme der Armut und der Arbeitslosigkeit der ganzen Welt gelöst werden. Zu der hiesiger Bevölkerung kamen nach 1945 noch 14 Millionen heimatvertriebene Deutsche hinzu. Deshalb ist es auch nicht unmoralisch zu fordern, daß der uns verbliebene freie Teil Deutschlands in erster Linie den Deutschen vorbehalten bleibt.

Man sollte all jene, die für Aufnahme von Asylanten aus Afrika und Asien in unser überbevölkertes Land eintreten, einmal beim Wort nehmen. und ihnen in ihre Wohnung eine nicht zu kleine Familie aus einem nichtchristlichen Kulturkreis zuweisen. Politiker bestimmter Coleur und sicherlich evangelische Pfarrer werden hier mit bestem Beispiel vorangehen und in ihre großen Häuser gleich zwei Asylantenfamilien aufnehmen. Alle diese Humanitätsprediger werden dann merken, daß zwischen Theorie und Wirklichkeit ein gar gewaltiger Unterschied besteht.

> Mit freundlichen Grüßen Winfried Reinke, Böblingen-Dagersheim

# Personen

UNIVERSITÄT

Dr. Heinrich Klar, Projektleiter für schnelle CMOS-Schaltungen bei der Firma Siemens in München, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für das Fachgebiet "Mikroelektronik - Entwurf von unipolaren (MOS)-Schaltkreisen" - im Fachbereich 19 Elektrotechnik der Technischen Univer-

# RUHESTAND

sität Berlin erhalten.

Der Verwaltungsgerichtspräsident von Oldenburg, Hans Dieter Würdemann, geht zum Monatsende in den Ruhestand, bleibt aber zunächst noch stellvertretender Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes in Bückeburg. Der gebürtige Oldenburger ist seit 1978 Präsident des Oldenburger Verwaltungsgerichts und gehört seit 1969 dem Staatsgerichtshof in Bücke-burg an. Ein Nachfolger Würdemanns ist noch nicht bestellt.

Die Landeskonservatorin Frau

Dr. Leonie von Wilckens ist nach 24jähriger Tätigkeit am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg in den Ruhestand gegangen. Die 1921 geborene Kunsthistorikerin gehörte seit 1952 dem Germanischen Nationalmuseum an, wo sie 1972 zur Landeskonservatorin ernannt wurde. Am Germanischen Nationalmuseum wandte sich Leonie von Wilckens dem Forschungsgebiet zu. mit dem ihr Name vor allem verbunden ist und verbunden bleibt - den Textilien. Sie erweckte die seit Theodor Hampe (1896) und Hans Stegmann (1901) in Vergessenheit geratene und der Bedeutungslosigkeit anheimgefallene Gewebesammlung des Germanischen National-



museums zu neuem Leben, vergrö-Berte sie durch Erwerbungen und konnte viele private Spender gewinnen. Ihre wissenschaftliche Tätigkeit am Museum erstreckte sich auch auf die Abteilung Möbel und Spielzeug. Ihre Publikation über die historischen Puppenhäuser ist als

Standardwerk anzusehen.

EHRUNGEN

Professor Dr. T. Neville Postlethwaite vom Institut für Vergleichende Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg erhält am 13. Ok-tober den "Arpad-Kiss-Preis für hervorragende Verdienste um die Erziehungswissenschaftliche Forschung in Ungarn\* verliehen. Diese Auszeichnung wird von dem Nationalen Ungarischen Institut für Erziehungswissenschaft vergeben. Er ist der 16. Preisträger und der erste Ausländer, der diesen Preis erhält.

Postlethwaite, Jahrgang '34, hat seit 1976 den Lehrstuhl für Vergleichen-Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Internationale Bildungsstrategien, inne. Von 1972 bis 1976 war er am Unesco-Institut beschäftigt und ist seit 1978 Präsident der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (eine Bildungsforschungs-Einrichtung, der 50 Länder angehören).

Dem langjährigen Direktor der Krefelder Kunstmuseen, Professor Dr. Paul Wember, hat der Rat der Stadt Krefeld in Anerkennung und Würdigung seiner herausragenden Verdienste auf kulturellem Gebiet das Ehrenbürgerrecht verliehen. Der 73jährige Professor Wember hat in den 28 Jahren seines Wirkens in Krefeld die Krefelder Kunstmuseen zu internationaler Bekanntheit und Anerkennung geführt.

# WAHL

Professor Dr. Peter C. Maurer, Leiter der Abteilung für Gefäßchirurgie der Chirurgischen Klinik rechts der Isar der Technischen Universität München, ist auf dem 14. Weltkongreß für Angiologie in München zum Präsidenten der Internationalen Union für Angiologie gewählt worden.

Ein Führungswechsel fand bei der Arztekammer des Saarlandes statt. Für den nicht mehr kandidierenden langjährigen Präsidenten, Sanitatsrat Dr. Herbert Micka aus Büdingen, wurde Professor Dr. Franz Carl Loch aus Sulzbach zum neuen Präsidenten gewählt.

# FILM

Der Schauspieler und Fernsehquizmaster Hans Joachim Kulenkampff ("Kuli") wird im nächsten Jahr die Titelrolle in einem Fernsehfilm nach dem Schauspiel "Münchhausen" von Walter Hasenclever übernehmen. Wie der produzierende Hessische Rundfunk ankündigte. soll der Streifen im Herbst 1987 gedreht werden. Der Süddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk beteiligen sich an dem Fernsehfilm. In dem Stück wird die Geschichte ei-



nes siebzigjährigen "Lügenbarons" erzählt, der sich in ein blutjunges Mädchen verliebt und es heiratet. Die Filmarbeiten übernimmt die Ba-varia Atelier GmbH; Regie führt Wolfgang Glück.

# DIPLOMATIE

Zum neuen Generalkonsul der Republik der Malediven mit seinem Sitz in Bad Homburg wurde das Vorstandsmitglied der Flughafen Frankfurt am Main AG, Gottfried Mücke, ernannt. Die Zuständigkeit umfaßt alle Bundesländer, einschließlich West-Berlin.

# **GESTORBEN**

Im Alter von 81 Jahren ist der katholische Publizist Dr. Richard Sattelmeier gestorben. Der gebürtige Augsburger ist international bekannt geworden durch die seit mehr als 35 Jahren beim Würzburger Echter-Verlag erscheinende Bilder-Monatszeitschrift "Erdkreis", die sein publizistisches Lebenswerk war und die er schriftstellerisch und fotografisch selbst gestaltete. Nach dem Wiedererscheinen des Würzburger "Volksblattes" 1952 leitete er diese Tageszeitung als deren erster Chefredakteur.

Der seit 1979 amtierende Präses der Lippischen Landeskirche, der evangelische Pfarrer Christian Harms, ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Der Sohn eines Superintendenten, der aus Pommern stammte, gehörte auch der Arnoldshainer Konferenz der reformierten und lutherischen Christen sowie zahlreichen anderen theologischen Organisationen an.

Die Union muß versuchen, den DGB aus der starken Bindung an die SPD zu lösen So kann die CDU die Arbeiter im Revier wieder für sich gewinnen Von Prof. Dr. KURT BIEDENKOPF u den gängigsten Feststellungen über die Bundestagswahl gehört.

sie werde in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Daran ist richtig, daß in NRW knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten leben und das Land damit ein entscheidendes politisches Gewicht besitzt. Die kommende Bundestagswahl wird darüber hinaus durch die Kandidatur des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens für das Amt des Bundeskanzlers bestimmt. Rau ist in NRW beliebt. Auch CDU- und FDP-Wähler finden ihn sympathisch. Das stärkt die Position der SPD und ihrer Wahlkreiskandidaten. Dies gilt in besonderem Maße für

das Ruhrgebiet. Mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern ist es, nach dem Verlust Berlins an eine CDU/FDP-Mehrheit und den unklaren politischen Verhältnissen in Hessen, die letzte wirkliche SPD-Hochburg. Zu Recht konzentriert sich deshalb die Aufmerksamkeit auf die politische Auseinandersetzung im Revier. In den Landesteilen, in denen die CDU mit Mehrheiten rechnen kann, wird dies nicht gerne vermerkt.

Dennoch ist es sinnvoll, dem Revierwahlkampf besondere Beachtung zu schenken. Mit rund 50 000 Mitgliedern übertrifft der Bezirksverband Ruhrgebiet der neuen CDU-Landespartei manchen Landesverband an Größe. Ein wesentlicher Teil der Wechselwähler aus dem Bereich der Arbeitnehmerschaft, die die CDU im Januar 1987 gewinnen oder wiedergewinnen muß, lebt im Revier. In keiner anderen Region der Bundesrepublik ist die traditionelle gewerkschaftliche Bindung der Arbeitnehmerbevölkerung so ausgeprägt wie im Ruhrgebiet. Beides bestimmt nicht nur die Themen im Wahlkampf Die Chancen der Union werden auch wesentlich beeinflußt durch die Rolle der Gewerkschaften im Wahlkampf und vom Verhältnis der Union zum DGB und seinen Einzelgewerkschaf-ten vor allem der IG Metall.

Die Wahlergebnisse der vergangenen 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen haben es zur selbstverständlichen Erwartung werden lassen, daß der Union im Revier etwa der gleiche Anteil der Wähler zustimmt wie der SPD in Bayern. Die CDU war jedoch nicht immer die große Minderheitspartei des Ruhrgebietes. Als Konrad Adenauer in der Bundestagswahl 1957 für die Union eine absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen konnte, wurden auch in zahlreichen Wahlkreisen des Ruhrgebietes die CDU-Kandidaten direkt in den Bundestag gewählt.

ie Bevölkerung hatte damals keine prinzipiell anderen Interessen und Lebensvorstellungen als heute. Sie ist heute, wenn überhaupt, eher bürgerlich und konservativer in ihrer Grundhaltung zu politischen, gesellschaftlichen und sozialen Fragen der Zeit als damals. Wenn die Menschen heute gleichwohl in den Wahlkreisen des Reviers durchgängig Abgeordnete der SPD direkt wählen und der SPD insgesamt eine solide absolute Mehrheit im Ruhrgebiet verschaffen, dann muß dies Gründe haben, die nicht nur in der veränderten Einstellung der Bevölkerung zu suchen sind, sondern auch in den veränderten Positionen der politischen Kräfte, die sich um das politische Mandat der Revierbevölkerung bemühen.

Ob und wie diese Positionen sich verändert haben, wird im Révier nicht nur durch das Verhältnis von Union und SPD bestimmt. Ebenso bedeutsam sind die Beziehungen zwischen den beiden Parteien und den Gewerkschaften und damit die Wechselwirkungen, die zwischen der Entwicklung von Union, SPD und Gewerkschaften im Revier bestehen. Es sind vor allem diese Wechselwirkungen, die die besondere politische Lage im Ruhrgebiet kennzeichnen.

Als sich die christliche Volkspartei Union nach 1949 zur bestimmenden politischen Kraft in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen entwickelte, war die SPD in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen stark ideologisch fixiert. Die Gewerkschaften dagegen waren eher pragmatisch orientiert. Als neu entstandene Einheitsgewerkschaften waren sie geprägt durch die alles beherrschende Notwendickeit der Zusammenarbeit mit den Unternehmern und den jeweils bestimmenden politischen Kräften im Rahmen des Wiederaufbaus einer zerstörten Industrienation. Obwohl sie auch damais die Bedeutung ihrer gemeinsamen historischen Wurzeln mit der politischen Arbeiterbewegung beton-ten, waren die Gewerkschaften doch offener für die Ideen und politischen Konzeptionen der CDU als die der

um einen beruhte die Einheitsgewerkschaft auch auf der Verbindung sozialdemokratischer Kräfte mit denen der christlichen Gewerkschaftstradition, durch die die Grundsätze der christlichen Soziallehre Eingang in die neuen Gewerkschaften fanden. Nicht zuletzt im Vertrauen auf diese Verbindung und die Einsicht in ihre historische Notwendigkeit verzichtete die Union darauf christlichen Gewerkschaften den Vorzug zu geben und damit erneut Richtungsgewerkschaften zu fördern. Umgekehrt lehnten die Gewerkschaften das Konzept der sozialpflichtigen marktwirtschaftlichen Ordnung Ludwig Erhards nicht prinzipiell ab. So waren sie trotz der heftigen Auseinandersetzungen um die rechtliche Gestaltung der Betriebsverfassung bereit, das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 anzunehmen und mit Leben

Generell war es zwischen der Regierungspartei CDU und den Gewerkschaften möglich, auch unter Aufrechterhaltung unterschiedlicher politischer oder ideologischer Positionen pragmatisch zusammenzuarbeiten. Ein vergleichbarer pragmatischer Konsens zwischen CDU und SPD fehlte dagegen. Die Folge war eine politische Isolierung der Sozialdemokraten. An der inhaltlichen Gestaltung der wesentlichen rechtlichen Grundlagen der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung der Bundesrepu-blik Deutschland während der 50er Jahre waren sie weit weniger beteiligt als die Gewerkschaften.

Diese dogmatische Enge der SPD bescherte ihr die Wahlniederlage von 1957, auch im Ruhrgebiet. Unter dem Eindruck dieser Niederlage wuchs jedoch in der SPD die Einsicht in die Notwendigkeit, ihre dogmatische Position zu korrigieren. Das Ergebnis war das Godesberger Programm von 1959. Mit ihm eröffneten sich der SPD zwei für sie neue politische Dimensionen, die ihr den Übergang von der Arbeiterpartei zur Volkspartei ermöglichten: den Zugang zum Mittelstand im weiteren Sinne des Wortes und damit zu einem wichtigen Teil der politischen Mitte und den Zugang zu den Kirchen.

Den Zugang zur politischen Mitte erschloß die SPD sich durch ihre Bereitschaft, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft zumindest als mögliche Alternative zu ihren bisherigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu akzeptieren.

Mit dem Abbau der Distanz zwischen der Partei und den Kirchen, vor allem der evangelischen Kirche, relativierten sich die Schranken, die viele kirchlich orientierte Arbeitnehmer bis dahin abgehalten hatten. SPD zu wählen, auch wenn sie sich ihrer Gewerkschaft verbunden fühl-

Damit gingen der CDU jedoch vor allem im Revier zwei wesentliche politische Vorteile verloren, die ihr bis

hatten: der Charakter als Volkspartei. der man auch mit gewerkschaftlicher Bindung angehören oder seine Stimme geben konnte, und das besondere Verhältnis zu den Kirchen und ihren im Revier bedeutsamen sozialen Aufgaben und Traditionen.

Mit der Öffnung durch Godesberg konnten für die SPD zunehmend die besonderen Bindungen wirksam werden, die Gewerkschaften und Sozialdemokratie verbinden. Zugleich wurde es für eher christlichen Wertvorstellungen verpflichtete Arbeitnehmer mehr als bisher möglich, SPD und damit die Partei zu wählen, die Arbeitnehmerinteressen historisch und politisch näher stand und bei der eine besondere soziale Kompetenz vermutet wurde.

Die Union verkannte lange Zeit die Gefahren, die für sie mit diesen Veränderungen verbunden waren. Durch den wiederauflebenden Streit in ihrem Arbeitnehmerflügel zwischen Anhängern der Einheitsgewerkschaft chen Gewerkschaften schwächte sie zudem ihre Stellung innerhalb der Einheitsgewerkschaften. Damit verstärkten sich die ohne- durch die Tarifparteien entgegen-

ler im Ruhrgebiet. An dieser Konstellation hat sich seither wenig verän-

Kurt Biedenkopf (56) führt den mitgliederstärksten CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen

Was sich dagegen verändert hat und weiter verändern wird, ist das Innenverhältnis zwischen den Gewerkschaften und der SPD. Die Folgen der nachgerade revolutionären Veränderungen unserer gesellschaft-lichen Wirklichkeit seit Mitte der 60er Jahre treffen die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften auf unterschiedliche Weise und lösen in ihnen auch unterschiedliche Reaktionen

Aus der eher einheitlichen Arbeitnehmergesellschaft der 50er und Anfang der 60er Jahre mit starken Bindungen an die prägenden Erfahrungen der ersten industriellen Revolution ist eine wohlhabende, durch Vielfalt, Pluralität und Chancenreichtum geprägte Gesellschaft geworden. In den 60er Jahren förderten Technik und Massenproduktion die Konzentration der industriellen Organisationen, die wiederum dem Prinzip der einheitlichen Ordnung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen

Industriegesellschaft zu einer "post-industriellen" Partei zu entwickeln.

Den Gewerkschaften steht dieser Fluchtweg aus den Realitäten der modernen Industriegesellschaft nicht offen. Sie können ihre Aufgabe, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu gestalten und durch Mitbestimmung am industriellen Produktionsprozeß teilzunehmen, nur pragmatisch und im Rahmen der industriellen Wirklichkeit bewältigen. Bei der Suche nach Antworten auf die Herausforderungen der neuen Wirklichkeit, die in den letzten 20 Jahren entstanden ist, stoßen sie deshalb sowohl in der SPD wie in den eigenen Organisationen auf Widerstände Kennzeichnend für den Konflikt zwischen ideologischer und pragmatischer Betrachtungsweise ist die ge-genwärtige Auseinandersetzung über die Zukunft der Kernenergie. Ideologisch bestimmte Positionen in Teilen der SPD, die mit Blick auf die Bündnisfähigkeit mit den Gründ liert werden und auch innerhalb der Gewerkschaft wirksam sind, treffen auf pragmatische Versuche etwa der IG Bergbau und Energie oder der Be-

im Inneren. Zugleich erhofft sie sich die Möglichkeit, Probleme auf Parlament und Regierung abzuwälzen, die an sich in den Zuständigkeitsbereich der Gewerkschaften gehören, von ihnen aber nicht gelöst werden können. Der Abbau von Überstunden oder die tarifliche Regelung von Zeitarbeit sind typische Beispiele.

Die Politisierung der DGB-Ge-werkschaften durch die SPD und die emeinsame Konfrontation zur Bundesregierung wurden vor allem in der niedersächsischen Landtagswahl und auf dem Hamburger DGB-Kongreß Ende Mai 1986 sichtbar. Sie können das Bündnis von SPD und Gewerkschaften zwar stabilisieren. Aber sie verurteilen es zugleich zur Unbeweglichkeit. Die zunehmende politische Erstarrung, unter der das Revier leidet und die seine Zukunftsfähigkeit bedroht, ist eine wichtige Folge dieser Unbeweglichkeit. Sie zu überwinden ist deshalb die wichtigste Voraussetzung für die Erneuerung der Zukunftsfähigkeit des Reviers als moderne Industrielandschaft. Nur die Union kann diese Voraussetzung

Ob es ihr gelingt, diese Aufgabe zu sen, hängt entscheidend von der weiteren Entwicklong des Verhältnis-

ses zwischen Union und Gewerkschaften ab. Auf den Punkt gebracht muß die Politik der Union von dem Versuch bestimmt sein, die Gewerkschaften aus der übermäßien Bindung an die SPD zu lösen und emeut eine Bezieunter Wahrung unterschiedlicher politischer und ideologischer Positionen arbeit muß es sein, die herrigen gesell-schaftlichen Struk-

turen der Industriegesellschaft an die neue Wirklichkeit anzupassen, die Aufgaben des Staates und der gesellschaftlichen Gruppen neu zu bestimmen und den Bedarf an gesellschaftlicher Erneuerung durch politische und gesetzgeberische Re-formen zufzuarbeiten, der mit den Veränderungen der gesellschaftli-chen Wirklichkeit entstanden ist Kurz: Die Aufgaben der kommenden Legislaturperiode so zu lösen, daß die Ergebnisse von einem ähnlich breiten politischen Konsens getragen werden, wie dies bei den großen gesetzgeberischen Reformen der 50er

aß die SPD sich in naher Zukunft an der Bildung eines solchen gen wird oder kann, ist unwahrder Grundsstzprogrammdie kussion, aber auch der Streit um die weitere Außen- und Sicherheitspolitik zeigen, noch zu sehr mit der eigenen Positionsbestimmung in der heutigen industriellen Wirklichkeit beschäftigt. Sie ist durch den Prozeß der innerpartellichen Neuorientierung, der nach dem Zusammenbruch der SPD/FDP-Koalition im Herbst 1982 begonnen hat, weitgehend blok-

Eine solche Blockade ist zwar für die SPD ein Nachteil. Sie gefährdet aber nicht den politischen Willensbildungsprozeß selbst, so lange es in Gestalt der Union und der Koalitionsmehrheit eine handlungsfähige Alternative gibt. Anders ist die Lage im Aufgabenbereich der Gewerkschaften. Das Konzept der Einheitsgewerkschaft bedeutet such, daß es zu den bestehenden gewerkschaftlichen Organisationen keine Alternative gibt und auch – aus prinzipiellen Gründen – nicht geben soll. Werden die bestebenden Einheitsgewerkschaften durch die politische Auseinandersetzung innerhalb der SPD miterfaßt und damit selbst blockiert, so gibt es deshalb - im Unterschied zum politischen Bereich - keine Möglichkeit, auf handlungsfähige Alternativen zurückzugreifen und damit den Prozeß der Ordnung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifver-trag und die Mitgestaltung des Arbeits und Wirtschaftslebens durch die zuständigen gesellschaftlichen Gruppen aufrechtzuerhalten.

Genau dies ist der Grund, warum es nicht nur ein Unionsinteresse, sondern ein allgemein politisches Interesse daran geben muß, die Fähigkeit der Gewerkschaften zum selbständigen Handeln und zur pragmatischen Zusammenarbeit mit der unionsgeführten Bundesregierung wieder herzustellen. Für das Revier ist diese Erneuerung einer pragmatischen Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und Union unverzichtbar. Dies wird nicht nur in der Union, sondern auch in wichtigen Teilen der Gewerkschaften so gesehen. Die Chancen, daß eine solche Erneuerung der Beziehungen im Verhältnis von Gewerkschaften und Union gelingen und das frühere Gleichgewicht damit wiedergewonnen werden kann, sind deshalb günstiger, als es zur Zeit nach anßen erkennbar ist. Sie werden letztlich von der Einsicht bestimmt, daß die Gewerkschaften selbst nur dann eine ihrer heutigen Bedeutung angemessene Rolle bei der Fortentwicklung unserer Industriegesellschaft

spielen werden, wenn sie line no sche Unabhängigkeit zwiselier (17) and CDU wiedersewingen.

Um nichts weniger als um die n künftige Rolle der Gewerkschaften geht es deshalb bei der gegenwartigen Auseinandersetzung um den Grundsatz der Einheitsgewerkschaft Diese Auseinandersetzung beirifft nicht nur das Verhältnis der Gewerkschaften zur CDU. Mit der Prage, ob wir am Prinzip der Einheitsgewerk. schaft festhalten oder eine Extwick. lung akzeptieren sollen durch die sich bisherige Einheitsgewerkschaf. ten zu sozialistischen Richtun werkschaften verändern wird zugleich über die zukünftige Rolle der Gewerkschaften in der Industriegesellschaft mit entschieden. Sie ist deshalb von größter gesamtpolitischer

oraussetzung für eine Erneue arbeit zwischen Gewerkschaften und Union ist es, daß die Gewerkschaften selbst sich nicht nur zur Einheitsen. werkschaft bekennen, sondern auch danach handeln. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis muß gelten, daß in den Gewerkschaften auch in Zukunft nicht nur Raum für christlich soziale Arbeitnehmer ist, sondern auch eine angemessen Chance ihrer Mitarbeit besteht. Weder der Mißbrauch des Mehrheits prinzips für die Begründung der Dominanz einer politischen Gruppierung über die andere innerhalb der Gewerkschaft, noch die bewußte Konfrontation über politische Grundsatzfragen sind in der Praxis mit dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft vereinbar. Allerdings gibt es derzeit innerhalb der DGB-Führung keinen Konsens darüber, was unter Einheits gewerkschaft zu verstehen ist.

So hat Hans Mayr die Einheitsge werkschaft definiert als den einheitli chen Widerstand der Gewerkschaften gegen eine Regierung, die versucht, Gesetze über das Parlament zu verändern", obwohl "diese Veränderungen gegen die Interessen der Arbeitnehmer gerichtet" seien. Ob Gesetzesänderungen gegen die Interessen der Arbeitnehmer gerichtet sind, läßt sich jedoch kaum unabhängig von der parteipolitischen Position beantworten, die das Gewerkschaftsmitglied einnimmt. Deshalb ist der Inhalt, der Mayr dem Gedanken der Einheitsgewerkschaft gibt, kaum mit dem parteipolitischen Phralismus zu vereinberen, den die Einheitsgewerkschaft ermöglichen soll, und der Voraussetzung für ihre Unabhängigkeit im Wettbewerb der beiden politischen Volksparteien ist.

Die Schwierigkeiten des DGB, den Gedanken der Einheitsgewerkschaft inhaltlich zu definieren, haben ihren Grund vor allern in dem Umstand, daß sich Einheitsgewerkschaft im Sinne parteipolitischer Pluralität und Unabhängigkeit nicht realisieren läßt, wenn die Gewerkschaft ihren Gegenpart in erster Linie in der Reren Tarifpartei. Die in Hamburg sichtbar gewordene Tendenz, sich der Auseinandersetzung mit der neuen Wirklichkeit durch Konfrontation mit der Regierung zu entziehen, muß deshalb zugleich das Prinzip der Einheitsgewerkschaft gefährden.

er am Prinzip der Einheitsgewerkschaft festhalten will, muß deshalb den Auftrag der Organisation 50 bestimmen, daß parteipolitische Pluralität in der Organisation möglich bleibt. Damit wird zugleich die Frage beantwortet, wie sich die Gewerkschaft zu politischen Gruppierungen verhalten soll, deren erklärtes Ziel es ist, die phuralistische politische Ordnung selbst abzuschaffen. Die Gewerkschaft kann, wenn sie Einheitsgewerkschaft bleiben will,

Gelingt es, den Gedanken der Ein-heitsgewerkschaft im Sinne politischer Offenheit und Unabhängigkeit zu erneuern, so ist damit zugleich die entscheidende Voraussetzung für eine pragmatische Zusammenarbeit mit der Union gegeben. An Aufgaben, die im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit angepackt, streitig verhan-delt und letztlich im Bemühen um einen breiten Konsens entschieden werden müssen, fehlt es nicht. Neben den großen Vorhaben der nächsten Legislaturperiode wie der strukturellen Neuordnung der Alterssicherung, der großen Steuerreform, dem weiteren Abbau von Subventionen, der Neubestimmung von Aufgaben und Funktionen der Familie in der Geseilschaft und der Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes stehen so wichtige Fragen wie der Abbau der Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten – wie jetzt im Tarifvertrag der IG Chemie vollzogen -, die Auswirkungen neuer Technik auf die Leistungshierarchien der Tarifverträge, die veränderten Bedürfnisse der beruflichen Bildung und vor allem Weiterbildung (lebensianges Lernen) und die Bedienung der wachsenden Interessen der Arbeitnehmerhaushalte an Mitgestaltung ihrer Arbeitswelt (individuelle Arbeitszeiten Mitbestimmung am Arbeitsplatz). Ohne die Bewältigung dieser und weiterer Aufgabenstellungen kann weder die Zukunftsfähigkeit des Reviers noch die Zukunftsfähigkeit der industriegesellschaft Bundesrepublik Deutschland gesichert werden.

# Die drei Biedenkopf-Thesen

Die CDU war nicht immer die große Minderheitspartei im Ruhrgebiet: Sie hatte eine starke Stellung, als es zwischen ihr und dem DGB noch eine pragmatische Zusammenarbeit gab. Später verlor sie den Charakter der Volkspartei, der man auch mit gewerkschaftlicher Bindung seine Stimme geben konnte, und geriet im Hevier in die Isolierung,

2. Die SPD dagegen baute seit 1959 konsequent ihre Positionen in den Gewerkschaften aus. Es gelang ihr, die Einheitsgewerkschaft zur Richtungsgewerkschaft zu politisieren und sie in den Dienst sozialistischer Politik zu nehmen. Das Bündnis von SPD und DGB hat die politischen Gewichte im größten Bundesland klar zu Lasten der CDU verschoben.

von SPD und DGB-Gewerkschaften zusätzlich Die Folge war eine stetige Verände-

rung der politischen Gewichtungen im Revier zu Lasten der Union und zugunsten der SPD. Sie läßt sich im schnellen Verlust der Direktmandate und in der wachsenden Isolierung der CDU in einer Minderheitenposition

Daß mit Beginn der 60er Jahre auch die kirchliche Bindung der Bevölkerung nachließ, während die gewerkschaftlichen Bindungen ihre Bedeutung behielten, mag den Prozeß des Mehrheitsverlustes zusätzlich beschleunigt haben. Entscheidend jedoch erscheint mir, daß es den Sozialdemokraten durch ständigen Ausbau ihrer Positionen innerhalb der Einheitsgewerkschaften gelang, ihre politische Rolle mit der der Gewerkschaften zu verbinden und damit das politische Gleichgewicht zwischen den beiden Volksparteien zu ihren

Gunsten außer Kraft zu setzen. Als die Union sich in der Opposition nach 1969 als Volkspartei erneuerte und damit zugleich wesentliche Veränderungen der gesellschaftlichen und sozialen Wirklichkeit im Lande nachvollzog - die sie durch ihre politischen Grundsatzentscheidungen zum Teil selbst in Gang gesetzt hatte -, sah sie sich im Herbst 1976 im Revier einer festgefügten Verbindung von SPD und Einheitsgewerkschaften gegenüber. Diese Verbindung versperrte ihr den Weg dahin eine starke Stellung gesichert zu mehr als rund 37 Prozent der Wäh-

hin vorhandenen Gemeinsamkeiten kam. Heute wird die Notwendigkeit weiterer Konzentration und Zentralisierung durch die modernen Kommunikationstechniken widerlegt. Sie fördern die Dezentralisation und gestat-ten die Organisation von Vielfalt in einem früher nicht vorstellbaren Um-

> Damit werden Möglichkeiten erschlossen, Produktion, Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung zu gestalten, die früher nicht zur Verfügung standen. Die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch ihre Komplexität nehmen zu.

Jie SPD und die Gewerkschaften werden von dieser Entwicklung in unterschiedlicher Weise betroffen. Das hängt nicht nur mit ihren verschiedenen Aktionsbereichen, sondern auch mit der zunehmenden Akademisierung der Sozialdemokraten und ihrer Öffnung für neue politische Bewegungen zusammen. Diese Bewegungen, vor allem die Grünen, reagieren auf die Probleme der modernen Industriegesellschaft eher mit Ablehnung dieser Gesellschaft selbst als mit dem Versuch, die Probleme mit der Hilfe moderner industrieller Möglichkeiten zu lösen. Der Brandtsche Versuch, durch die Öffnung der SPD für diese politischen Entwicklungen eine neue Mehrheit links der Mitte zu bilden, ist ein wichtiger Ausdruck der Tendenz innerhalb der SPD, sie von einer Partei der indutriebsräte im Energiebereich, Antworten auf die politischen Fragen zu finden, die sich nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl stellen.

Je CDU mub woonselversuchen, die Gewerk-

schaften aus der engen Bin-

dung an die SPD zu lösen. Sie

muß wieder zur pragmatischen

Zusammenarbeit mit dem DGB

zurückkehren - auch unter

Wahrung unterschiedlicher po-

litischer Positionen. Vom Erfolg

oder Mißerfolg dieses Versuchs

kann der Ausgang der Bundes-

tagswehl 1987 abhängen.

Die Widerstände innerhalb der gewerkschaftlichen Organisationen gegen eine pragmatische Anpassung der Gewerkschaften an die neuen Wirklichkeiten gehen vor allem von den Führungskadern aus, die sich und ihre Erfahrungen durch die neue Entwicklung überfordert sehen. In jedem Fall fürchten sie, daß die Veränderungen Anlaß für Versuche sein könnten, die Position und Durchsetzungskraft der gewerkschaftlichen Koalition zu schwächen.

Das in den letzten Jahrzehnten entstandene Bündnis von SPD und Gewerkschaften versucht den Auswirkungen der neuen Wirklichkeit auf das Bündnis und die Bündnispartner vor allem auf zwei Wegen zu begegnen: durch die Politisierung der Gewerkschaften im Sinne sozialdemokratischer Zielvorstellungen und durch die gemeinsame Konfrontation von SPD und Gewerkschaften mit der unionsgeführten Bundesregierung. Mit der Politisierung wird die Einheitsgewerkschaft von der SPD als Richtungsgewerkschaft in den Dienst sozialistischer Politik genommen. Mit ihrer Konfrontationsstrategie wiederum versucht die Gewerkschaft, sich der politischen Rolle der Oppositionspartei SPD anzuschlie-Ben. Von der Polarisierung ihres Verhältnisses zur Regierung erwartet die Gewerkschaftsführung eine Erneuestriellen Arbeitnehmerschaft und der rung der Solidarität der Organisation

SENINNOUOTEM. Propiosio Commercia A. M. OPP mit solchen politischen Kräften nicht zusammenarbeiten.

TO THE TOTAL

trant free Tuesday

atenange

The Later of

Greek

THOUGH CAN

T Will and

an bet and

No.

N. S. ...

Do UD

D. C.

de f Amy

TEST OF

At & Jacobs

# NACHRICHTEN

#### Weltmeister wechselt

Brest (sid) - Der argentinische Fußball-Weltmeister Jose Luis Brown und der Brasilianer Julio Cesar wechseln zum französischen Erstligaklub Stade Brest. Der Brasilianer erhielt einen Fünfjahresvertrag, der Libero des Weltmeisters unterschrieb für drei Jahre.

#### Trainer trat zurück

Madrid (sid) - Luis Aragnones, Trainer des spanischen Erstligaklubs Atletico Madrid, ist zurückgetreten. Madrid spielt in der ersten Runde des UEFA-Pokals gegen Werder Bremen. Als Grund für seine Entscheidung nannte Aragnones seinen "depressiven Zustand".

#### Schuster ausgepfiffen

Barcelona (sid) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster wurde beim ersten Training des spanischen Erstligaklubs FC Barcelona ausgepfiffen. Neben Schuster gehören noch drei weitere Ausländer zum Kader von Trainer Terry Venables, mit dem sich Schuster in der letzten Saison überworfen hatte.

#### Nur Magath und Stielike

Pasadena (sid) - Die Fußball-Weltauswahl wird am Sonntag (22.00 Uhr live in der ARD) in Pasadena gegen Amerika nur durch die beiden Deutschen Felix Magath und Uli Stielike verstärkt. Die Trainer Franz Beckenbauer und Johan Cruyff mußten Absagen von Rummenigge, Briegel, Schumacher, Olsen, Förster und Pfaff hinnehmen für das Benefizspiel zugunsten der Unicef.

### Titel för Herrmann

Berlin (doe) - Zu Beginn der 13. Jugend-Europameisterschaft im Schwimmen gewann Martin Herr-mann (Köln) im Berliner Olympia-Schwimmstadion über 200 m Freistil den ersten Titel für die Bundesrepublik. Zweiter wurde der Italiener Stefano Battistelli.

#### Moses startet in Berlin

Berlin (sid) - 400-m-Hürden-Weltrekordler Edwin Moses hat nach Carl Lewis und Evelyn Ashford seine Zusage für das Internationale Leichtethletik-Sportfest am 15. August in Berlin gegeben. Moses trifft unter anderem auf den Europarekordhalter Ha-

# MOTORSPORT / Am Sonntag Grand Prix auf dem Hockenheimring - Deutsches Team am Start

# Erich Zakowski: "Unser Vorteil ist: Wir können alles selber machen"

LEO WIELAND, Niederzissen Wenige Tage vor dem Großen Preis von Deutschland geht es bei Zakspeed-Formula-Racing zu wie in einem Bienenstock, Das 60-Mann-Unternehmen in Niederzissen ist jetzt fast rund um die Uhr im Einsatz Doch von Hektik ist nichts zu spüren, jeder erledigt ruhig, gelassen und routiniert seine Arbeit.

Auf dem Hof trocknen neben dem großen Transporter die frisch polierten Frontspoiler und Heckflügel in der Nachmittagssonne. Ein paar Meter weiter verstaut Vanessa Görgen ihre Einkäufe im Laderaum des Wohnmobils. Sie ist für die Bewirtung und die Verköstigung an der Rennstrecke verantwortlich. Beim Heim-Grand-Prix werden sich besonders viele Gäste am kalten Buffet stärken und erfrischen wollen.

In den Werkhallen, die mehr an die klinisch sauberen Räume eines Forschungslabors als an eine Autowerkstatt erinnern, bereiten die englischen, dänischen, belgischen und deutschen Mechaniker unter der Leitung von Team-Manager Helmut Barth die drei Rennwagen für den Transport und auf den Einsatz vor.

Nebenan in der "Kohlefaserbäckerei" sind die letzten neuentworfenen Teile "im Ofen", und auf dem Motorenprüfstand führt Norbert Kreyer die letzten Tests durch. Im Konstruktionsbüro arbeiten der Engländer Paul Brown und Heinz Zöllner aus Duisburg noch an aerodynamischen Verbesserungen, während der amerikanische PR-Manager Walt Stannard Aufkleber, Fotos und Pressemappen in Kisten verpackt.

#### Unabhängig wie Ferrari

"Das ist unser großer Vorteil", sagt Teamchef Erich Zakowski, "wir können hier alles selber machen. Dadurch sind wir unabhängig und kön-nen schnell reagieren." Zakspeed ist neben Ferrari der einzige Rennstall in der Formel 1, der Fahrzeug und Motor selber entwickelt und fertigt.

Ein achter, ein neunter, zweimal ein zwölfter und ein dreizehnter Rang, so lautete die bisherige Zakspeed-Bilanz für 1986. "Damit sind wir sehr zufrieden", sagt Erich Za-kowski", denn damit haben wir nach fünfmal in die Wertung zu kommen, schon erreicht."

Noch zufriedener wäre der Teamchef, wenn es in den verbleibenden sieben Rennen gelingt, einen Weltmeisterschaftspunkt zu gewinnen das zweite Saisonziel für 1986. Dazu müßte sich einer der beiden Zakspeed-Fahrer, Jonathan Palmer (England) und Huub Rothengatter (Niederlande), in einem Rennen wenigstens als Sechster plazieren.

Es wird sehr schwer", meint Zakowski, "weil man, um in die Punkte zu fahren, sehr viel riskieren muß, Sollte es nicht klappen, dann ist das auch kein Beinbruch."

Genauso sieht es auch Zakowskis Sponsor West. "Den Erfolg des Ganzen nur an einem Punkt aufzuhängen, würde der Sache nicht gerecht" sagt Special-Projects-Manager Hartmut Ganter und ergänzt: "Zakspeed steht immer noch am Anfang. Wir sehen, daß es nach vorne geht und mit dem, was wir bisher erreicht haben, sind wir sehr zufrieden."

Zufriedenheit herrscht auch bei den Fahrern: "Es ist eine grandiose Leistung, daß Zakspeed es in der laufenden Saison, seiner ersten vollen und seiner zweiten überhaupt, geschafft hat, ein komplettes Zwei-Wagen-Team auf die Beine zu stellen", lobt Jonathan Palmer (29). Der Mediziner aus Hampshire fährt seit dem Beginn des Projektes im Herbst 1984 für Zakspeed.

"Das Potential ist da, um in diesem Jahr einen Punkt zu erzielen", ergänzt ihn sein Teamkollege Huub Rothengatter (31). Der Holländer, dessen Formel-1-Aktivitäten hauptsächlich von seinem Freund und Landsmann Ben Pon-einem ehemaligen Rennfahrer – finanziert werden, ist seit dem Grand Prix von San Marino in Imola zweiter Mann bei Zak-

"Mit zwei Wagen hat man im Rennen immer die doppelte Chance anzukommen", erklärt Erich Zakowski, "und außerdem sparen wir beim Abstimmen und Experimentieren sehr viel Zeit. Dadurch kommen wir dann auch in der Weiterentwicklung entsprechend schneller vor-

In der ersten Hälfte dieser Saison

neun Rennen unser erstes Saisonziel. war seine Mannschaft in erster Linie damit beschäftigt, die Kinderkrankheiten des im letzten Winter neu aufgebauten Zakspeed 861 zu kurieren. Bei der Neukonstruktion waren vom Vorgängermodell (Zak 841) lediglich der vordere Teil des Monocoques, ein Teil der Fahrerzelle und die Grundkonzeption des Vier-Zylinder-Turbo-Motors übernommen worden. Radaufhängungen und Aerodynamik wurden überarbeitet. Alles andere ist neu: Chassis, Karosserie, Auspuffsystem, Wasser- und Ladeluftkühler. Kernstück des neuen Konzepts ist eine elektronische Motorsteuerung, die über einen Computer die Benzineinspritzung regelt.

#### Basis für Weiteraufban

"Nachdem wir all diese Komponenten aufeinander abgestimmt haben, gehen wir jetzt daran, das Ganze zu stabilisieren", beschreibt Erich Zakowski die Marschroute für den Rest der Saison. Vor allem das Ansprechverhalten des Turbo-Motors soll so verbessert werden, daß im unteren Drehzahlbereich mehr Leistung erzielt wird und dadurch schnelleres Beschleunigen aus den Kurven möglich ist.

Vor über zwei Jahren hat Erich Zakowski bei Null angefangen. Heute steht sein Formel-1-Rennstall technisch und finanziell auf einer stabilen Grundlage. Mit einem Sponsorvertrag für 1987, mit den drei Rennfahrzeugen - ein viertes wird bald fertig -, mehr als zehn Motoren und einem Ersatzteil- und Zubehörsortiment ist nun eine solide Basis für den Weiteraufbau vorhanden.

Für den Rest der laufenden Saison und vor allem für 1987 hat Zakspeed jetzt technische und finanzielle Kapazitäten frei, um Probleme, wie die Weiterentwicklung der Motoren und der Turbolader, anzugehen. Nur wenn man langsam macht.

hat man in der Formel 1 Erfolg", betont Erich Zakowski, "die größten Gefahren sind falscher Ehrgeiz und falsche Erwartungen."

Erich Zakowski ist stolz und glücklich. Vor drei Wochen ist er mit 52 Jahren zum vierten Mal Vater ge-worden und mit seinem Formel-1-Team geht es aufwärts.

● Reglement: Formel-1-Fahrzeuge sind einsitzige, offene Rennwagen mit höchstens vier freistehenden Rädem. Bei einem Mindestgewicht von 540 Kilo ist ihr Tankinhalt auf 195 Liter begrenzt. Während des Rennens ist das Nachfüllen jeglicher Betriebsstoffe verboten. Zwingend vorgeschrieben sind Überrollbügel. Knautschzonen und eine Feuerlöschanlage. Die Turbomotoren haben einen Hubraum von

max. 1500 ccm. • Favoriten: Williams Honda ist das Team, das es zu schlagen gift. Bei ihrem Doppelsieg vor zwei Wochen im englischen Brands Hatch überrundeten Nigel Mansell (England) und Nelson Piquet (Brasilien) das gesamte Feld. Ihr Honda Turbo erzielt bei günstigstem Benzinverbrauch die höchste Leistung.

Punktestand: 1. Mansell 47 (4) Siege), 2. Prost 43 (2 Siege), 3. Senna 36 (2 Siege), 4. Piquet 29 (1 Sieg), 5. Roßberg 17 (kein

Strecke: Der Hockenheimring ist 6,797 Kilometer lang. Alain Prost, der Sieger von 1984, hält mit 1:53.538 Minuten den Rundenrekord. Diese Zeit entspricht einem Durchschnitt von 215,515 km/h. Mit seinen fünf Geraden und drei Schikanen stellt der Kurs besonders hohe Anforderungen an Spritverbrauch und Bremsen, Mindestens einmal während der 45 zu fahrenden Runden müssen die Teams Reifen wechseln. Fernsehen: Die ARD und RTL

plus übertragen ab 14.15 Uhr live. Bei der ARD wird der frühere Weltmeister Niki Lauda (Österreich) als Co-Kommentator tätig

■ Rücktritt: Mit Ablauf der Saison 1986 beendet Keke Rosberg seine aktive Formel-1-Laufbahn. Er sagt: "Ich bin jetzt seit 22 Jahren fast jedes Wochenende Rennen gefahren, ich muß jetzt anfangen, an etwas anderes zu denken, sonst ist es vielleicht zu spät. Zwei weitere Gründe sind das jetzige Reglement und das, was 1987 kommen soll."

FEDERATION CUP / Interview mit Steffi Graf

# "Jetzt lasse ich mich erst einmal pflegen"

"Was jetzt in den nächsten Wochen passiert, muß ich abwarten. Jetzt lasse ich mich erst mal pflegen". sagte Steffi Graf gestern in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (sid). Einen Tag nach dem Bruch der rechten großen Zehe, der ihren Einsatz für das Viertelfinale im Federation Cup der Tennis-Damen gegen Bulgarien zunichte machte, fühlt sich die 17jährige allerdings nicht vom Pech verfolgt: "Es geht im Leben ziemlich gerecht zu. Mal hat man Glück, mal Pech. Das gleicht sich aus

Frage: Sagt es nicht eine ganze Menge über den bemerkenswert guten Teamgeist hier in Prag aus. daß sie unbedingt bei der Mannschaft bleiben wollten?

und das muß man einsehen." Das In-

terview im Wortlaut.

Graf: Ich habe gestern lange Zeit erst. einmal gar nichts gedacht, habe auch erst mit den Schmerzen und danach mit dem ganzen Rummel von Untersuchung bis Röntgen keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Nach Gesprächen mit Claudia Kohde und natürlich meinem Vater habe ich mich dann dazu entschlossen, hier zu bleiben. Wir haben den Lehrgang gemeinsam durchgestanden, wir verstehen uns blendend, und wir sollten die Sache auch zusammen durchstehen.

Frage: Wie geht es Ihrem Fuß jetzt? Graf: Es geht eigentlich. Der große Zeh rechts ist glatt durch, kompliziert ist es Gott sei Dank nicht. Es ist eine große Schwellung, aber es tut nicht mehr ganz so weh. In der nächsten Woche kriege ich meinen Spezialschuh, damit ich ganz normal herumlaufen kann. Die ganze Sache ist so blöde und ärgerlich, daß ich mich schon fast nicht mehr darüber aufregen kann. Aufregen werde ich mich allerdings, wenn ich bei den Spielen am Rand sitze und nichts tun kann. Das werden die schwersten Spiele meines Lebens.

Frage: Wie geht es weiter? Prof. Krahl sprach von sechs Wochen

Graf: Ja, jetzt ist erst mal Pause, aber das mit den sechs Wochen, das werden wir noch sehen. Das Turnier in Los Angeles übernächste Woche kann ich natürlich vergessen. Was mit den US-Open in Flushing Meadow Ende des Monats ist, muß man abnach Hause und lasse mich pilegen. Frage: Nach Paris Anfang Juni ha-

ben sie eine schwere Viruserkrankung mitgebracht, jetzt diese Sa-che. Im Moment haben sie offenbar ein bißchen viel Pech?

Graf: Natürlich freue ich mich auch nicht darüber, aber manchmal glaube ich, daß alle anderen sich über sowas weitaus mehr aufregen oder sich Gedanken machen als ich selber. Jeder hat mal eine Grippe, jeder verschleppt mal eine, jeder bricht sich mal was. Bei mir kommt das eben alles auf einmal. Dafür habe ich eben ein anderes Mal wieder mehr Glück. Ich hab' mich gestern hingesetzt und mir selbst gesagt: Du hast in diesem Jahr schon soviel Glück gehabt, vier Turniere gewonnen, 23 Spiele in Serie, bist Nummer drei der Weltrangliste. Wenn ich Zwischenbilanz ziehe, war es doch trotz allem und trotz dieses Unglückfalls hier für mich ein unheimlich gutes Jahr. Es geht im Leben ziemlich gerecht zu, mal hat man eben Glück, mal Pech, das gleicht sich aus und das muß man

Unabhängig von der überraschend guten Stimmung am Morgen nach dem Unglück (Bettina Bunge: "Ich finde das fantastisch, fast jede andere wäre abgereist." Claudia Kohde-Kilsch: "Wir kämpfen für dich mit, SteffL") waren sich im deutschen Team alle einig, daß der Federation Cup dieses Mal unter einem besonders unglücklichen Stern für die deutsche Auswahl stand. Dabei hatte in Berlin mit der Vertragsunterzeichnung alle so gut angefangen, weil Freude aufkam, daß endlich einmal die beste Mannschaft zusammengekommen war.

Doch dann kam es knüppeldick. Zuerst die manipulierte Auslosung, in der Deutschland gegen die Regeln auf Rang 3 hinter der CSSR gesetzt wurde und damit ein Halbfinale gegen die USA programmiert war. Dann rutschte Claudia Kohde-Kilsch tief in die Krise. Die Weltranglistenfünfte aus Saarbrücken verlor gegen die Nr. 89, Niege Diaz aus Brasilien. Und zum Schluß das Aus für Steffi Graf. Trost liegt nur in einer Erkenntnis, mit der sich alle Mut zureden: Schlimmer kann es nicht mehr kom-

# ZAHLEN

Zweite Liga, heute spielen: Ein-tracht Braunschweig – SC Freiburg, Fortuna Köln – Arminia Bielefeld, Hessen Kassel – Viktoria Aschaffen-Hessen Kassel – Viktoria Aschaffenburg, Stuttgarter Kickers – Union Solingen, FC St. Pauli – I. FC Saarbrükken. – Morgen: SSV Ulm 1846 – SV Darmstadt 98, FSV Salmrohr – Karlsruher SC. – Am Dienstag: VIL Osnableck – Hannover 96. – Freundschaftspiele: 1. FC Passau – Bayern München 4:7 (0:5), TSV Aindlingen – Blauweiß 90 Berlin 1:5 (0:3), TSV Wolnzach – 1. FC Nürnberg 1:18 (0:5).

Schaukampf in Inglewood/USA:
McEnroe (USA) – Lendl (CSSR) 6:4,
3:6, 7:6. – Grand-Prix-Turnier in Bastad, Herren, zweite Runde: Jelen
(Deutschland) – Carlsson (Schweden)
6:7, 6:0, 6:4, Pernfors (Schweden) – Keretic (Deutschland) 6:3, 7:6.

# GEWINNQUOTEN

Mittwockslotto: Ziehung A: Klasse 1: 1 130 888 Mark, 2: 69 192,10, 3: 4913, 4: 74,90, 5: 5,40. — Ziehung B: 1: 553 537,20 Mark, 2: 69 192,10, 3: 4302,10, 4: 66,90, 5: 4,70. (ohne Gewähr)

GALOPP

# **Favorit** Acatenango

FRANK JOYEUX, Düsseldorf Heute trifft sich die europäische Galopper-Elite in Ascot in den King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Ohne Acatenango, das Paradepferd des deutschen Turfs. Chamnion-Trainer Heinz Jentsch läßt sein Pferd auch nach dem überzeugenden Sieg im Grand Prix de Saint-Cloud lieber hierzulande starten.

Am Sonntag in Düsseldorf tritt Acatenango – Gewinnsumme: 1 018 125 Mark – im 96. Großen Preis von-Berlin, einem der nur drei international ausgeschriebenen Gruppe I-Rennen auf deutschem Boden, als haushoher Favorit an. Die ältere einheimische Galopper-Spitze mit Pferden wie Love-Letter, Mantelano, Hydros oder Ganymet sollte ihm die 120 000 Mark für den Sieger nicht streitig machen können.

Ein Sieg im Großen Preis von Berlin bringt für das internationale Renommé Acatenangos nicht unbedingt viel. Besitzer Walter J. Jacobs denkt daher auch bereits darüber nach, Acatenango für den Prix de l'Arc de Triumphe nachzunennen. Kein billiges Vergnügen, denn die Nachnominie-rung für das Pariser Millionenrennen

kostet umgerechnet fast 80 000 Mark. Gruppenstatus hat auch am Samstag der Geisenkirchener Ostermann-Pokal (Europa-Gruppe III) als mit 80 000 Mark höchst dotiertes Fliegerrennen in Deutschland. Die dreijährige Stute Tarib aus dem Vollblut-Imperium von Scheich Hamdan al Maktoum ist die klare Favoritin.

RADSPORT / Tour de France kurz vor dem Ende

# Hat Bernard Hinault den Sieg schon abgeschrieben?

Drei Tage vor dem Finale feierte er noch einmal einen großen Etappensieg. Bernard Hinault (Frankreich) gewann das Einzelzeitfahren auf der 58 km langen 20. Etappe der Tour de France. Es war sein 20. Sieg in einem Zeitfahren der Frankreich-Rundfahrt. Und es war wahrscheinlich sein letzter. "Die Tour ist vorbei," sagte Hinault danach und begrub schon vor

dem Ziel seinen Traum vom sechsten Gesamtsieg bei der Tour de France. Resignation klang aus seiner Stimme. Kapitulation - obwohl noch Zeit zum Kämpfen bleibt. Ein ungewohntes Verhalten des Mannes, den sie in Frankreich den Dachs nennen. Der Vergleich ist treffend, wie geschaffen für den Hinault, auf den alle Eigenschaften eines Dachses zutreffen. Als muskulös und kräftig, ausgestattet mit einem kräftigen Gebiß – so wird der Dachs beschrieben. Zähigkeit und Cleverneß zeichnen ihn aus, als Allesfresser ist er mit extrem feinen

Geruchssinn ausgestattet. Auf sei-

nem Weg, auch Paß genannt, findet er selbst blind sein Ziel.

Die Fähigkeiten und Eigenschaften eines Dachses haben Bernard Hinault zu einem außergewöhnlichen Radrennfahrer reifen lassen. Als körperliche Voraussetzung brachte er eine kräftige, muskulöse Figur mit. Zähigkeit und Cleverneß bewies er in den zwölf Jahren seiner Karriere nicht nur im Rennsattel auf den Stra-Ben der Welt, sondern auch bei den Gehaltsverhandlungen mit seinen

DW:/dpa, Lyon wechselnden Arbeitgebern. Besonders feinen Spürsinn hat Bernard Hinault bewiesen, als er sich vor drei Jahren vom Rennstall "La Vie Claire" einkaufen ließ. Dessen Chef, der Großindustrielle Bernard Tapie, überweist Hinault jährlich ein Garantiegehalt von 3,2 Millionen Mark.

> Doch damit ist bald Schluß. Im November wird Bernard Hinault 32 Jahre alt. Dann will er seine Laufbahn als Radrennfahrer definitiv beenden: "Ich möchte endlich tun, wozu ich Lust habe. Ich habe 12 Jahre meines Lebens geopfert. Das heißt, es war nicht für mich ein Opfer, sondern für meine Familie. Meine Kinder werden sehr zufrieden sein, wenn sie mich endlich wieder zu Hause sehen." Hinault ist müde geworden, obwohl er sagt: "Bis zu dem Tag, da ich endgültig aufhöre, werde ich ein Fabrer sein wie alle anderen, einer, der so oft wie möglich siegen will." Dagegen spricht sein resignierendes Verhalten nach dem Zeitfahren, in dessen Folge er die Tour trotz seines Sieges offenbar schon verloren gegeben hat.

Beinahe schien es, als bereite er sich schon auf die Zeit nach dem Ende seiner Laufbahn vor. Auf die Zeit, in der "ich andere Dinge tun werde. Skifahren zum Beispiel. Au-Berdem liebe ich Motorrad- und Autorennen." An der Rallye Paris-Dakar wird er allerdings (noch) nicht teil-nehmen. "Auf jeden Fall nicht schon 1987. Ich habe weder Zeit noch Material, mich darauf vorzubereiten. Aber

STAND PUNKT / Nachwuchs

wei Meldungen vom deutschen L Nachwuchs: Schwimmer Martin Hermann (Köln) gewann bei den Jugend-Europameisterschaften in Berlin Gold über 200 m Freistil. Bei den Jugend-Europameisterschaften in Belgien bleibt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) weiter ohne Medaillen.

Zwei Verbände - zwei verschiedene Wege der Nachwuchsarbeit. Während der Deutsche Schwimmverband (DSV) gerade im Begriff ist, das letzte von mehreren Schwimm-Internaten zu schließen, hat der DTTB erst im vergangenen Jahr das erste Tischtennis-Internat in Duisburg eröffnet. Motto: Was in der einen Sportart nur noch wenig Erfolge brachte, muß ja nicht zwangsläufig für alle Sportarten gelten. Das ist zweifellos richtig.

Gleichzeitig ist es symptomatisch

für die Nachwuchsarbeit deutscher Sportverbände. Sie experimentieren, planen, ändern und verwerfen. Denn alle wissen: In der Nachwuchsarbeit liegt der Schlüssel für spätere Erfolge. Das beste Alter für motorisches Lernen und die Entwicklung konditioneller Fähigkeiten liegt zwischen 10 und 16 Jahren.

Doch immer noch werden die meisten Kinder von unterqualifizierten, nebenamtlichen und ent-sprechend unterbezahlten Trainern betreut. Vereine und Verbände, immer mit Blick auf die vordergründig-öffentliche Wirkung, geben weitmehr Geld aus für einen Seniorenals für einen Jugend-Trainer, Solange die Notwendigkeit hochqualifizierter (und entsprechend bezahlter) Nachwuchstrainer nicht akzeptiert wird, bleiben Erfolge weiterhin

# Henry Kissinger jetzt in WELTam SONNTAG

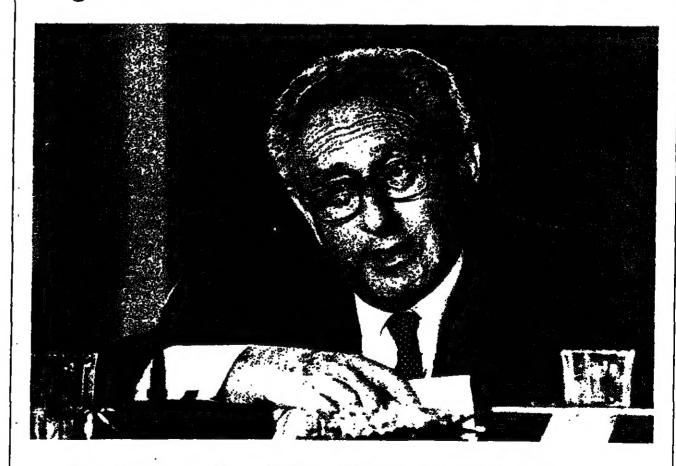

Amerikas ehemaliger Außenminister analysiert die Lage:

"Es ist gut möglich, daß wir vor einer einmaligen Gelegenheit für einen neuen Start in den Ost-West-Beziehungen stehen."

Von Sonntag, 27. Juli, an erscheint die Kolumne des einflußreichsten außenpolitischen Denkers der Vereinigten Staaten jeden Monat



# Anderung des Grundgesetzes

In Berlin hat sich der zum rechten SPD-Flügel zählende Sozialstadtrat Hans Nisblé aus dem Bezirk Wedding, der viele Asylanten aufnimmt, für eine Änderung des Asyl-Artikels im Grundgesetz ausgesprochen, falls alle anderen Schritte gegen die Asylantenflut versagen. Der "Berliner Morgenpost" sagte er, falls sich eine Anderung von Artikel 16 als notwendig erweisen sollte, müsse gesetzlich sichergestellt werden, "daß Asylmißbrauch mit sofortiger Abschiebung

Nisblé trat gleichzeitig dafür ein, daß eine entsprechende Änderung auch den Artikel 19 des Grundgesetzes einbeziehen müßte (Rechtsschutz, Anrufung der Gerichte). Gegen verweigerte Asylbegehren zu klagen, sollte dann nur noch EG-Bürgern und Ausländern offenstehen, die bereits länger in der Bundesrepublik Deutschland leben.

Wörtlich sagte Nisblé der Zeitung: Wenn jetzt nichts Durchgreifendes passiert, werden wir schon in Kürze vor noch größeren Asylantenströmen stehen. Die Bundesrepublik mit ihren 60 Millionen Einwohnern ist allein nicht in der Lage, eine umfassende Asylgarantie für den Rest der Welt mit inzwischen fünf Milliarden Se wohnern zu geben." Aus Senatskreisen verlautete, Asylbewerber hätten erklärt, daß in der Türkei noch rund 15 000 Iraner auf ihren Flug nach Ost-Berlin und die Weiterfahrt in den Westteil der Stadt warten.

Inzwischen bahnt sich eine Kontroverse zwischen Berlins Bürgermeisterin Laurien und dem Chef der bayerischen Staatskanzlei, Stoiber (CSU), an. Er hatte der CDU-Politikerin vorgeworfen, mit der von ihr geforderten schnelleren Asylanten-Verteilung nicht das Kernproblem zu treffen. Stoiber hatte Innensenator Wilhelm Kewenig geraten, von seinem Vorgänger Heinrich Lummer (CDU) zu lernen. Lummer hat sich seit geraumer Zeit für eine Grundgesetzänderung stark gemacht, war aber mehrfach vom Regierenden Bürgermeister Diepgen in dieser Sache "zurückgepfiffen" worden. Dazu meinte Frau Laurien, Stoiber "reitet auf einem ausländerfeindlichen Pferd". Der Senat bleibe bei seiner Ablehnung einer Änderung des Grundgesetzes. Anderfalls werde Berlins Bürgerschaft in zwei Lager gespalten.

# SPD-Stimme für Rau an Kohl: Länderchefs müssen schnell über Asylverfahren reden

SPD fordert Einschreiten der Alliierten und bleibt beim "Nein" zur Grundgesetzänderung

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Die SPD bleibt im Asyl-Streit bei ihrer kompromißlosen Haltung, das Grundgesetz dürfe auf keinen Fall geändert werden. Allerdings unterstützt sie Bemühungen, eine schnellere Trennung von politisch Verfolgten und anderen Flüchtlingen zu erreichen. Sie signalisierte am Freitag die Bereitschaft, einer Verschärfung des Asylverfahrens zuzustimmen.

SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau kritisierte die Absicht von Bundeskanzler Kohl, erst in zwei Monaten mit den Regierungschefs der Länder Gespräche über die Asylantenproblematik zu führen. Das Problem sei so dringend, daß ein Zusammentreffen der verantwortlichen Politiker möglichst bald erforderlich sei, er-

#### "Eil-Sache" der Behörden

Politisch Verfolgte sollten in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin Asylrecht genießen "wie das Grundgesetz es vorsieht\*, betonte Willfried Penner, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, am Freitag in Bonn. Er nannte die geforderte Änderung des

# Asylantenfrage

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat eine "Interministerielle Arbeitsgruppe" gebildet, die sich mit der Asylantenproblematik befassen und Vorschläge zu einer Konferenz aller Handlungsträger im September machen soll. Grundlage dieser Konferenz soll ein "Maßnahmenkatalog sein, den das Bundesinnenministerium erarbeitet. Wie der Sprecher des Ministeriums, Michael-Andreas Butz, mitteilte, legt Zimmermann Wert drauf, "das Problem an der Wurzel anzupacken und bloße kosmetische Operationen abzulehnen". Abgelehnt wird vom Innenministerium auch ein Vorschlag - er stammt dem Vernehmen nach von Außenminister Genscher-, nach dem künftig im Asylverfahren nur noch eine Instanz entscheiden solle. Es müsse, so Butz, nach wie vor Berufung und Revision möglich bleiben.

jämmerlich". Am Asylrecht und an dem Grundgesetzartikel 16, in dem es verankert ist, werde die SPD schon deshalb festhalten, weil es bei den politisch Verfolgten um Einzelschicksale" gehe.

Die nach seinen Worten verschwindend kleine Gruppe von nur 65 000 anerkannten Asylanten mache eine Änderung nicht notwendig. Nach den Worten Penners sind es die langen Verfahren, die Personen mit vorgeschobenen Ansprüchen zum Kom-men aufforderten. Darum seien Asylgesuche künftig in jedem Fall als Eil-Sache" zu behandeln. Nach rechtskräftiger Ablehnung müsse der Bewerber die Bundesrepublik sofort verlassen. Es sei unverständlich, daß bisher bis zu 70 Prozent dieser

Personen hier geblieben sind". Penner verlangte von den Alliierten einen "Beitrag, damit das innere Gleichgewicht von West-Berlin erhal-ten bleibt". "Wir wollen keine Handlungsanweisungen geben." Es sei aber daran zu erinnern, daß die Alliierten "im Anschluß an den Anschlag auf die Diskothek "La Belle" am 5. April dieses Jahres sehr wohl

# "Maßnahmen" zur | München setzt **Berlin unter Druck**

Die bayerische Regierung setzt Berlin im Zusammenhang mit dem Zustrom von Asylbewerbern unter Druck. "Wenn die Flut von Flüchtlingen nicht unverzüglich wirksam begrenzt wird, sieht sich der Freistaat nicht mehr in der Lage, am Asylbe-werber-Verteilungsverfahren in der bisherigen Form mitzuwirken", schrieb Bayerns Sozialminister Neubauer an den Berliner Senat. Ansonsten werde Bayern auf eine Änderung des Asylverfahrensgesetzes in der Weise dringen, daß eine Verteilung und Weiterleitung in die zur Aufnah-me verpflichteten Länder nur noch in dem Maße erfolge, wie dort freie Unterbringungskapazitäten zur Verfü-gung stünden. Zugleich äußerte der Minister sein Befremden über die Berliner Weigerung, einer Änderung des Asyl-Artikels des Grundgesetzes

Asylrechts und der Rechtsweggarantie im Grundgesetz "schmählich und übergängen zu Ost-Berlin bewiesen

Eine Liste von 21 Fragen haben mehrere SPD-Bundestagsabgeordne-te, darunter auch Willfried Penner, am Freitag der Bundesregierung zugeleitet. Sie wollen beispielsweise wissen, welche Auswirkungen die beabsichtigte Änderung des Artikels 16 Absatz 2 des Grundgesetzes auf Asyl-bewerber aus dem kommunistischen Machtbereich haben werde.

#### Aufgabe der Kommunen

Der hessischen Innenminister Horst Winterstein (SPD) erklärte gegenüber dem "Vorwärts", der Anstieg der Asylbewerber sei "von den Kommunen zu verkraften". Die schnellere Verteilung von West-Berlin auf die Bundesländer sei nötig.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, betonte gegenüber den "Westfälischen Nachrichten", die Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung insofern, als daß "in Zukunft nicht jeder Erdenbürger einen einklagbaren Anspruch geltend machen kann, sich bei uns niederzulassen".

# **US-Senator für Panzersperren**

Um einen Panzerangriff des War-schauer-Paktes aufhalten zu können, sollte nach Ansicht des amerikanischen Senators Carl Levin in der Bundesrepublik Deutschland ein Verteidigungsgürtel mit Panzersperren errichtet werden. Außerdem sollten andere befestigte Anlagen entstehen. Diese würden, so Levin, die Abwehrkraft im Sinne der NATO-Strategie der Vorneverteidigung stärken. Sollte die Bundesregierung sich gegen die Pläne sträuben, sei eine Entschädigung Benns für die Stationierungskosten amerikanischer Truppen und Waffen in der Bundesrepu-blik denkbar, sagte Senator Levin in einem Interview der "Washington Post". Es gabe dann auch die Möglichkeit, einen Teil der amerikanischen Truppen abzuziehen, erklärte er. Levin ist Mitglied des Streitkräfteausschusses des US-Senats.

# "Mauer des Schweigens um Israel bröckelt"

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann (FDP), hat das Treffen zwischen dem israelischen Regierungschef Peres und dem marokkanischen König Hassan mit Nachdruck begrüßt. Er betonte: "Die Mauer des Schweigens und der Ablehnung, die Israel umgab, brockelt ab. Arabische Berührungsängste nehmen ab. Das Gespräch gewinnt gegenüber dem Gewehr an Gewicht."

Diese Stellungnahme fand in Bonn besondere Beachtung, weil Möllemann als Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft im allgemeinen eher pro-arabischen und israel-kritischen Positionen zuneigt. Umso mehr fiel auf, daß er jetzt "das Gespräch an sich" als ein wichtiges Politikum bezeichnete. "Damit werden weder Rechtspositionen aufgegeben noch schwindet politische Substanz. Im Gegenteil: Erst wenn Israel versteht, daß es nicht nur von Feinden umgeben ist, daß auch die Palästinenser ein Recht auf Heimat haben, und erst wenn die Araber den Staat, den das jüdische Volk sich nach schweren Leiden errungen hat, als legitim anerkennen, kann echte Friedensbereitschaft entstehen." Die Bundesregierung hoffe, daß sich der weite Abstand verkleinere, der zwischen der arabischen und der israelischen Position nach wie vor beste-

#### GSG 9 nicht zu Demonstrationen

Der Kommandeur der GSG 9, Uwe Dee, hat sich gegen einen Einsatz seiner Anti-Terror-Einheit bei Großdemonstrationen wie in Brokdorf und Wackersdorf ausgesprochen. Die GSG 9 sei dafür nicht ausgebildet und nicht ausgerüstet, betonte Dee in einem Gespräch mit der "Nordsee-Zeitung". Bei den Gewalttätern bei Großdemonstrationen handele es sich nicht um Terroristen, wenngleich absolut sicher sei, daß sich die RAF aus dem militanten Umkreis der Demonstranten rekrutiere. Es sei aber schwierig, Gewalttäter so festzunehmen, daß sie hinterher verurteilt werden könnten. Möllemann, Staatsminister im Auswärtigen Amt wollte die GSG 9 einsetzen, um gewalttätige Demonstranten aufzuspüren.

# Bonn warnt Deutsche vor "Einsatz" in Nicaragua

Bundesregierung verlangt Sicherheitsgarantie für Helfer

BERNT CONRAD. Bonn Die Bundesregierung hat am Freitag an die Regierung von Nicaragua appelliert, keine Deutschen in Gebieten einzusetzen, in denen sie nicht in vollem Umfang für die persönliche Sicherheit garantieren könne. "Die Regierung von Nicaragua trägt die Verantwortung für die Sicherheit der auf ihrem Territorium tätigen Ausländer, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Er fügte hinzu, wer junge Menschen in Bürgerkriegsregionen vermittle, handle verantwortungslos.

#### Rückkehr an Entführungsort

Das Auswärtige Amt reagierte damit auf Meldungen, daß knapp zwei Monate nach der Entführung von acht jungen Deutschen durch anti-sandinistische Contras am Dienstag eine Gruppe von sogenannten Aufbauhelfern nach Nicaragua geflogen ist, um an dem Entführungsort Jacin-to Vaca die Arbeit fortzusetzen (WELT vom 19. Juli). In diesem Gebiet muß täglich mit Anschlägen und Kampfhandlungen gerechnet werden, wie in Bonn betont wurde. Die im Mai Entführten waren nach

drei Wochen intensiver Bemühungen der Bundesregierung und des als Ver-mittler zur sandinistischen Regierung in Nicaragua eingeschalteten SPD-Abgeordneten Hans-Jürgen Wischnewski freigelassen worden. Der amerikanische Außenminister George Shultz hatte damals den \_Aufbauhelfern" vorgeworfen, sie hätten die "Rolle von militärischen Kombattanten" übernommen, seien bewaffnet gewesen und hätten deshalb eine derartige Behandlung durch die Contras erwarten müssen.

Dies wurde sowohl von den inzwischen Freigelassenen als auch von Wischnewski bestritten. Die "Aufbauhelfer" ließen allerdings keinen Zweifel daran, daß sie die sandinistische Regierung aus politischer Überzeugung unterstützten.

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher appellierte kurz nach der Freilassung an alle Deutschen, sich künftig nicht in Gebieten aufzuhalten, in denen ein Bürgerkrieg geführt werde. Auch die Organisationen, die "Aufbau-Einsätze" wie jene in Nicaragua leiteten, sollten sich ihrer Verantwortung bewußt sein. Der

gute Ausgang des Entführungsfalles dürfe nicht zur Unterschätzung der Gefahren für Leib und Leben führen.

Die Hoffnung, daß diese Warnung die Betroffenen und vor allem das für die Einsätze verantwortliche Informationsbüro Nicaragua" in Wuppertal beeindrucken würde, hat sich als falsch erwiesen. Einer der jetzt wieder in das nicaraguanische Bürgerkriegsgebiet aufgebrochenen "Aufbauhelfer" kritisierte Genschers Warnung sogar ausdrücklich. Er betonte. nach der Bewilligung weiterer amerikanischer Hilfe für die Contras benötigten die Sandinisten jetzt erst

Bei den am Dienstag abgereisten jungen Deutschen handelt es sich um eine "Brigade" aus acht Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 24 und 38 Jahren. In Managua sollen vier amerikanische Bürger zu der "Briga-de" stoßen. Wie Teilnehmer erläuterten, reicht das politische Spektrum der Gruppe von Teilnehmern aus Kir-chenkreisen über SPD-Mitglieder und Kommunisten bis hin zu autono-men Linken. Die "Brigadisten" und Sprecher des "Informationsbüros Nicaragua" beschuldigten die USA, durch ihre "offene Militärhilfe" für die Contras und verdeckte Zahlungen über die CIA den \_brutalen Terror" der Regierungsgegner in Nicaragua erst zu ermöglichen.

#### "Symbol für Befreiung"

7 2 82

Nach Ansicht der "Aufbauhelfer" ist das von den Sandinisten regierte Nicaragua ein freies Land. Repressionen gegen die Gegner des Regimes seien aus der besonderen Lage des Staates zu verstehen, der sich "in einer Kriegssituation\* befinde. Die Repressionen seien auch "vergleichs-

Wie aus einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" hervorging, sind in dieser Woche außerdem 25 Mitglieder der Industriegewerkschaft Metall als Helfer zur Arbeit in "Projektbetrieben" der IG Metall nach Nicaragua abgereist. Einer der Teilnehmer betonte: "Nicaragua ist ein Symbol für Befreiungspolitik." Die soziale Revolution sei notwendig gewesen. "Nur wer sie verteidigt, kann sie auch kritisieren; aber auch nur wer bereit ist, sie zu kritisieren, kann sie erfolg-

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hilfe durch Selbsthilfe

Unser Ziel:

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.



BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085



Die Zeitung rund ums Auto

DIE WELT kündigt an





Wird das Jahr 1987 zum Jahr der europäisch-amerikanischen Krise? DIE WELT hat den bekannten Fernsehjournalisten Peter von Zahn nach Amerika entsandt, um das "Schollentreiben" der beiden Kontinente zu vermessen.

Drei Erkenntnisse brachte Peter von Zahn mit nach Hause:

1. Amerika liebt alles, was Europäer an Amerika kritisieren: Ronald Reagan, den Kapitalismus, das Bewußtsein der militärischen Stärke.

2. Europa rückt in die Ferne. Der Atlantik wird breiter. Amerikas Schwerpunkt wandert unaufhaltsam von der Ost-Küste an den Pazifik. Man blickt auf Japan, auf Süd-Ost-Asien, nach China. Der Pazifik ist Amerikas "neues Mittelmeer".

Peter von Zahn:

# Verläßt uns Amerika?

3. Amerika, die Weltmacht der Technologie, steht der Sowjetunion, der Weltmacht der Kommandowirtschaft, gegenüber. Die Gegensätze sind tief, aber nicht unüberbrückbar. Wenn die Brücke gebaut wird, führt sie über die Köpfe der Europäer hinweg.

Peter von Zahn, der in Amerika und in Europa zu Hause ist, weiß, wovon er spricht. Vor 35 Jahren hat er zum erstenmal für die Alte Welt aus der Neuen Welt berichtet.

Jetzt reiste der "Reporter der Windrose" wochenlang exklusiv für die WELT durch die USA.

Lesen Sie, was dieser profunde Kenner an Veränderungen registriert hat Vom 28. Juli an in der WELT.

Lesenswerter denn je





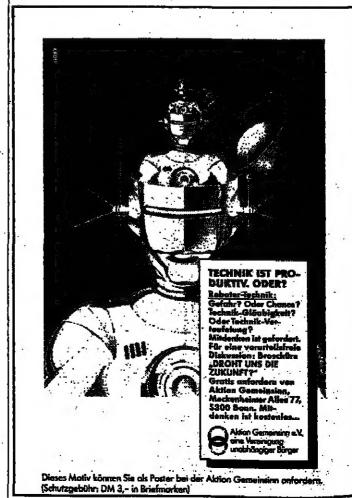

deutschen Börse seit April Im ersten Halbjahr 1986 kräftig zulegen. Im Vorgriff auf eine erwartete weitere Belebung des privaten Konsums konnten sich auch Warenhaus-Werte verbessern.

#### FUR DEN ANLEGER

ken bei der Geldanlage im Aus-

Dementi: Kuwait hat Berichte

über umfangreiche Umschichtun-

gen von Beteiligungen an deut-schen Firmen zurückgewiesen,

aber eingeräumt, daß im April

und Mai begrenzte Verkäufe deut-

scher Aktien vorgenommen wur-

WELT-Aktien-Indixes: Gesamt:

255,60 (352,92); Chemie: 149,05 (148,28); Elektro: 293,71 (293,19);

Auto: 675,27(666,72); Maschinen-

bau: 141,45 (140,75); Versorgung: 146,02 (143,83); Banken: 396,12

(1332,74); Stahl: 149,77 (147,29).

Warenhäuser: 148,03

Bauwirtschaft: 470,47

Konsumgüter: 166,91

Versicherung: 1348,33

land zu lockern.

Puma: Mit 495 DM wurden die für 310 DM angebotenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien an .at Frankfurter Börse erstmals amt-

Index-Bindung: Zwei Anleihen mit fünf Jahren Laufzeit über jeweils 100 Mill. DM begibt die Deutsche Bank Finance N. V., Curação, unter alleiniger Führung der Deutschen Bank AG. Sie werden zu pari ausgegeben und mit drei Prozent verzinst. Die Tilgungskurse sind an den FAZ-Aktienindex gebunden.

Aktien: Börsenexperten rechnen mit einer baldigen Erholung der Kurse. Bankwerte werden zum Kauf empfohlen.(S.10)

Japan: Zur Abbremsung des Yen-Anstiegs erwägt die Regie-rung, die Beschränkung für Ban-

# WELTWIRTSCHAFT

Brasilien: Die Regierung und die Gläubigerbanken des Landes haben ein Umschuldungsabkommen unterzeichnet, das die 31 Mrd. Dollar 1985 fallig gewordener Außenschuld der brasilianischen Geschäftsbanken umfaßt den Verbindlichkeiten streckt.

Patente: Griechenland und Spanien treten zum 1. Oktober dem Europäischen Patentübereinkom-

STATE OF THE

. 4.

نشؤز وجة

. .

# 2112 TE

- be - b

# **MÄRKTE & POLITIK**

Altersversorgung: Arbeitnehmer, die bei Beginn des Arbeitsverhältnisses eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben, können von der Betriebsrente ausgeschlossen werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.(Az: 3 AZR 458/84)

Niedersachsen: Die Landesregierung hat beschlossen, den Förderzins für Erdől vom 1. Oktober an

# **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

das Normalniveau von 1964 bis 1974 zurück. Ausgleich soll die Renaissance des Tunnelbaus bringen. (S. 11)

Hoppenstedt: Mit EDV-orientierten Projekten setzt der Verlag konsequent seinen Weg zum elektronischen Publizieren fort. Mit dem Computer wurde bereits 1985 ein Umsatz von 1,4 Mill. DM erzielt (S. 11)

Pepsico: Das amerikanische Untemehmen, nach Coca-Cola die Nummer zwei bei Erfrischungsgetränken kauft von RJR Nabisco für 850 Mill Dollar die Restaurantkette Kentucky Fried Chikken Damit wird Pepsico (Pizza-

Zühlin: Der Auslandsbau geht auf Hut, Taco-Bell) die größte Restaurantkette der Welt.

zit von 5,2 Mrd. DM. (S. 10)

Stellenmarkt: Die Nachfrage

nach Führungs- und Fachkräften

ist im ersten Halbjahr um 35 Pro-

Wasserpfennig: Im Bundesland-

wirtschaftsministerium wird die

geplante Abgabe nicht als Subvention, sondern als rechtmäßige Entschädigung für die Bauern an-

gesehen, die auf einen Teil des

Düngeaufwandes verzichten. (S.

zent gestiegen. (S. 11)

Werhahn: Nur das nach dem Publizitätsgesetz Nötigste sagt das Familienimperium zum letzten Geschäftsjahr. (S. 11)

Spiritposen: Die Dornkaat AG mußte bei ihrer Hauptmarke Absatzeinbußen hinnehmen. Der Umsatz sank 1985 zum drittenmal in Folge. (S. 11)

Automobilindustrie: Die staatliche britische Rover-Gruppe wird Leyland Bus und 33 Prozent der Ersatzteilfirma Leyland Parts für umgerechnet 37 Mill. DM an ein Management-Konsortium verkau-

# Händler und Produzenten sitzen noch auf hohen Lagerbeständen

Im Sommerschlußverkauf wird mit drastischen Preissenkungen gerechnet

"Die Saison übertraf zwar unsere Erwartungen, aber das Frühjahr war zu kalt." Der deutsche Textileinzelhandel geht deshalb, wie die Sprecherin eines Düsseldorfer Warenhauskonzerns versichert, "gut gerüstet" in den am Montag beginnenden Sommerschlußverkauf. Im Klartext heißt dies, daß die Läger noch ziemlich voll sind und auf die Preise drücken.

Am Wetter allein liegt es diesmal nicht: Die Kunden kaufen Markenartikel erst, wenn sie im Schlußver-kauf deutlich billiger geworden sind", klagt die Leiterin eines Essener Textilkaufhauses. Sie räumt aller-dings ein, daß der Handel dem Verbraucher dies Verhalten durch seine ständigen Sonderangebote selbst beigebracht haben könnte. Und kaum noch einer in der Branche wundert sich darüber, daß die so dressierten Konsumenten "in die Läden kom-men und feilschen wie die Orienta-

Mehr als in anderen Jahren sitzen in diesem Sommer auch die Produzenten noch auf hohen Lagerbeständen - sei es, weil der Handel vorsichtiger orderte, sei es, weil Hersteller neben den modischen Trends her produzierten, "und die müssen mit

meint die Eigentümerin einer Edel-Boutique in Godesberg. Also verscherbeln sie ihn mit saftigen Rabetten an den Handel, der ihn in den Schlußverkauf gibt.

So offerieren Filialen eines Kölner Warenhauskonzerns Markenwaren teilweise \_zum halben Preis"; im Bereich der Damenoberbekleidung sind es Blusen, Kleider, Strick- und Lederwaren, in der Herrenabteilung ist es die "sportliche Mode". Der größte Po-sten im Schlußverkauf sei die Haushaltswäsche, heißt es, und als besonderen "Renner" halte man bedruckte Bettwäschegarnituren ab 20 Mark bereit. Wobei sich allerdings die Frage stellt, warum sie, wenn es doch "Renner" sind, sich nicht zum regulären Preis verkaufen ließen.

Nach Informationen der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels hängen vor allem Damen- und Herren-Mantel noch wie Blei in den Geschäften; ebenso Anzüge. Auch etliche Strickwarenlager seien nicht geräumt worden, und die Hauptgemeinschaft vermutet, "daß der Handel bei manchen modischen Farben zu stark oder falsch disponiert hatte". Saftige Preisabschläge von 50 Prozent und mehr sollen diesen Artikeln jetzt Bei-

dem Krempel ja auch irgendwo hin", ne machen, "denn wir wollen nichts in die nächste Saison herübernehmen", sagt der Leiter einer Warenhaus-Filiale in Bonn.

So eröffnet ein Warenhauskonzern in Frankfurt einer dreiköpfigen Familie die Chance, sich für 183 Mark komplett einzukleiden. Bei der Konkurrenz in Düsseldorf geht das schon für 100 Mark, allerdings haben die Drei dann nichts drunter, und barfuß laufen müssen sie auch.

Abgesehen von diesen Angeboten, die bundesweit gelten, gibt es in den verschiedenen Regionen Deutschlands Unterschiede in der Höhe der Preisabschläge; das hänge davon ab, wie die Saison bisher gelaufen sei. heißt es in der Branche. Im Norden etwa seien wegen des schönen Wetters die Läger mit aktueller Sommerware eher klein, so daß man dort den Rotstift nicht so drastisch ansetzen werde wie zum Beispiel in Bayern. wo der Sommer bis jetzt nicht hielt. was sich die Einkäufer des Textileinzelhandels von ihm versprochen hatten. Besonders zufrieden sind die Geschäftsleute im "Musterländle": dort hätten sich auch die Textilumsätze musterhaft entwickelt, so daß kaum noch Lagerbestände vorhanden sei-

### **Dollarkurs AUF EIN WORT** Börsendusche

Py. Düsseldorf Die Aktienbörse hat sich in diesen Wochen der unruhigen Wetterlage angepaßt. Kaum haben sich zum Ende der vorangegangenen Woche die Kur-se wieder erholt, folgte die kalte Dusche gleich zu Beginn dieser Börsenwoche und hielt bis zur Wochenmitte an. Danach ging es wieder zum Teil kräftig aufwärts mit ausgesprochen fester Tendenz am Freitag Der WELT-Aktienindex stieg wieder auf 255.60 (249.06).

Wesentlich ausgeprägter als bei ähnlicher Situation in den Wochen men bei. Damit können nun für 13 davor hat das niedrige Kursniveau Staaten europäische Patente er-Handel und Anleger zu starken Käu-fen herausgefordert. Einmal war die folgende Kurserholung eine zwangs-Pakistan: Die Weltbank gewährt dem Land einen 100-Mill-Dolläufige Reaktion auf die vorangegangenen Einbußen, zum anderen waren lar-Kredit zum Ausbau des Teleünstige Zwischenberichte aus dem Bankensektor maßgebend für die Kurserholung. Dennoch sind "kalte Dritte Welt: Im Handel mit den Duschen" zum kommenden Wochen-Entwicklungsländern verbuchte beginn nicht ausgeschlossen. die Bundesrepublik 1985 ein Defi-

als kalte

Gleichwohl sind Kursrückschläge dieser Art nicht allein als markttech. nische Ausrutscher anzusehen. Sicher waren mancherlei Erwartungen zu hochgeschraubt und sind jetzt einer realistischen Beurteilung gewichen. Auf jeden Fall sind die Auswirkungen des weiter gefallenen Dollarkurses auf bedeutende deutsche Exportbranchen und die Anlagebereitschaft ausländischer Investoren unterschätzt worden.



beruflichen Bildung zu viel Theorie. Es erhalten nämlich jene Kräfte immer mehr Einfluß, die von der Schulbank auf die Partei- oder Funktionärsbank, dann auf die Parlamentsbank kommen, onue \_\_\_\_ je eine Werkbank gese-

Josef Grünbeck, wohnungs- und mit-telstandspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

# Schneider: Baugesetzbuch später in Kraft

Das Baugesetzbuch, das die städte-baulichen Gesetze des Bundes zusammenfassen und vereinfachen soll. wird auch nach seiner voraussichtlichen Verabschiedung in diesem Jahr noch nicht zum 1. Januar 1987 in Kraft gesetzt werden. Das kündigte Bundesbauminister Oscar Schneider anläßlich der Vorstellung seines Be-richts über die Maßnahmen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Städtebau, Bau- und Wohnungswesen gestern vor der Presse in Bonn an. Den Fachbeamten müsse, wie Schneider erläuterte, ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich mit der Materie vertraut zu machen, bevor die Durchführungsverordnungen formuliert würden.

Einer Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode (die von der Opposition und verschiedenen Fachverbänden mehrfach heftig kritisiert worden war) steht nach Schneiders Meinung nichts mehr im Wege. Aufgrund des selbst gesetzten straffen Zeitplans sei das Gesetz insgesamt verbessert und trotzdem nichts "durchgepaukt" worden. So habe keine einzige Sondersitzung des Bauausschusses anheraumt werden müssen. Schneider ist davon überzeugt, daß auch die Bundesratsmehrheit den Entwurf billigen wird, obgleich die Bundesregierung einige Änderungs-wünsche der Länderkammer wieder gestrichen hat.

# Hilfe für die Jugend Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Obwohl sich die

konjunkturelle Lage

deutlich gebessert

hat, bleibt die

Arbeitslosigkeit in

Frankreich hoch, Die

Regierung startet

jetzt ein besonderes

Programm für junge

Lente.

O bwohl sich auch in Frankreich die Konjunkturlage verbessert hat, ist die Arbeitslosigkeit - im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Ländern - weiter gestiegen. Der wichtigste Grund dafür sind die vorwiegend strukturell bedingten Entlassungen, die jetzt nicht mehr der behördlichen Genehmigung bedürfen. Andererseits halten sich die Unternehmer mit

Neueinstellungen zurück.

Dem will jetzt die Regierung mit umfassenden Staatshilfen zugunsten der Jugendlichen entgegenwirken, die immerhin ein Drittel aller Arbeitslosen stellen. Sie ergänzen die von den Sozialisten eingeführte, aber allmählich erschöpfte staatlich subven-

tionierte Jugendlektiven Nutzen" (TUC) in der öffentlichen Verwaltung, Gemeinden, Post usw. Im Unterschied zu dieser tempora handlung der Jugendarbeitslosigkeit sollen die neuen Maßnahmen dauerhafte produktive Ar-

beitsplätze schaffen. Danach werden alle Unternehmen, die bis zum Ende dieses Jahres 16- bis 25jährige einstellen, bis Mitte 1987 zu einem Viertel von ihren entsprechenden Sozialabgaben befreit, welche insoweit der Staat übernimmt. Diese Hilfe erhöht sich für drei Monate auf 50 Prozent bei der Einstellung von Jugendlichen mit abgeschlossener Berufsausbildung, wobei während der Ausbildung 100 Prozent der Sozialabgaben erstattet werden. Wieweit von diesen Hilfen, die allein für 1986 auf vier Milliarden Franc veranschlagt. sind, Gebrauch gemacht wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Schon bei ihrem Amtsantritt hatte die Regierung verkündet, daß diese Maßnahmen ab 1. Mai gelten, was dann auch in der Mitte Juli (mit Genehmigung des Staatspräsidenten) erlassenen Verordnung bestimmt wurde. Aber erst im Juni stellten die Unternehmer im Vertrauen darauf mehr Jugendliche ein. Für Juli und August erwartet Sozialminister Seguin selbst aber gendarbeitslosigkeit aus saisonalen Gründen, weil in diesen beiden Monaten die Schulabgänger neu an den Arbeitsmarkt kommen.

Inzwischen hat die Regierung die Befreiungsgrenze für alle Einstellungen von Jugendlichen für die ersten vier Wochen nach dem Verordnungserlaß, also bis Mitte August, auf 100 Prozent angehoben, um ihre Aktion in Schwung zu bringen. Gleichzeitig startete sie eine große Aufklärungskampagne mit Millionen von Broschuren, in denen die Vorteile in den leuchtendsten Farben geschildert werden. Viele Unternehmen werden aber wohl erst nach den Betriebsferien davon Kenntnis nehmen.

Man kann sich allerdings auch fragen, ob die Wirkung dieses Plans nicht schon wieder nachläßt. Denn wegen seiner zeitlichen Begrenzung dürften sich die wirklich interessierten Unternehmer schon frühzeitig engagiert haben. Zwar ist eine Verlängerung - über Mitte 1987 hinaus - nicht ausgeschlossen, was andere Unternehmer zum Abwarten verleiten könnte. Aber dadurch würden wohl am französischen Arbeitsmarkt größere Verzerrungen

hervorgerufen. Schon in den letzten Wochen haben unter den Engagements für Juteren Arbeitsiosen gelitten. So aller Stellengesucher im Juni insgesamt nur um bescheidene 0,2 Prozent auf 2,44 Millionen vermindert - nach einem Zuwachs von monatsdurchschnittlich 0,7 Prozent seit Anfang dieses

Wie hoch die Arbeitslosigkeit in Frankreich wirklich ist, läßt sich schwer beurteilen. Jedenfalls hat die neue Regierung die von den Sozialisten entwickelte extrem vorsichtige Berechnungsmethode zunächst einmal übernommen, obwohl sie diese im Wahlkampf heftig kritisierte. Der frühere bürgerliche Arbeitsminister Stoleru kommt in seinen (offiziösen) Berechnungen auf immerhin drei Millionen Arbeitslose oder mehr als zehn Prozent der aktiven Bevölkerung. Auf

ein bestimmtes "Arbeitslosenziel"

haben sich die Bürgerlichen ange-

sichts der damit von den Sozialisten

gemachten schlechten Erfahrungen

allerdings nicht festgelegt. rotz des kostspieligen Plans zur A Bekämpfung der Jugendar-beitslosigkeit ist in Frankreich eine Verbesserung des Arbeitsmarktes noch nicht in Sicht. Die industrielle Restrukturierung impliziert neue Großentlassungen, meint die Bank von Frankreich in ihrem füngsten Konjunkturbericht. Und das Statistische Amt INSEE erwartet für dieses Jahr eine weitere Verminderung der Arbeitsplätze um 40 000 (nach 50 000 in 1985), während die EG insgesamt 900 000 neue schaffen dürfte. Ob die Regierung bis zu den nächsten Wahlen - spätestens Frühjahr 1988 - das Arbeitslosenproblem, das von den Franzosen nach wie vor als wichtigstes angesehen wird, entschärfen kann, bleibt

# Totaler Schwenk

rascht: Nach beinahe eineinhalbjährigem Verfahren hat die Hoechst AG ihren Strafantrag gegen die Fraktion der "Grünen im Römer" kurzerhand zurückgezogen. Der Chemiekonzern und seine Belegschaftsvertretungen hatten im Frühjahr 1985 nach einer Welle von Beleidigungen und Verleumdungen gegen das Unternehmen und seine Mitarbeiter Anzeige gegen die Frankfurter Grünen erstattet.

Die Begründung für den Rückzug ist vielschichtig. Auch wenn man - wovon man überzeugt sei - in dem Prozeß obsiegt hätte, habe man angesichts der noch zu erwartenden monatelangen Auseinandersetzung keinen Sinn mehr in einer weiteren Verfolgung gesehen.

Angesichts der Vehemenz mit

der die Höchster ihre Rechte bisher zu wahren oflegten, mag dieser Teil der Begründung nicht so recht befriedigen. Auch die Einsicht, daß man per Prozeß nicht die Rückkehr zur sachlichen Auseinandersetzung bewirken kann ("Sachlicher Aufklärung gegenüber sind diese Gruppierungen unzugänglich\*), scheint kein ganz ausreichendes Motiv.

danach die große Frage.

Der Schlüssel liegt wohl eher in der Entscheidung, man wolle "den Grünen nicht durch einen monatelangen Prozeß zu einer Publizität verhelfen, die in krassem Mißverhältnis" zu ihrer Bedeutung stehe. Für die Hoechst AG, die bislang die Fahne ihres Rechts ungeachtet aller Taktik hochgehalten hat und damit ein leichtes Opfer der grünen Nur-Taktiker wurde, bedeutet dieser Entschluß einen totalen Schwenk. Andere sind schon sehr viel früher und weniger spektakulär zu ähnlicher Einsicht gekommen.

# "Wir haben unsere Schuldigkeit getan"

ARNULF GOSCH, Benn

Mit Nachdruck zurückgewiesen hat der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, Professor Helmut Schlesinger, gestern in Bonn die jüngsten US-amerikanischen Forderungen nach mehr Expansion durch zusätzliche geldpolitische Maßnahmen. Wie Schlesinger in einer Vortragsveranstaltung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes erklärte, seien die Zinsen in der Bundesrepublik im internationalen und historischen Vergleich niedrig - sie lägen nur unwesentlich über ihrem absoluten Tiefstand vom Frühjahr 1978. Auch die Liquidität sei reichlich und die Wachstumsperspektiven so günstig, "daß wir auch im Sinne eines partnerschaftlichen Vorgehens auf der internationalen Ebene und unter Berücksichtigung der längerfristigen Wirkungen der gegenwärtigen starken monetaren Expansion unsere Schuldigkeit getan haben. Dem

te Schlesinger ausdrücklich für dessen Plädoyer, dem internationalen Druck nicht nachzugeben.

Zuvor hatte Schlesinger darauf hingewiesen, daß sich die Bilanz von fast vier Jahren wirtschaftlichen Wachstums ohne Inflation in der Bundesrepublik sehen lassen könne. Sie sei der Beleg für die Richtigkeit einer auf längere Sicht angelegten Strategie der Wirtschaftspolitik unter Verzicht auf antizyklische Fiskalpolitik und mit Hilfe einer mittelfristig orientierten stabilitätsbewußten Geldpolitik. Wenn insbesondere an Japan und die Bundesrepublik appel-liert werde, für eine Reduzierung ihrer Leistungsbilanzüberschüsse zu sorgen, so vermisse man die Frage nach den spezifischen Gründen für das Ungleichgewicht auf der Gegenseite. Wegen des Ölpreisverfalls und der Dollarabwertung werde sich die Leistungsbilanz fast aller nicht Öl ex-

Sparkassenpräsidenten Geiger dank- portierenden Industrieländer stark verbessern, mit Ausnahme der USA, deren Leistungsbilanzdefizit 1986 vielleicht noch höher ausfallen werde als 1985 (118 Milliarden Dollar). Ausschlaggebend hierfür seien jedoch anhaltende strukturelle Schwächen der USA selbst: zweistellige Zuwachsraten des Importvolumens, weiter rückläufiges Exportvolumen, also ein Verhist an Wettbewerbsfähigkeit im industriellen Sektor, ja, eine gewisse \_De-Industrialisierung\*.

> Zwar habe die Bundesrepublik bei ihren eigenen Leistungsbilanzüberschüssen auch einen gewissen Korrekturbedarf. Jedoch dürfe man nicht übersehen, daß die erwartete Zunahme um 25 bis 30 Milliarden Mark ausschließlich auf rückläufige Einfuhrpreise (Ölpreise) zurückzuführen sei. Im übrigen habe die OECD in ihrem neuesten Deutschland-Bericht bestätigt, daß die Bundesrepublik auf dem richtigen Wege sei.

Die Gruppe OTTO WOLFF liefert

Friedrich and Berteile and Bert

Zusammengefaßte Konzernbilanz zum 31. 12. 1985

Welsbiech als Verpackungsmateria Waizwerksprodukte, Profile, Stabstahl. Draht und Drahterzeugnisse

Bagger und Geräleträger,

Industrieaniagen aller Art

Passiva Aktiva TDM

121.171 Grundkapital Sachanlagen 100.000 183,697 Rücklagen Beteiligungen 38,001 Andere Finanzanlagen 720 Anteile in Fremdbesitz Konsolidierungsausgleich 30.812 Sonderposten mit Rücklageanteil 3.222 Pensionsrückstellungen 178,279 Vorrāte 394,128 Andere Rückstellungen 151,519 Geleistete Anzahlungen 21,379 Warenforderungen 954,410 Langfristige Verbindlichkeiten 200.896 Flüssige Mittel 94.696 Warenschulden 546.368 130.182 Wechselverbindlichkeiten Sonstige Aktiva 106,282 Kurzfristige Bankschulden 242.047 Erhaltene Anzahlungen 76.530 Sonstige Passiva 139,132 Konzerngewinn 1.119

Konzernumsatz 1985; TDM 4.193.140

1.907.295

# OTTO WOLFF

Die vollständigen Jahresabschlüsse der OTTO WOLFF AG, Köln, sowie ihrer publizitätspflichtigen Konzemgesellschaften Elsen- und Hütten-werke AG, Köln, OTTO WOLFF Handelsgesellschaft mbH, Köln, und PHB Weserhütte AG, Köln, fernerhin der Konzernabschluß OTTO WOLFF, alle

Die Abschlüsse sämtlicher in den Konzernabschluß einbezogener Unternehmen sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der be-auftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften versehen.

OTTO WOLFF Aktiengesellschaft Postfach 10 20 10, 5000 Köln 1

1.907.295

Elemente für Bau. Sanitar und Negung Erzeugnisse aus Chemiewerkstof

Schrott, Rohstotle, Brennstoffe

Werkzeug- und Schwermeschinen

# Neues aus der Industrie

Essen-Kettwig · Im Teelbruch 71 · Tel. 0 20 54 / 101-580 · Hamburg 61 · Krähenweg 28b · Tel. 0 40 / 5 51 20 97 + 98

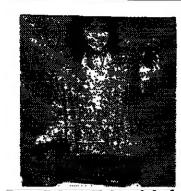

Der nächste Einbruch bei

Dagegen schützt Sie die neue 56fach digital codierte Scharpf Funk-Alarmanlage drahtlos und installationsfrei. Nur Funk macht's möglich. Quer durch die Wand. Vom Keller bis zum Dach. Keine wand. Vom Keller bis zum Dach. Keine Handwerker tagelang im Haus, kein Schmutz. Dafür der neueste Stand der Technik von Europas führendem Herste-'er von Funk-Alarmanlagen. Natürlich FTZ-zugelassen, sabotagegeschützt und notstromversorgt. 2 Jahre Garantie. Kundendienst für Beratung, Lieferung und Service von Hamburg bis München in leder Stadt Endern Sie die ausführliche Funkalarm-infomappe an. arpf Akamsysteme, Siebenstein 2, 6072 Dreieich,

TeL 9 61 03 / 6 21 34 / 6 75 26,



MOTORWÄCHTER: Abgasreiniger für Diesel

MOTORWÄCHTER für Kfz, Stapler, Yacht. Seine Stärken: senkt Ölverbrauch – verhindert dicken Qualm aus dem Auspuff – verlängert Motorlebens-dauer – verbessert Startverhalten. Opdauer – verbessen startvernaten. Op-timal bei allen Dieselfahrzeugen mit Glühkerzen. TÜV-Freigabe. Selbstmon-tage oder Einbau in allen Werkstätten. MOTORWÄCHTER wann: Öl im Schlauch der Motorentlüftung/Luftfilter. Prüfen Sie selbst. Preis: 249,50 DM Inki. MwSt.

JOWA Kfz-Technik GubH 2150 Bextehode, Tel. 0 41 68 / 5 70



**Durchsichtige Teppichschutz-**Unterlage aus Polycarbonat

Der Teppichschutz ist enorm brech- und reißfest, vergilbt nicht und ist bei nor-malem Gebrauch unzerstörbar. Stuhl-rollen zerstören den teversten Teppich-beden. Darum ist es wichtig, einen Ieppichschutz als Unterlage zu benutzen. Dabei ist die Unterlage universell ein-setzbar, ob im Büro, zu Hause, im Fitneß-center, in der Turnhalle oder als Unterlage für das Krafttraining. Sie ist 2 mm dick, hat abgerundete Ecken, extrem flache Kanten und eine rutschsichere Oberfläche. Stolpern oder Ausrutschen wird damit ausgeschaltet. Gratispro-spekt anfordern bel:

Herstellung und Vertrieh: Ursula Fricke Auf der Beune 25, 6806 Viernheim Tel. 0 62 04 / 7 17 25, Thr. 4 67 429



TV-Programme über Satellit ins Wohnzimmer

Dieses ist seit einiger Zelt kelne Utopie mehr, sondern für jedermann preiswert möglich. Wie ielcht heutzutage moder-ne SAT-Anlagen sein können, demon-strierte einmal mehr die Firma Wittenberg aus Bockenem auf mehreren Mes-sen. Es handelt sich dabei um eine relasen. Es handelt sich dabei um eine reictiv floche, leichte Antenne aus Kurststoff mit Beschichtung, die überall problemios montiert werden kann. Die kompl. Anlage besteht des weiteren aus einem Receiver für 24 Programme sowie einem elektronisch gesteuerten Polaraiser für die Horizontal + Vertikaltung Ausführliche Information.

Detley Wittenberg, 3206 Bockenem Tel.: 0 50 67 / 32 78 + 21 31, Telex 7 27 442



Für optimale Bodenpflege Neue AEG-Bodenstaubsauger-Reihe AEG hat eine neue Bodenstaubsauger Reihe mit besonders großem Staub-raum auf den Markt gebracht. Mit diesen Geräten kann man nicht nur länger sougen, sondern man erhält auch ein besseres Reinigungsergebnis. Schnell abnehmende Saugleistung durch ge-füllten Staubbeutel bedeutet, daß Schmutz im Teppichuntergrund bleibt. Es wird nur nach Optik mit viel zu geringer Leistung gesaugt. Die neuen AEG-Staubsauger mit einem Staubraum-Vo-lumen von 7,2 I haben hohe Leistungsreserven, und der Papierfilter kann länger genutzt werden. Ermöglicht wurde das große Volumen unter anderem durch die Verlegung des Zubehörfachs aus mbereich in die "Heckklappe". Mit der Einführung des doppellagigen Papierfilters (zwei unter-schiedlich dicke Papierlagen) hat die Qualität der Abluft des Staubsaugers

Der erste elektronische

Diese zukunfts-weisende Technik setzt neue Maß-stäbe. Die Eiek-tronik garantiert

eine Gradgesau-lgkeit ves ±1°C. Unabhängig da-von, ob aus einer oder mehreren Zapfstellen viel

**Durchlauferhitzer** 

# Wer sich für elektronische Spezialgeräte interessiert.

zugenommen. Eine weitere Verbesse-rung, nämlich das Zurückhalten selbst "Lungengängiger", also allerfeinster Staubpartikeln, wird durch einen zu-sätzlich eingebauten Mikrofilter er-

reicht. Insbesondere für staubempfind-

liche Menschen ist dies ein begrüßens-

werter Fortschritt. Schalldämmende

Maßnahmen reduzieren das Betriebs-

geräusch und machen die Geräte auch dadurch umweitfreundlich. Die Bedie-

nung der neven Staubsauger erfolgt ohne Bücken bequem per Fuß. Die Ge-räte haben dafür großflächige Tasten, die bei einem Modell auf verschiede-

nen Ebenen angeordnet und damit gut erreichbar sind. Bei diesem Gerät ist ein

Einschalten automatisch die Energie-sparstufe – 650 W – im Betrieb. Über

eine Tastenelektronik kann auf 250, 500, 750 oder 1000 W Leistung umgeschaltet werden. Ein weiteres Modell hat für die

Wahl der Leistungsstufe eine "Plus-Mi-nus-Elektronik". Durch Druck auf die

Plus-Toste wird die Leistung erhöht, durch Druck auf die Minus-Taste redu-ziert. Die eingestellte Leistung erscheint in einem Sichtfenster, Auch die automa-

tische Kabelaufwicklung, der abnehm-bare Saugschlauch, die Vario-Düse und

die Hecklappe für das integrierte Zu-behör bekommen Befehle per Fuß. Eine Ordnungsschiene am Gehäuse ermög-

licht bequemen Transport und platzsp

rende Aufbewahrung. Der Bodenstaub-sauger Varpyr 607 wurde vom Design Center Stuttgart für gute Gestaltung prämiert und in die Deutsche Auswahl 1986 aufgenommen.

solite sich an die Münchner Firma Fögi soite sich an die Münchner Hima Fügi wenden, bei der Beratung, Herstellung, Vertrieb, Im- und Export in einer Hand liegt. Dabei handelt es sich überwiegend um Mikroelektronik des Computer-Zeitalters, die beim Kfz-Zubehör und in der Bürotechnik Verwendung findet. Die Handhabung aller Geräte ist unproblematisch und die hervorragende Qualität ist ein Gesamtorogramm, prössigkeit. Sein Gesamtorogramm, prölässigkeit. Sein Gesamtprogramm prö-sentiert Fügl in einem umfangreichen Katalog, den man gegen eine Gebühr von 50,- DM auf Vorauszahlung antor-

Theresienstz. 128, 8000 Milinchen 2 Tol. 0 89 / 52 15 21, Tolex 5 218 587 sins d

# Blick auf die Borse / Das Tal ist jetzt erreicht

zeichnet die Lage an den deutschen Wertpapierbörsen. Dieser Ansicht ist die überwiegende Zahl der Börsenexperten von Banken und Informationsdiensten. Zwar sehen die Experten aufgrund der anhaltenden Dollarschwäche weiterhin Gefahren für die exportabhängige deutsche Wirtschaft, auch gäben die charttechnischen Signale Anlaß zur Besorgnis, andererseits sei mit einem mehr als 20 prozentigen Verhist der Aktienindices der Boden für die meisten Papiere erreicht. Außerdem sprächen Preisstabilität und geringe Zinsen bei kontinuierlichem Wachstum sowie ein im internationalen Vergleich außerordentlich günstiges Kurs-Ergebnis-Verhältnis für eine baldige Erho-

Zu diesem Ergebnis kommt auch die Bank für Gemeinwirtschaft, BfG, die eine weitere kräftige Kurserholung in den nächsten Monaten für wahrscheinlich hält. Nach Meinung der Banker haben sich die monetären Belastungen abgeschwächt. Der Zinsbuckel ist überwunden, und die Zentralbankgeldmenge wächst wieder mit einer geringeren Rate." Auch seien unter fundamentalen Gesichtspunkten die Kursrückschläge an den deutschen Börsen zu stark ausgefallen. Empfohlen werden Qualitätstitel der Automobilbranche wie zum Beispiel VW, die mit einem Kurs-Ergebnis-Verhältnis von sieben sehr gering bewertet seien. Kurssteigerungen seien wegen der monetären Impulse auch bei Banken zu erwarten. Gleicher Meinung ist

Vorsichtige Zuversicht kenn- auch die Dresdner Bank. Unter Berufung auf die positive wirtschaftlich Entwicklung und ein günstiges monetares Umfeld empfiehlt sie den Kauf von Finanz-, Konsum-, und Automobilwerten.

Der Frankfurter Tagesdienst sieht neue Chancen für ein wiederaufkeimendes Engagement der Ausländer nach dem Motto: "Su-



Den Puis fühlen ZECHNUNG: KLAUS BÖHLE

pergewinne in Tokio mitnehmen und dafür in kursverfallene deutsche Aktien einsteigen." Die Experten halten es für unverkennbar, daß der Grund an den deutschen Aktienmärkten erreicht ist und empfehlen als einen der großen Verlierer der vergangen Wochen Kali + Salz zum Rückkauf. Kurssteigerungen seien auch bei Banktiteln zu erwar-

Bankaktien werden auch von der Deutschen Bank als Vorreiter einer baldigen Belebung der Handels an ffir sight das führende deutsche Geldinstitut in dem glänzenden Zwischenbericht der Dresdner Bank für die erste Jahreshälfte 1986 und den zu erwartenden überraus positiven Berichten der Commerzbank und der Deutschen Bank. Die wirtschaftlichen und unternehmensbezogenen Einflußfaktoren rechtiertigten einen positiven Börsenverlauf für die nächsten Wochen und Monate. Die Wahrscheinlichkeit weiterer größerer Rückschläge hält auch die Commerzbank für ge-

Die DG BANK warnt vor Engage-ments in von der Dollarschwäche beeinflußte Industriewerte, stellt aber in einer Studie die deutsche Zementindustrie als Kaufempfehhing vor. Hingewiesen wird vor al-lem auf die Dyckerhoff-Aktie, die nach einer Phase der Umstrukturierung von einer erkennbaren Ergebnisverbesserung profitieren müßte.

shahn: N

THE PART HA

11 - E-10-10-10

The same of TO STATE

- 10th 1000

Towns. The Pt Chart

Tr. N. crays

1. 25em

A. A. B.

E-14-th vencing

1. .... A. d

54E L

-

Winterchald

CONTH

2 10

Skeptischer beurteilt die Finanzwoche die Lage an der deutschen Börse. Ihre Analysten halten die Wende nach oben erst nach einem Sell-out für möglich. Er sei aber erst bei - bisher fehlenden - hohen Umsätzen möglich. Gleichzeitig weisen die Experten jedoch auf das international günstige Kurs-Ergebnis-Verhältnis hin. Auf der Kaufliste stehen Contigummi.

Zur Vorsicht rät die Hamburgische Landesbank unter Hinweis auf die unsichere Situation an der Wall Street, die Dollarschwäche und charttechnische Signale Verkauft werden sollte Puma kurz nach Erst-

# Dritte Welt braucht Devisen

Bangemann bricht Lanze für Entwicklungsländer

ARNULF GOSCH, Bonn last. Bedauerlicherweise habe dieser

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat sich gestern für eine Stärkung des Handels mit den Entwicklungsländern ausgesprochen. Hierzu bedürfe es, wie es in einer Erklärung seines Ministeriums heißt, einer größeren Bereitschaft der Industrieländer, ihre Märkte für Ernährungsgüter und verarbeitete Produkte der Entwicklungsländer noch wei-ter als bisher zu öffnen und offenzuhalten. Nur wenn die Entwicklungsländer mehr Devisen durch höhere Exporte erlösten, könnten sie wieder mehr importieren, ihren Anpassungsund Wachstumsprozeß verstärken und ihre Schuldendienstprobleme bewältigen. Auch im Rahmen der geplanten neuen Gatt-Verhandlungsrunde sollte darauf geschtet werden, daß der Handel zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern von vermeidbaren Beschränkungen befreit und letztlich intensiviert werde.

Zu dieser Stellungnahme sah sich Bangemann aufgrund der neuesten Zahlen über den deutschen Handel

1985 mit der allgemeinen Expansion des deutschen Außenhandels nicht Schritt gehalten, obgleich die Einführen aus diesen Ländern mit 71,8 Milliarden Mark einen neuen Rekordwert erreichten.

Während der deutsche Gesamtexport im Berichtsjahr nominal um zehn Prozent ausgeweitet werden konnte, hat die deutsche Ausfuhr in die Entwicklungsländer außerhalb der Opec nur um etwa vier Prozent zugenommen, während der Export in die Opec-Staaten wertmäßig sogar um zehn Prozent zurückgefallen ist.

Insgesamt sind die deutschen Ausfuhren in die Entwicklungsländer um 1,5 Prozent auf 66,8 Milliarden Mark zurückgegangen. Damit hat die Wa-renverkehrsbilanz mit einem Defizit zu Lasten der Bundesrepublik von 5,2 Milliarden Mark abgeschlossen. Nach Bengemanns Meinung hat die Bundesrepublik damit einen beachtenswerten Beitrag zur Stärkung der au-Benwirtschaftlichen Lage und Devisenposition dieser Ländergruppe ge-

# mit den Entwicklungsländern veran-"Gerechten Ausgleich schaffen"

Gallus: Bauern bringen Opfer für Grundwasserqualität

Nicht als Subvention, sondern als rechtmäßige Entschädigung für die Landwirtschaft sieht der Staatssekretär im Bundesernährungsministerium, Georg Gallus, den umstrittenen "Wasserpfennig", der auf den Wasserpreis erhoben werden soll. Aus diesem Topf sollen ab 1. Januar 1987 die Bauern einen Ausgleich erhalten, die im Interesse verbesserter Grundwasserqualität auf einen Teil des Düngeaufwandes verzichten und Ertragseinbußen hinnehmen müssen. Gallus sieht dabei nicht den Bauern als Verprsacher der Grundwasserverschmutzung, sondern die Verbraucher als Nutznießer sauberen Wassers, die dafür zahlen müssen. Die Landwirtschaft, die teilweise bereits um das nackte Überleben kämpft.

darf nicht zum Spielzeug der Industrienation werden", warnte Gallus. Der "Wasserpfennig" ist aber nur einer von mehreren Vorschlägen der Bundesregierung an die Länder, wie

vos, Benn die Ausgleichspflicht im Zusammen-ondern als hang mit der 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz zu regeln ist. Die Novelle sieht eine Ausdehnung der Wasserschutzgebiete vor. In Baden-Württemberg etwa ist geplant, 20 Prozent-der Fläche zu Schutzgebieten zu erklären. Das Zurückschrauben des Düngemittelverbrauches soll die Nitratwerte im Grundwasser senken.

Aus dem Jahresbericht der Wasserwirtschaft 1985 geht hervor, daß auf-grund zahlreicher Umweltschutzmaßnahmen die Qualität der Oberflächengewässer verbessert werden konnte. Die Belastung durch Schwermetalle nahm in den letzten Jahren ab. die durch Nitrate zu Die Verschmutzung des Grundwassers hingegen, aus dem 70 Prozent des Wasseraufkommens entnommen werden. steigt weiter an. 13 Mrd. Kubikmeter Wasser wurden im letzten Jahr verbraucht, der Wasserpreis stieg im Durchschnitt um zwei Pfennig auf 1,86 DM für den Kubikmeter.

### Niedersachsen senkt Förderzins

Beim Tauziehen um die Senkung des Förderzinses, der auf die beimische Erdölproduktion erhoben wird, haben die Förderunternehmen einen 🗀 Teilerfolg erzielt. Das niedersächsische Kabinett hat beschlossen, den Förderzins von bisher durchschnittlich 28 auf 8 Prozent ab 1. Oktober zu reduzieren. Das "Ölscheichtum" Niedersachsen, in dem rund 80 Prozent des deutschen Erdöls und fast 99 Prozent des Erdgases gewonnen werden, hat also trotz der angespannten Haus-haltskasse auf Einnahmen aus diesem Geschäft verzichtet. Der Wirtschaftsverband Erdől- und Erdgasgewinning (WEG) in Hannover begrüßte den Beschluß grundsätzlich, kritisierte aber, er sei nicht ausreichend und käme zu spät.

Für die deutsche Förderindustrie, die vor dem Hintergrund des gefallenen Ölpreises und des niedrigen Dollarkurses mit starken Gewinneinbu-Ben und zum Teil sogar mit nicht inerheblichen veriusten rechne bringt diese Entscheidung eine erhebliche finanzieile Entlastung. Nach der Entscheidung der Niedersächsischen Landesregierung verringert sich der bisherige Abgabesatz bei gro-Ben Feldern von 36 auf 15 Prozent, bei mittleren von 32 auf zehn Prozent und bei kleineren Feldern von 20 auf fünf Prozent. Bei der aufwendigen Tertiärförderung die bisher mit einem Satz von zehn Prozent belegt war, wird kein Zins mehr erhoben.

Eine Abstimmung des Wirtschaftsministers Walter Hirche (FDP) mit seiner Amtsvorgängerin Birgit Breuel (CDU), die nun für die Finanzen verantwortlich zeichnet, dürfte für die Reduzierung der Forderabgabe den Ausschlag gegeben haben. Offen-sichtlich hat die angespannte Arbeitsmarktsituation in Niedersachsen den Ausschlag gegeben. In der gesamten deutschen Erdöl- und Erdgasförderung sind zur Zeit rund 11 000 Arbeitnehmer beschäftigt, davon etwa 8800 in Niedersachsen.

Angesichts der wirtschaftliehen Situation der Branche könne nicht ausgeschlossen werden, daß alle Arbeitsplätze in der Erdölförderung verlorengehen, heißt es in Hannover. Ferner müßte befürchtet werden, daß rund 50 Prozent der auf 60 Millionen Tonnen geschätzten inländischen Erdölreserven verlorengingen.

# Paris will Steuerwillkür entgegenwirken

Da in Frankreich die Banken -

Balladur plant Umkehr der Beweislast und die Abschaffung der Ersatzbesteuerung

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der allgemeine Rechtsgrundsatz, wonach dem Angeklagten die Schuld nachgewiesen werden muß, gilt in Frankreich für die Steuer- und Zollbehörden nicht. Vielmehr obliegt es den von ihnen belangten Bürgern, Unschuldsbeweise zu erbringen. Diese aus der Kriegszeit stammende Rechtsbestimmung will Wirtschaftsund Finanzminister Edouard Balladur zum Ende dieses Jahres außer Kraft setzen und weitere Maßnahmen zum Schutz der Steuerpflichtigen er-

Hierzu gehört auch die Beseitigung der Ersatzbesteuerung nach den "Zeichen des äußeren Reichtums". Danach können die Finanzämter beim Verdacht falscher Einkommensteuererklärungen auf der Basis der in der Erklärung anzugebenden "Lebenselemente" (Mieten, Autos, Hauspersonal und so weiter) oder der "notorischen", das heißt behördlich bekannten Ausgaben ersatzweise höhere Veranlagungen vornehmen.

auch die privaten - gegenüber den Behörden voll auskunftspflichtig sind, sind Ausgaben verhältnismäßig leicht zu kontrollieren. Zwar wurde kürzlich die Scheckbezahlungspflicht für Ausgaben von mehr als 10 000 Franc beseitigt. Jedoch kann sich immer noch ein Steuerpflichtiger durch Barabhebungen verdächtig machen, die sein deklariertes Einkommen übertreffen. Reicht das für die Einleitung eines Steuerverfahrens auch künftig aus?

Steuernachzahlungen verlängert werden. Bisher konnten die Behörden Termine von nur zwei Wochen setzen, die selbst dann einzuhalten waren, wenn erste Unschuldsbeweise erbracht wurden. Nach dem Motto "Erst zahlen, dann klagen" wurden viele Steuerpflichtige vor allem bei Nachzahlungen für mehrere Jahre figekehrt muß man in Frankreich auf zu entscheiden.

Immerhin sollen die Fristen für

die Rückzahlung von zuviel gezahlten Steuern oft jahrelang warten. Für Haussuchungen - auch der

hier mit besonders weitgehenden Rechten ausgestatteteten Zollbehörden - wird künftig eine besondere richterliche Ermächtigung verlangt, es sei denn, es handelt sich um "flagrante Delikte". Ob das der Fall ist, beurteilt die Behörde nach eigenem Ermessen. So dürfte letztlich der Rechtsschutz doch nicht so weit ge-hen wie in anderen Ländern. Balladur selbst erklärte, daß die Kontrollen effizient bleiben müßten.

Nach inoffiziellen Angaben beläuft sich der Betrag der Steuerhinterziehungen in Frankreich auf jährlich etwa 140 Mrd. Franc. Davon werden etwa 20 Mrd. Franc (ohne Steuerstrafen) durch Zwangsnachzahlungen hereingeholt. Die Oppositionsparteien befürchten, daß sich diese Nachzahlungen vermindern, wenn die neuen Bestimmungen in Kraft treten. nanziell in die Enge getrieben. Um- Darüber hat das Parlament im Herbst

# Zellen, die neues Leben geben

lebenskluge Ausspruch: "Wer mit 70 eine reizvolle alte Dame sein will, muß mit 17 damit anfangen."

dun fällt as nie Rheuma in den Knochen zu lächeln und mit funktionellen Kreislaufstörungen charmant zu sein. Nein, wer mit 70 noch bezaubern will, muß vor allem eines sein: gesund. Damit müssen Sie nicht unbedingt mit 17 anfangen, aber mit 45 sellten Sie etwas dafür tun.

Selbst wenn man sich in diesem Alter noch fit fühlt, hat mancher körperlich den Höhepunkt schon um 15 Jahre überschritten: Der Stoffwechsel wird langsamer, das Bindegewebe verhärtet sich. Man hat im Durchschnitt 7 Zähne verloren. Die Pumpleistung des Herzens hat sich vermindert, man ist um einen halben Zentimeter kleiner geworden, und zum Lesen braucht man eine Brille. Beim Mann ist die Liebesfähigkeit u. U. erheblich gesunken. Bei der Frau kündigen sich die Wechseljahre an.

#### Kein Leistungsknick ab 45

Die Frischzellentherapie soll nun dort ansetzen, wo der Schlüssel des Lebens und des Alterns liegt: in den Zellen. Diese Behandlungsmethode geht

von der These aus, daß die bochaktiven Zellen ungeborener Bergschafe im Körper des Menschen jene Organe reparieren und rege-nerieren, für die sie bestimmt sind. mit dem Blutkreislauf Herzzellen zum Herzen, Himzellen zum Hirn, Laberzellen zur Leber usw. transportiert werden. Durch die Frischtkerapie können Eierstöcke teriom sind, reaktiviert werden. Männer können ihre Potenz wiedererlangen. Herz- und Kreislaufstörungen, Funktionsstörungen im Nieren- und Blasensystem können gebessert oder geheilt werden. Rheumatikor können ihre Bewegungsfähigkeit wiedererlangen, an chronischer Bronchitis und Asthma Leidende können von ibren Erstickungsanfällen befreit werden. Auch bei Strahlenbeigstung sind Frischzellen zur Aktivierung der blutbildenden Organe angezeigt.

Besser aber als heilen ist vorbeugen

Wer mit 45 eine Frischzellenkur macht, kann sehr oft das Altern verzögern, die Vitalität steigern und die körperliche Widerstandskraft bis ins hohe Alter störken. Das Sanatorium Block in Long-

gries, wo in den vergangenen 35 Jahren mehr als 55 000 Patienten behandelt wurden, unterhält eine eigene Herde von 600 gefleckten Bergschafen, die zu den gesündesten Tieren zählen. Daß sie vollbiologisch ernährt, laufend tierärztlich, bakteriologisch, serolo-gisch und toxikologisch überwacht werden, ist im Sanatorium ebenso selbstverständlich wie die absolut sterile Gewinnung und le-

wird. Das bisher notwendige Mischen von warmen und kaltem Wasser entfällt. Das spart eine Menge Geld. Der Blomberg Durchlauferhitzer kann an jede Armatur angeschlossen werden und ist solget Heferberg.

Drei Möglichkeiten, auf das Alter zu reagieren

Sachkenntnis, Genavigkeit und größte Sorgfalt bei der Auswahl der Spendertiere sind im Sanatorium Block oberste Richtlinien verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Behandlung der Patienten. Dazu gehören: präzise Feststellung der Krankengeschichte, eingehende Untersuchung, Ermittlung aller erforderlichen Laborwerte, EKG usw. Selbstverständlich werden die Patienten 6 Tage lang rund um die Uhr von fachlich geschultem Personal betreut.

Bei jeder Behandlung werden 30 bis 35 verschiedene Frischzellengrten gespritzt - nach einem Zellorogramm, das vorher für jeden Patlenten individuell nach seinem Krankheitsbild erstellt worden war. Ob zur Vorbeugung oder zur Heilung - stets ist das Ziel der Behandlung: im Körper eine Art Kettenreaktion auszuläsen, die den gesamten Organismus revitalisieren und regenerieren soll.

Lassen Sie sich also vom Alter nicht überrumpeln. Stellen Sie sich drei Möglichkeiten, auf das Alter

Sie können sich innerlich dage

Sie können sich demit abfin-

Sie können etwas dagegen tun – um mit 78 nicht ser reizveil, sondern auch gesund and vital

Eine Frischzellenkur kann dafür ein ausgezeichnetes Mittel sein – am besten schon mit 45.,

Nähere Informationen können Sie geme anfordem bei: Deutsches Zentrom für Frischzelleatherunie Gubit Sanatorium Block 8172 Lenggries TeL 9 80 42 / 20 11 Telex 5 26 251 Fortsetzung folgt



# Vitale Gesundheit durch Zellerneuerung mit Sauerstoffversorgung nach Dr. Dr. Konstantin von Brunowsky Eines der größten Übel unserer

Zeit ist das ständig zunehmende Squerstoff-Defizit in den Körperzellen. Das körpereigene Immunsystem wird dadurch geschwächt und der vorzeitige Alterungspro-zeß mit allen seinen Verschleißerscheinungen eingeleitet. Das Sauerstoff-Defizit ist mit ein Auslöser für fast alle Erkrankungen einschließlich der Atemwege.

Warum kann dieses Sauerstoff-Defizit trotz des hohen Sauerstoffgehaltes der Luft entstehen?

Weil der Sauerstoff der Luft, die wir einatmen, ein biologisch fast toter Saverstoff ist. Ionisierter Saverstoff entsteht auf natürliche Weise am Fuße von hohen Wasserfällen durch den sogenannten Wasserfall-Effekt. Dieser Effekt wurde

bereits in Deutschland von dem Nobelpreisträger von 1905, Professor Philip Lenard, entdeckt.

Biologisch lebendiger Sauerstoff

wie er nack einem Gewitterregen



und einem Wasserfall entsteht. wird in idealer und einfacher Weise durch

das TROMA. produziert. Das aufgrund der Forschungen von Dr. Dr. Konstantin von Brynowsky vor ca. struierte Gerät entwickelt negative Hydro-lonen. Es ist ein Heimgerät und kann bequem und einfach ohne Strom an jede Dusch- oder Badowannenarmatur angeschiossen werden.

Das TROMA-ION schafft eine tiefgreifende Regeneration des gesamten Organismus mittels des Urelements Wasser, Bereits 2x 15 Atemzüge täglich können die Bronchien aufatmen lassen und die Zellen "trainieren", vermehrt Saverstoff aufzunehmen und zu verwerten. Dodurch kans der Körper jeweils 12 Stuaden lang den Savarstoff aus der Luft besser aufnehmen und verwerten. Der biologisch aktive Saverstoff kann somit die körpereigenes Abwehrkräfte (Immunsystem) stärken, die Zell-

emercing förders sad die Lebesserwartung beachtlich verlängers. Saverstoffversorgte Haut sieht jünger, frischer und gesünder aus. TROMA-ION wurde vom Hygiene-Institut am Klinikum der Universität Heidelberg (Dr. Varga) geprüft und begutachtet. Auch dort wurde festgestellt, daß die Hydro-lonen merklich zur Gesundheit des Menschen beitragen kön-

Fordern Sie weitere ausführliche Gratisinfos an beim

**Speziaiversandhaus PRO-VITAL Versand Tien** Postfach 24 68 / 6 4460 Nordhorn Tel. 0 59 21 / 1 31 66, 0-24 h senkt Forder

- 1 1 (1) (1) (2)

100

 $(x_1,x_2)\in \mathbb{R}^{n-1}$ 

1. 2.53

# At erreich "Elektronisch publizieren"

Verlag Hoppenstedt forciert EDV-orientierte Projekte

Mit einer Reihe neuer Produkte will der Verlag Hoppenstedt & Co, Darmstadt, in den kommenden Jahren den Umsatz kräftig steigern und die Rendite - die in den letzten beiden Jahren unter den stattlichen Vorleistungen für die Innovation gelitten hat - wieder aufs gewohnte Niveau heben. Ein Firmenhandbuch der mittelständischen Unternehmen, das mit gut 15 000 Eintragungen etwa ein Drittel des definierten Potentials (20 bis 100 Beschäftigte, 2,5 bis 10 Mill. DM Umsatz) erfaßt, soll schon vom DM Umsatz) erfast, son achen.

August an den Anfang machen.

Mehrumsatz allein

Erwarteter Mehrumsatz allein aus diesem Projekt: 1 mm. Dan par dieses
Die Vorleistungen allein für dieses
einbändige Werk, das gut ein Jahr der diesem Projekt: I Mill. DM pro Jahr. einbändige wern.

Vorbereitung und Recherche errorderte und permanent aktualisiert wird, läßt Geschäftsführer Roland wird, läßt Geschäftsführer Roland wird, läßt Geschänsnunger Ausgeber Repp schätzen: Jeder der 15 000 Fir-Repp schätzen: Jeder um 10 000 menberichte kostete zwischen 30 und 40 DM. Dafür gelang es auch recht 40 DM. Danir gelang to auch some gut, den traditionell zugeknöpften Mittelstand aus der Reserve zu locken - 69 Prozent der Unternehmer nann-ten den Umsatz, 85 Prozent die Be-

schäftigtenzahl. 4 Als nächstes win der soben den ter-Verlag dann sein – neben den Wirtschafts-Handbüchern und Fachzeitschriften – drittes Bein stärken, den Bereich der Finanz- und Börseninformation. Schon in der ersten Jahinformation School in the information reshalfte 1987 sollen sowohl Firmenbilanzen als auch Kursgrafiken per Computer abrufbar zur Verfügung stehen. In etwas weiterer Ferne steht dann auch noch eine Datenbank der

JOACHIM WEBER, Darmstadt Beteiligungsverhältnisse in der deutschen Wirtschaft auf dem Plan. Mit diesen EDV-orientierten Pro-

jekten setzt Hoppenstedt konsequent den Weg zum "elektronischen Publizieren" fort, der bereits mit den beiden Firmen-Handbüchern eingeschlagen wurde. Die "Großunternehmen" stehen schon seit 1979 off-line (zum Beispiel als Magnetbandauszug oder auch in Form fertig gedruckter Adressetiketten elektronisch ausgewählter Firmen) und seit 1983 on-line (also zum direkten Bildschirm-Abruf über die Schweizer Datenbank Data Star) zur Verfügung, die Mittelständler ab sofort – also noch vor der Druck-Ausgabe – in beiden Formen.

Allein die Computer-Varianten der Großunternehmen erreichten 1985 bereits einen Umsatz von 1,4 Mill. DM (gegenüber 1.9 Mill. DM der gedruckten Ausgaben). Im Vergleich zu den 38 (33) Mill. DM Umsatz des Inlandskonzerns - einschließlich der Schwester- und Vertriebs-Unternehmen in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich wurden 49 (44) Mill. DM umgesetzt - nehmen sich solche Grö-Benordnungen noch recht bescheiden aus.

Doch weiteres überproportionales Wachstum ist programmiert. 1986 sollen die elektronischen Dienste um gut 20 Prozent auf 1,7 Mill. DM wachsen. Der Verlagsumsatz insgesamt dagegen wird im Inland mit einem Plus you neur Prozent auf 42 Mill. DM und einschließlich der Auslandsgesellschaften mit einem Zuwachs von sienen Prozent auf 52 Mill, DM veran-

# - Werhahn: Mäßiges Wachstum Heidersacher Bei den Einzelhandelsketten noch Anpassungsprobleme

Mit der gewohnten Beharrlichkeit, die einer besseren Sache würdig wä-化分析物 医乳 re, beschränkt sich die Neusser Werhahn-Familie auch in der 1985er Berichterstattung über ihr Imperium auf die Pflichten des Publizitätsgesetzes. Die unter dem Dach der als Bank seffihrten Wilh. Werhahn KG vereinten 60 (57) Inlandsbeteiligungen steigerten mit 12 655 (11 236) Beschäftigten und 425 (461) Mill. DM Personal aufwand ihren Außenumsatz nur mä-Big um 1,7 (4,3) Prozent auf 3,44 Mrd.

Der Ertrag sei "insgesamt positiv und besser als im Vorjahr" ausgefal-len. Desgleichen bei den nicht konsolidierten Beteiligungen (u. a. Stra-bag Bau, Wicküler-Brauerei, Hem-rich-Holding), von denen 18,7 (11.2) Mill DM oder 33.9 (19.2) Prozent des Buchwertes vereinnahmt wurden.

Im Gegensatz dazu wuchs das Eigankapitalkonto der nach Bankschema gegliederten Konzembilanz nur noch um 5,9 (7,5) Mill. auf 308 Mill.

J. GEHLHOFF, Düsseldorf DM. Nebst sonstigen Eigenmittelposten verbesserte sich das gesamte Ei-genkapital auf 409 (383) Mill. DM oder 24,1 (22,2) Prozent der Bilanzsumme.

Unzuftieden zeigt sich Werhahn nur mit dem durch zwei neue Supermarkttöchter (in Berlin und Norderstedt) nun gut ein halbes Dutzend Unternehmen großen Bereich der Einzelhandelsketten. Hier heißt es erneut, wie schon seit Jahren, daß \_Anpassungsmaßnahmen" den Ertrag beeinträchtigten, Im Bankgeschäft habe man \_masvoll" mit befriedigendem Ertrag expandiert.

Der große Baustoffbereich (Gewinnung, Produktion und Handel mit Schwerpunkt bei der Beselt AG) sei bei verbessertem Ergebnis beim Vorjahresumsetz geblieben. Die Groß-handelstöchter (Düngemittel Textilien, Ladeneimichtungen) seien in Umsatz und Ergebnis gewachsen. Im Traditionsbereich Mühlen gab's zum Tell "größere Umsatzrückgänge" nach Rationalisierung aber eine "günstigere" Ertragslage.

# Auslandsbau geht auf Normal-Niveau zurück

Züblin profitiert von "Renaissance des Tunnelbaus" - Wieder acht Prozent Dividende

Bei der Ed. Züblin AG, Stuttgart, die sich zu den großen deutschen Bauunternehmen zählt, geht der Aus-landsbau weiter zurück. Zwar war der Auftragseingang der gesamten Züblin-Gruppe im ersten Halbjahr 1986 mit 503 Mill. DM unverändert gegen über der Vorjahresvergleichszeit, doch wurden in diesem Zeitraum aus dem Ausland nur noch für 26 (118) Mill. DM Aufträge hereingenommen. Dagegen wuchs der Auftragseingang aus dem Inland im ersten Halbjahr 1986 auf 428 (323) Mill DM. Züblin-Vorstandsvorsitzender Dietrich Lenz gab sich für die Zukunft optimistisch: Wir sind in Baubereichen tätig, die

bessere Aussichten haben". Züblin nimmt den Rückgang des Auslandsbaus auf ein "Normal-Niveau, wie es in den Jahren 1964 bis 1974" herrschte, in Kauf. Allerdings hat das Unternehmen vom verminderten "Auslandskuchen" relativ mehr als andere abbekommen. Vom Auftragsbestand Ende 1985 von 1.407

MANFRED FUCHS, Stattgart (1,559) Mrd. DM entfielen mit 750 (852) Mill DM noch immer gut die Hälfte auf das Auslandsgeschäft. Züblin hat beispielsweise die meisten Häfen im Ausland gebaut.

Züblin profitiert - ebenso wie die gesamte Branche - von einer "Renaissance des Tunnelbaus". Die künftigen Schwerpunkte werden möglicherweise die "Stadtentwicklung" mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einerseits und eine Verkehrsberuhigung in den Ortszentren kombiniert mit günstigen Parkhäusern und schnellen, lärmgeschützten Umgehungsstraßen andererseits sein. Außerdem arbeitet Züblin an Entwicklungen im Bereich "Umweltschutz" mit Deponie-Einkapselungen und Reinigungsverfahren kontaminierter Wasser und Böden.

Im Geschäftsjahr 1985 ging der Au-Benumsatz der Züblin-Gruppe um 15 Prozent auf 1,21 (1,43) Mrd. DM zurück. Dabei stieg der Anteil des In-landsumsatzes auf 70 (64) Prozent, während der Auslandsanteil weiter

auf 30 (36) Prozent zurückeing. Die Mitarbeiterzahl wurde in der Gruppe per 30. September 1985 erneut auf 7601 (8654) Beschäftigte reduziert. Davon entfielen auf das Inland 4666 (5065) Mitarbeiter. Heute sind in der Züblin-Gruppe nur noch 6809 Mitarbeiter tätig - Facharbeiter werden aber weiterhin sehr gesucht.

Investiert wurden 1985 nur 14 (13) Mill DM und 22 (26) Mill DM abgeschrieben. Das Eigenkapital wurde auf 77 (73) Mill. DM aufgestockt. Rückstellungen und Wertberichti-gungen machten 213 (206) Mill. DM aus. Das Jahresergebnis war 1985 im Inlandsgeschäft ausgeglichen, im Auslandsgeschäft besser. Als Jahresüberschuß werden von der AG 2,02 (2,01) Mill. DM ausgewiesen. Auf das Aktienkapital von 25 Mill. DM, das zu 43 Prozent von der Lenz Vermögensverwaltungsgesellschaft. Stuttgart, und zu 31 Prozent von der AG für Bauunternehmung, Glarus/Schweiz, gehalten wird, werden wieder 8 Prozent Dividende ausgeschüttet.

# WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

**BDI lobt Argentinien** 

Bonn (A.G.) - Argentinien befindet sich nach Einschätzung des Bundes-verbandes der Deutschen Industrie (BDI) auf dem Wege zu mehr Stabill-tät. Wie BDI-Präsident Hans Joachim Langmann anläßlich eines Besuchs des argentinischen Außenministers Dante Caputo erklärte, habe dieses Land durch den Stabilisierungsplan der Regierung bereits wichtige Welchenstellungen für ein verstärktes Engagement deutscher Unternehmen vorgenommen. Längerfristig gehe es vor allem darum, für potentielle Inve-storen eine Atmosphäre des Vertrauens herzustellen, Langmann warnte vor einer protektionistischen Industrie ooktik.

Vergleich angemeidet

Krafeld (dps/VWD) - Dis Krafelder Kesselfabrik Koerver+Lersch GmbH & Co KG hat beim Amtsgericht Krefeld Vergleich angemeldet. Wie das Familienunternehmen mitteilte, hoffe man noch auf die Bankan. Nach einem mit dem Betriebsrat ausgehandelten Sanierungskonzept sollen 44 der 240 Arbeitsplätze wegfallen. Der aufgelaufene Bilanzverlust beträgt 2.2 Mill. DM. Des auch im Kernkraftbereich aktive Unternehmen baut nun auf den konventionellen Kraft-

Doch keine Rettung?

Berlin (tb.) - Der finanziell angeschlagene Druckmaschmenhersteller Rotaprint GmbH in Berlin ist offenber nicht mehr zu retten. Nachdem die Banken die Kredite an das Unternehmen gekündigt haben, sieht nun

such Berlins Wirtschaftssenator IIImar Pieroth kaum noch Chancen für Rotaprint. Dennoch gingen die Gespräche über eine Lösung gestern weiter. Pieroth wiederholte noch einmal die Bereitschaft des Senats, eine weitere Bürgschaft über 12 Mill. DM zu übernehmen unter der Voraussetzung, daß die Banken Abstriche von ihren Forderungen machen. An diesem Wochenende gehen bei Rota-print die Betriebsferien zu Ende: Montag soll eine Betriebsversammhing stattfinden. Beschäftigt werden rund 800 Mitarbeiter.

Nene Geschäftsführer

Disselderf (J.G.) - Vom Gebrauchsgüterhersteller WMF-AG, von dem er sich 1985 durch Kartellamtsveto trennen mußte, hat sich der Düsseldorfer Rheimetall-Konzern den dortigen Finanzvorstand Fritz Lehnen (42) als Geschäftsführer der Wehrtechnik-Tochter Rheinmetall GmbH geholt; er rückt an die Stelle von Joachim Würzbach. Bei der als Ersatz für das WMF-Engagement 1986 mehrheitlich erworbenen Neusser-Automobiltechnik-Tochter Pierburg ist nun Helmut E. Goebel auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Sein Ressort Marketing und Vertrieb übernimmt Georg F. Langheld (41), seit drei Jahren in der Pierburg-Gruppe, als stell-vertretender Geschäftsführer.

Delizit verdoppelt

Bonn (AP) - Die Bunderepublik hat im letzten Jahr ihr Handelsdefizit gegenüber den Entwicklungsländern mehr als verdoppelt. Wie das Bundeswirtschaftsministerium in Bonn mitteilte, stiegen die Einfuhren aus der Dritten Welt 1985 um 2,7 Prozent auf den einen neuen Rekordstand von 71.8 Mrd. DM. Die deutschen Ausführen verringerten sich um 1,5 Prozent auf 66,6 Mrd DM. Das Defizit in der Warenverkehrsbilanz erhähte sich dadurch auf 5,2 (2,3) Mrd. DM.

Führungskräfte gesucht

Hamburg (dpa/vwd) - Die Nachfrage nach Führungs- und Fachkräften steigt weiter kräftig. Nach einer An-zeigenanalyse der SCS Personalberatung GmbH nahm die Zahl der Positionsausschreibungen in den überregionalen Tageszeitungen im 1. Halbjahr 1986 um 35 Prozent zu. Die meisten Stellenangebote kamen aus der Großindustrie, davon 16 Prozent aus der Elektrotechnik, 13 Prozent aus dem Maschinen- und Apparatebau sowie jeweils fünf Prozent aus der chemischen Industrie und der Informationstechnik. Beretungsunternehmen waren an den Stellenausschreibungen nur mit 2,7 Prozent beteiligt. Gesucht wurden nach Angaben der SCS vor allem noch High-Tech-Spezialisten wie Ingenieure, Informatiker und andere EDV-Experten.

Ohne Dividende

Hannover (dl) - Die Elsflether Werft AG. Elsfleth/Weser, zahlt für das Geschäftsiahr 1985 keine Dividende. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 6 Prozent auf 2,7 Mill. DM Aktienkapital ausgeschüttet. Eine zeitweilige Unterbeschäftigung führte bei der Werft im Berichtsjahr zu einem Jahresfehlbetrag von 0,91 MIL DM Die Umsatzerlöse gingen auf 27,09 (67,6) Mill DM zurück.

# Doornkaat hat Ertragsprobleme

Absatzmenge im Spirituosengeschäft blieb unverändert

JB. Hamburg Prozent zum Umsatz beitrug, beklagt Die Entwicklung bei der Doornkaat AG, Norden, ist auch im Geschäftsjahr 1985 unbefriedigend geblieben. Der Umsatz, der 1982 noch 235 Mill. DM betragen hatte, ging zum drittenmal in Folge auf 187 Mill. DM zurück. Das Minus betrug 1,5 Prozent. Den Jahresüberschuß weist die Gesellschaft mit 0,54 Mill. DM aus; er ist auf sechs Prozent Dividende für 9 Mill DM Vorzugsaktien zugeschnitten. Das Stammkapital von 12 Mill. DM kann wieder nicht bedient wer-

Trotz intensiver kostensenkender Maßnahmen sei es nicht gelungen, die problematische Ertragslage nachhaltig zu verbessern, heißt es im Geschäftsbericht. Wenn man berücksichtigt, daß Doornkaat aus Finanzanlagen und Beteiligungen Erträge in Höhe von 1,8 Mill. DM und aus dem Verkauf von Wertpapieren weitere 12 Mill. DM zugeflossen sind, dürfte das Betriebsergebnis stark negativ ausgefallen sein. In einigen Bereichen habe es zwar gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen gegeben, schreibt der Vorstand, doch hätten erheblich verstärkte Werbeaktivitäten und außerordentliche Aufwendungen im Personalbereich das Ergebnis zusätzlich

Zum Gesamtumsatz steuerte das Spirituosengeschäft rund 60 Prozent bei. Die Absatzmenge blieb unverandert. Die Einbußen der Hauptmarke Doornkaat (minus zwei Prozent) glichen Absatzsteigerungen der Marken Corvit, Gründerbrand und Nikita Wodka aus. Das neue Marketing-Konzept filr Doornkaat beginne aber zu greisen, heißt es. Die Marke zeige deutliche Stabilisierungstendenzen. Im Geschäftsbereich alkoholfreie

#### Berufs-Chancen: Viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

Doornkaat nach wie vor unbefriedi-

gende Ertragsstrukturen. Durch ngo-

rose Programmbereinigung und Ko-

steneinsparungen sei der Betriebs-

verlust allerdings um 50 Prozent re-

duziert worden. Probleme gebe es vor

allem bei der Vermarktung der Li-

Positiver bewertet Doornkaat die

Aktivitäten mit Tee und Wein, Das

Tee- und Versandgeschäft erreichte

fünf Prozent vom Gesamtumsatz, das

von der Tochtergesellschaft Horst-

kötter GmbH betriebene Wein-Im-

Vom allgemeinen Anstieg des pri-

vaten Konsums in diesem Jahr erwar-

tet Doornkaat auch einen positiven

Niederschlag im eigenen Geschäft.

Der Spirituosenabsatz stieg im ersten

Quartal um 3.8 Prozent, der von alko-

holfreien Getränken um 5,6 Prozent.

Das Teegeschäft wuchs um 8,2 Pro-

zent, bei Wein betrug das Plus 1.9

Prozent. Hier macht sich der italieni-

sche Weinskandal nachteilig bemerk-

bar. Zur Ertragslage heißt es, daß sie

noch immer problematisch sei.

Nutzen Sie

alle lhre

portgeschäft ein Prozent.

zenzmarken Afri-Cola und Bluna.

bietet Ihnen jeden Samstag

### PERSONALIEN

Getränke, der mit 63 Mill. DM rund 34

Wilfried Kaiser, Vorstand der Motorenwerke Mannheim AG, wird am . September als Geschäftsführer bei der Maschinen- und Schlepperfabrik Xaver Fendt + Co, Marktoberdorf, den Vertrieb übernehmen. Er ist Nachfolger von Dr. Heinz Ahrens, der am 1. Juni die Geschäftsführung bei Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, Ulm, übernahm.

Herbert Vanvor, Prokurist und technischer Leiter des Produktbe-reichs Temperatur-Meßtechnik bei der W. C. Heraeus GrobH. Hanau. ist in den Ruhestand getreten.

Dr. Gänter Stober ist zum Geschäftsführer der Deminex Deutsche Erdőlversorgungsgesellschaft mbH. Essen, bestellt worden. Joechim Germann, Mitglied des

Prasidiums des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) wurde zum Präsidenten der Internationalen Maler-Union (INTEP) gewählt.

# KONKURSE

Konkurs eröffnet: Ausbach: Mnr-mor-Center Samp & Stümpfig. Schnelidorf; Bamberg: Nachl. d. Fran-jo Pelasti; Berlin-Charlottenburg: FBF Bürosusstattung-Bürotechnik GmbH; Damstadt: Rainals Bau-Betriebsges. mbH; Heinrich Sames Bau-geschäft GmbH u. Co. KG; Dortmund: FELWO GmbH Heisungs- u. Klima-technik; Daisburg: D. + W. Bau-Handels GmbH; Frankfurt: Nachl. d. Handels Gradh! Frankrist: Nachl. de Horst Wakter Wedekind; Hagen: Otto Paul Hohmann; Hannover: Mary Schmidt-Dallüge geb. Dallüge: Hei-delberg: a) lise Frokop, Walldorf. b) Walter Prokop; Iserichn: Nachl. d. Ernst Karl Fritz Schäfer; Kassel: TERRA Grundstücksverwaltungsges mbH & Co. KG (firmierend als VTG-Verwaltungsges. mbH & Co. KG); Montabaur: Eberhard Keul. Diplom-kaufmann; Minster: Werner Bruch. Tief- u. Straßenbau GmbH & Co. KG. tillen u. Leder Silver GmbH; Nürn-berg: NBU Immobilienverwaltungs-ges. mbH; Regensburg: Mann-Bauges. mbH.

Vergleich beantragt: Osnabrück: "la baguette" Josef Siebertz GmbH & Cu, KG; "la baguette" Josef Siebertz Ver-waltungs GmbH.

\* Minimum-Einlage ab \$ 25,000

Wer Kapitalanlagen

ICMA - Das internationale Cash Management - Account von Merrill

Wenn Sie z. B. US-3-Wertpapiere haben, sollten Sie auf das ICMA-Konzept

Durch US-S-Scheck und eine Sonder-VISA-Karte konnen Sie sofort und weltweit über ihr Kapital und ihre Kreditlinie verfügen

in den USA besitzt

Sofortige Verfügbarkeit ihres angelegten Kapitals\*

Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit

Auch nach Felerabend - taglich bis 22 00 Uhr

Nur Kontoführungsgebühr von \$ 75 p. a.

des deutschen Reprasentanten Merrill Lynch AG

4000 Düsseldorf - Karl-Arnold-Platz 2 Telefon 02 11 : 4 58 10 6000 Frankfurt/Main - Ulmenstraße 30 - Telefon 0 69 / 7 15 30 2000 Hamburg 1 - Paulstraße 3 Telefon 0 40 / 32 14 91

8000 Munchen 2 - Promenadeplatz 12 - Telefon 0 89 23 03 60 7000 Stuttgart 1 - Kronprinzenstraße 14 - Telefon 07 11 / 2 22 00

US-5 10 Mio. Deckungssumme pro Kunde/Wertpapierkonto

Ein führendes investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nachstgelegene Büro

Tágliche Guthabenverzinsung

Professionelle Beratung

R Merrill Lynch

Wenn Sie es

ellig haben

Versicherung

# Hamburg auf den Standort kommt es an

Ansiedlung und Expansion führen nur am richtigen Standort zum Erfolg.

Deshalb wählen erfolgreiche Unternehmen Hamburg als Partner konsequent wie Philips-Valvo.

Entscheiden Sie sich für eine internationale Handels- und Industriemetropole mit Wachstumspotentialen. Für ein Zentrum kreativer Forschung und Entwicklung, den Sitz führender Firmen der Luft- und Raumfahrttechnik, der Kommunikations-, Informationsund Automatisierungstechnik, der Medizin- und Biotechnologie...

Entscheiden Sie sich für Hamburg. Denn auf den Standort kommt es an.

· Wir bringen Sie ins Geschäft:





Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

Maring Salah Marin Jawa Barata Salah S

Hamburger Straße 11 D-2000 Hamburg 76 Telex 2165210 hwf a Centralboden

Köln – Berlin Hinweisbekamtmachung

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

BURN TOO LOVE

belm, Hamburg
Verantwortlich für Seite I, politische Nachrichten Gennt Facina, Deutschlund Balph
Loven, Agrafa Rock (stellw.); Diethart Gots
(Deutschlund Stellik); Andamic Jürgen
Listinski, Berta Weldenhilber (stellw.); Seite
Ruckhard Miller, De. Manfred Rewold
stellw.); Bendeswehr. Riediger Monles; Opteurope: Dr. Carl Gotsini Ströhm; Zeitgezeitschet: Wahrer Gedier; Witschaft: Gend
Brüggenant; Industriepolitik: Rame Sunmenn; Geld und Kredik: Came Dertinger;
Cheffonrespondent Witschaft: Hame-Virgen Melader, Faulkener Iv., Freier Deheinbard Bruth (nieht), Riedings-um Kulimpolitik, Geisterwinsenschaften: Dr. Paul
P. Reitze; Geistige Welt/WELT des Burches;
Altred Starkmann, Feber Böbbis (stellw.);
Fernschem Dellaw Alders; Wissenschaft und
Thehnik: De Dieter Thierbach; Sport; Frank
Quednate; Aus aller Welt: Norbert Koch, Dr.
Endold Zawell (geleir, Rieder-WELT-MadnieSchiemsum (stellw. für Beise-WELT-WELTReport Heinz King-Lähke; WELT-Bapurt
Augfand: Hams-Berbert Holtenmon; Leistrhighe; Reint Ommange; Personiken: IngeGereit: Deleut Hanzie,

Personichkeitsanslyse
Bewerberbeumsfung
PRACE FÜR PRYCHOLOGISCHE
DIAGNOSTIK

mitšt im Erfolg Übe schnittl Rendite mit der

Weicher Exporteur muß in der CSSB Gegengeschäfts-Ver-pflichtungen ablösen und sucht Partner in der BRD mit Import-volumen ca. DM 2 bis 3 Mio. jähr-

ischr.,u. T 3766 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Nachrichtentechnik, Harry Zande

etstellung Werner Koziak

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Arlier

Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 100; 3070 Ahrensburg, Kornkamp

**GmbH** Graf-Adolf-Str. 58

Wenn Sie nach einem

Spekulationsgeschäft mit hohen Gewinnmöglichkeiten auchen, dann sprechen Sie mit uns!

konnen Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

Bitte senden Sie mir

Ihre Broschüre

US Treasury Bonds ■ Davisen Aktien Index S&P 500 Mind. Investition 7.000,- DM

Straße

Ort:

Der Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung unserer Bank für den Zeitraum 1. 1, bis 30. 6. 1986 liegt vor und kann von unserer 5000 Köin 1, Kalser-Withelm-Ring 27-29 Postfach 19 03 49, Tel. (02 21) 5 72 12 96 ancefordert werden. Köin, im Juli 1986 Der Vorstand Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

Deutsche Gentralhodenkredit-Aktiennessilechet

Graphologisches Gutachten

Pipt-Paych, P. Lauster Lüderkastraße 2, 5000 Köln 60 Taleion 02 21 / 7 60 13 76

KEINE-ZEIT-STRATEGIE Gratisinto anfordern

Kompensation/ Kooperation

Deutschland-Korrespondenten Berik: Ham-Riddiger Karutz, Dieter Doss, Klaus Geftel; Disseltiget Dr. Wilm Hestyn, Jos-chim Gabbeld; Harald Pemy; Frankfurt: Dr. Dankowart Guratunch (zugleich Korrespondent für Siedlichsen/Architektur), Inge-Adlam; Joschim Weber; Hamburg: Hestwart Schättle, Jan Broch, Kläre Warneties MA; Hammora; Michael Jach, Domirik Schmidk; Klei: Georg Binner, Michael Jach, Domirik Gehmidk; Klei: Georg Binner, Michael Jach, Domirik Gehmidk; Klei: Wenner Netten

Austrodeblicos, Brüssel: Wilhelm Hacher, London: Rather Gatermann, Wilhelm Pur-ler; Johnmesburg: Monlien Germant; Ro-penhages: Gottried Mehner; Hanki Wer-ner Thomas; Monlien Rose-Merie Berngl-fler; Parie; Peter Raga, Josehim Schusting; Ross; Priedrich Meichaner; Wastlangtur; Pritz Wirth, Houst-Alexander Biebert.

slands-Korruspondentes WELL/SAD: hear E. A. Anitansrus Beiruk: Feter M., mice Reimselt Cay Card v. Brochiosifi-siafeldi: Jecustlam: Ephraina Lahav; ndor: Class Geissmer, Sieghted Rehn, ter Michalski, Joschim Zwikinsch; Los-gaises Helmet Vous, Karl-Heint Ka-welt; Sadrick Bolf Gerte; Mathasti Dr. inther Depas, Dr. Moniles von Zhiswishi Sanner, Mismair Pyol. Br. Götzler Priedlin-strage, Mismair Pyol. Br. Götzler Priedlin-

Zentrahvednictjon: \$300 Burm 1, Omlesker. Allas III, Tel. (12 III) 20 11, Telent 8 25 714 Perphopherer (02 28) 37 34 65

1000 Bertin 61, Kochstraße 58, Radaktion Tal. (8 30) 2 58 10, Telex 1 86 565, American Tel. (8 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 86 565 4300 Easen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11. Anneigen: Tel. (0 20 54) 12 25 M. Teles 5 778 104 Penalephone: (0 20 54) 5 23 and 5 27 12

3000 Hannover 1, Lange Lambe 1, Tel. (65 il) 1 79 il, Telex 9 22 919 Admigure Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 9 200 106

8000 Minchen 40, Schellingstraße 38-12, Tel. (0 80) 5 38 13 01, Telex 5 37 813 Armaigen: Tel. (0 80) 8 50 60 38 / 29

7008 Stuttgart 1, Rotebühiplair 20s, Tel. (97 l.)) 22 l3 22, Telez 7 23 965 Anneigen: Tel. (97 l1) 7 64 50 71

Monatanhomement bei Zustellung durch die Pout oder durch Träger DM 27,00 ein-abbunsennen DM 27,00 einschlichlich Porto. Der Preist des Laftspotanhomements wird ser Amraga mitgetelt. Die Abomements-gebühren sind im vitraus zuhlber.

Erben gesucht

nach der am 7. 1, 1983 in Argentinien verstorbenen Witwe Else Wunner, geb. Osenbruck, Die Erblasserin war

Dr. Bundfull, Notar 2380 Schleewig, Lollfull 76 Telefon II 46 21 / 2 20 15

wohnen USA

Dann wenden Sie sich

Axel Springer Group, Inc.

420 Lexington Avenue

New York, N.Y. 10170 Tel.: 001 (212) 972-1720

Telex: 023 6971654 asg

DIE WELT

bitte an folgende

Mr. Dieter Bruhn

inserieren?

Anschrift:

und wollen in der WELT

Sei Nichtbelleierung ohne Verschniden des Verlages oder Infalge von Störungen des Arbeitstyletuns bestehen leine Ansprüche gegen den Verlag. Abonnementsabbeste-kungen können zur zum Monatsende ausge-sprechen werden und minsen bis zum 16. des Instenden Monate im Verlag schriftlich

Amtiiches Publicationsorgen der Berliner Börze, der Brumer Wertpapierbörze, der Behnisch-Westfällichen Börze un Düssel-derf, der Frankfurter Wertpapierbörze, der Hussenfehm Wertpapierbörze, Handung, der Riedersichsischen Börze zu Hannover, der Bayerischen Birze, Minchen, insi der Berlingen ber der Berlingen und der Berlingen ber Verling überninmt lei-em Statigart. Der Verling überninmt lei-m Ger-Berlingen.

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg M, Kaiser-Wilhelm-S

4000 Düsseldorf 1

I.V.B.-Vermögensanlagen Tel, 0211-350622

#### AKTIENBÖRSEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN DIE WELT - Nr. 171 - Samstag, 26. Juli 1986 Spitzenkurse nicht gehalten Gewinnmitnahmen der Börsenkulisse bremsten weiteren Anstieg Fortlaufende Notierungen und Umsätze 287 5-95-44 20701 2515-95-59 19954 275-5-5-55 397 55-35-6-60 2856 550-29-98-77 51501 310-10-98-39 10795 284-74-6 2955 1141-8-55-18 511701 275-78-84-99 10001 275-35-35-35-6 1444 1730 1974 1261 1261 1261 1371 1371 6374 2383 1775 DW. – Der Börsenbeginn wurde bei den Aktien durch weitere Käufe auf in- und ausländische Rechnung beeinflußt. Es kom zunächst zu zweistelligen Kursgewinnen. Später einsetzende Wochenendglattstellungen des Berufshandels sergten für eine Abkühlung. Bedenkes hervor-282 J 263 J 275 540 J 275 446.3 - 175 546.5 475 486.7 - 486.7 174 2795 gerufen hat die über das Ziel hinausschießen-de Geldmenge in der Bundsrepublik, die der Spekulation auf weiter sinkende Zinsen einen Dämpfer versetzt. Deshalb waren die Gewinn-realisationen bei den in letzter Zeit haussie-19954 27/5 7/5-15 377 555-16-40 1854 520-20-01-14 5474 550-20-01-14 5474 550-20-01-14 5476 550-20-01-14 51071 300-10-05-507 10779 284-7-4-6 11079 77-7-7-8-4-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075-01 11075 Die Deutsche Bank startete zunächst mit einem Plus von 25 DM über dem Vortagsstand, verlor im Verlaufe aber rund 10 DM. Die Dresdner Bank deren Halbjahresbericht zu der Bankenhausse westellich beigetragen hatte, schloß nur noch wenig über dem Donnerstagkurs. Die Titel der Großchemie veränderten sich gegenüber Maschinenbauaktien. Frankfurt: Cassella gewannen 25,50 DM sowie Kali + Salz und Salamander jeweils 11,50 DM. Binding und Traub verminderten sich gegenüber dem Vortag kaum noch. Gleiches gilt für die Standardwerte des Elektromarktes. Zu einer Sonderbewegung kam es bei Harpen, wo der Kurs in den letzten Wochen allerdings fiberdurchschnittlich gefallen war. Bei den Autowerten konnten nur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten nur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten mur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten mur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten mur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten mur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten mur noch BMW nennenswert vorankommen. Daimler-Aktein verbesserten sich um 10 DM und Sternbrauenkonnten den Vortagsverlust mit 6,40 DM fast vollständig aufholen. Neuerdings wieder Inaufgeholt. Neuerdings wieder in den Vortagsverlust dem Markt. Haller Meurer aufgeholt. Neuerdings wieder in den Markt. Haller Meurer sanken um 2 DM. Berlin: Dt. Hypobank Berlin vorden der Anleger verangen den Markt. Haller Meurer sanken um 2 DM. Berlin: Dt. Hypobank Berlin vorden der verandereten sich um 3 DM. Geren Ma renden Bankaktien besonders ausgeprägt. 94.7. 9154 1244 6250 187-2480 544 692 1256 1259 903 1449 415 380 824 77 943 520 58 15 -157-8-7-8 177-7-5-4 224-4-9-9 1004-4-995-995 578,5 ¥3-8-3-8 170,5G 193 191 535G 605,5 147,5 255,5 147,5 459,5 168,5G 171 193 190 545G 614 149,58 255 146 468 42,6 167,5 \$54 12888 \$115 4085 \$7826 26981 34525 1949 52677 60773 1617 525 5107 360 40168 -G :00064 Zeiss Bon "10 Zuckor & Co "0 ZWL Gr. & Bet. 8 43058 3205G 3916G 320B 174 830,5 279,8 178,5 530 392 308,6 1000 277 10978 450,5 1376 2240 1388 2906 1376 1296 12976 12976 12976 12976 12976 520T 5772 4018 51,5 945 1405rG 456 245G 175G 175G 175G 180 125G 140G 245TG 680G 460G 470BOC 170BOC 1585G 31017 560G 35018 76 300 7300C 7130 555G 1171 4408 162,5 815008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 35008 350 705 177.3 207.4 196.7 112.4 196.7 112.4 196.7 112.5 107.7 108.6 118.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 108.5 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 10 14.28 14.27 14.27 14.28 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 301 5-501 3-601 3-601 2-3601 2-3601 2-3601 2-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3-3601 3 25.7. 1995 153058 23205 43205 43205 43205 43205 43205 43205 43205 43205 43205 1558 43207 1558 16778 4196 16508 11507 16405 16508 11507 16405 16508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 17508 175 Freiverkehr 1370C 4516 4516 1245G 1260 1580 1170T 1256G 1600 1400G 2450G 1400G 70G 330G 3158 127 138 106 405G 800 242G 525T 587 1,2770 134 433 837 69°C 527°G 527°G 527°G 527°G 527°G 527°G 527°G 526°G 527°G 526°G 527°G 5 Dt. Sabcock dgl. Yz. 3.5 125 300000 14550 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 2550b( 2070T 8000T 218 320 156 1076G 226,5xi 350G Ungeregelt, Freiverkeh 4108 640 977G 840G 580G 580G 580G 4445G 4445G 4445G 445G 1258 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1687.5 (WKA 6 284 255 DG 205 BG 750 G 177 400 C 177 480 B6 156 S 240 C 177 74.9 B6 272 B6 272 B6 273 B6 273 B6 273 B6 273 B6 273 B6 273 B6 274 B6 277 B7 277 113.1.7 25.5 12.5 17.1 17.1 17.1 18.3 114.5 114.5 114.5 147.5 147.5 220 34.56 125 11.5 12.57 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56 Unnotierte Werte 1006 7500 580 2408 2600 619 444 12906 49 28900 49 114 11808 3707 860 3707 5808 749 5609 2408 8488 618 440G 1290 258,9 258,9 114 114 13408 3797 510 3906 987 BCT Com 1088 8203 3407 116,5 282 317 1580X 123 445 8780 7408 7408 7408 7408 2.4 221 0,610 36Gr 1,610 Ausland in DM 105,1 277 149 62,5 73 627 14,3 81,5 19.8 18.6 104.1 17.6 Luxemburg 7950 14480 5280 1047 53700 32500 5390 5050 6245 255 265 307 372 34 34 316 314 75 81 1118,80 1128,10 **Paris** Ausland 27,428 13,438 40,25 54,75 54,75 56,25 41,128 56,426 76,426 76,426 76,426 76,426 76,426 76,426 1230 195 2746 1490 784 1430 2140 1900 495 1570 5340 24.7 225 220 251 251 194 108 270 25.7. 2480 100 5100 18500 15000 0,2 3640 17800 24,7. 2670 100 5100 15500 14900 0,2 3550 17700 11250 484 830 Amsterdam 2,65 11,125 2782,50 5/3 257 252 255 194 110 1040 360 New York -670 840 24.7. 25 7. London 14,576 14,425 270 182 84,5 83 85 85 85 84,5 193,5 194,5 86,7 88,1 47,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 211-5 180 85.1 504.5 45.6 106.8 79.7 159.2 45.7 90 81.8 90 81.8 97 482 45.8 89.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 40 71.55 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77.45 77. 1340 1074 1074 1074 1399 144,5 1099 1277 144,5 1099 1277 146,5 146,5 146,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147 Soars, Reebuch s Singer Springer Springer Springer Springer Stand, OB Calif. Storage Techn. Tenders Tondy Taleotyte Token Carp. Token Signal Token Token Signal T 15.75.75.25 17.1.25.25 17.1.25.25 17.1.25.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 528 1700 5275 163 5145 515 313 398 -100 545 100 140 503 394 -149 280 118,75 675 675 675 675 675 24.7. 927. 1058. 1270. 1270. 1255. 125. 125. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 110.7. 23 44,376 12,376 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 14,256 227,70 231,8 227,70 231,8 227,70 231,8 227,70 231,8 227,7 24,7 380 25,5 272 204 1800 1790 1800 1790 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1 74.7 19% 338 369 220 276 -735 180 357 369 2446,14 Burmah Oil Cable Wireless Cadbury Schweppe Charter Cons. Cons. Good. Fielda Cons. Murchison Courtoutes Describes Distillers Howter Biddeley KCI Imperial Group Loyds Bonk Lamno Marta & Spencer Midland Bonk Nat. Westminstor Pleasey Recitett & Colman Ro Tinto-Zinc Rustenburg Piet. Shob Tronsp. Thom Equ. Tintoup Trusthouse Forte Unitered Unitered Unitered Unitered Unitered Unitered Unitered Unitered Woodworth Hercules Hercules Herviott Paciatrel Homostale Mining Honoywell IBM # hnc. Ltd. # hland Steel Insp. Rossyncel Corp. Int. Tel. & Tel. Int. Paper # Jim Watter Raiser Abuntarium Kerr McGee Lehmonn Utton Industries Loricheed Corp. Low's Corp. Low Steel Corp. A McDemott Page Miningson Minin 202,20 25.7, 1799 991 1000 640 916 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1470 1600 1470 709 384 418 1100 1470 1656 1650 Alps. Sonk of Tokyo Sonyo Phonose Bridgensene The Conden Dollah Kogyo Dolwo Hosee Brid Fuji Bonk 28.7. 24.7. 24.5 24.70 30.55 30.78 121 123 42.5 49.75 5730 84.19 165000 16500 8640 2650 7570 7570 7730 7570 7730 3644,74 3643,52 184 815 982 345 246 246 196 507 807 807 807 807 807 170 185 170 185 610 125 420 610 106 818 621 1004 366 404 200 847 512 216 811 557 658 706 447 513 1970 193 448 620 1287,10 Bristol-Myers Brunswick Burlington Ind. Burnoughs Comphell Sorp Cophas Other Cit Cotterplish Class Coldanase Centrorics Chose Manhorid Chevron at Chyslar Citicopp Clorox Coco-Cola Congotta Commodora Commodo 25.7. e34 e34 e352 -14330 2590 2339 139700 25400 75995 3900 267300 8300 3340 45250 1590 24.7. 438 140 14140 3450 2170 2520 7550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3600 Brastogi Dalmine Formitella C. Bra Formitella C. Bra Formitella C. Bra Formitella C. Bra Generali IFI Vz. Italcomenti Italgas Lloyd Adnestica Meglabora Meglabora Medlabora Meglabora Montadaon Montadaon Montadaon Montadaon Banco Ambroela Banco Ambroela Sydney 25.7. 180 180 442 252 68 870 470 282 87 155 145 66 510 24.7. 195 357,5 158 95 172 187 137 270 339,07 Bergen Bötik Bornegoted Den Norste Cred. Elsen Krodiklassen Norsk Dato Norsk Hydro Sterebond OSE Ind. Index 25.7 15.9 6 6.5 12.6 30.5 14.6 15.3 Optionshane 120 750 (142 507) Aktien, Coven 518 Verkaufsoptionen = 30 850 Aktien, 7. doven 518 Verkaufsoptionen = 30 85 **Optionshandel Inlandszertifikate** 经营养的现在分词 医克克斯氏征 医克里斯氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里斯氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征 医克里氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克里氏征氏征 医克氏征氏征氏征氏征氏征 医克氏氏征 医克克氏征氏征 医克氏征氏征氏征氏征氏征 医克氏征氏征 医克氏氏征 医克里氏征氏征 医克克氏征氏征 医克氏征氏征 医克氏征氏征 医克氏征氏征 医克 **Povisonmārido** 8000天, 15400万, 154000万, 15400万, 15400万, 15400万, 15400万, 15400万, 15400万, 15400万, 154000万, 1540000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 1540000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 154000, 15 如此,以外的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的人的人,我们就是一个人的人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人的人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人,我们就会一个人 AAR-UNIV F I Addicads Addiseved Addi 52.40 105.00 105.07 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109.73 109 99.70 111.12 111.12 111.12 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110 10.55 114.55 114.55 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15 Restenoptiones Fronkert 25.7. 1986 Ecostopolouses: 7 244 Boned 82 1991; 14MM7-108/1.5G, JAMEZ-109/1.5G; 1985-108/1.56; 7 1/2 Boned 85 III (71); 14MMZ-108/1.5G; 8 1/2 Boned 85 III (71); 14MMZ-108/1.5G; 8 1/2 Boned 85 III (72); 14MMZ-108/1.2G; 8 1/2 Boned 85 II (72); 14MMZ-108/1.2G; 8 1/2 Boned 85 II (72); 14MMZ-108/1.2G; 8 1/2 Boned 85 II (72); 14MMZ-108/1.5G; 1/2 Boned 85 II (72); 14MMZ-110/1.7G; 1/2 Boned 85 II (72); 14MMZ-110/1.7G; 1/2 Boned 85 II (72); 1/2 Boned 85 II (73); 1/2 Boned 85 II (74); 1/2 Boned 85 II (75); 1/ Devisen und Sorten

.

indesida h #

grenpr**eis** 

te Positionen 1

があった。 のでは、 のでは

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . : <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Samstag, 26. Juli 1986 - Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERZINSLICHE WERTPAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IERE / BÖRSEN UND MÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9th dpd, 221   1/72   117/9   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95   117/95    | ## ded. 53 ## ded. 54 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65 ## 1923-65  | Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### Standard Co. 1987  ### Add. Adv. Co. 1987  ### Add. Adv. Co. 1988  ### Adv. Adv. Co. 1988  ### Adv |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | degl. ASAMB   187, 25   187, 25   187, 25   187, 25   187, 27   187, 26   187, 27   187, 26   187, 27   187, 26   187, 27   187, 26   187, 27   187, 26   187, 27   187, 26   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27   187, 27    | ### 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 101<br>F 101<br>F 70<br>F 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mailment Religits 100,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,0 | 34 Crist L78 m. C.DM (467 1467 F) 36 dgt. 78 a. C. DM (7) 2565 77 2565 57 2567 5 6 cm 8 47 9 a. C. 91 4 71 1 5 6 cm 8 47 48 a. C. 91 4 71 1 5 6 cm 8 48 a. C. 91 4 71 1 5 6 cm 8 48 a. C. 91 4 71 1 5 6 cm 8 48 a. C. 91 4 71 1 5 6 cm 8 48 a. C. 91 25 77,3 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ## Open First First ## Sept ## Open Sept ##  | ## 1827 1826 ## 1828 ## 1828 1827 1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   1828   182  | 105.7   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   105.27   10 | 19731 100.51 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | taget   F age fame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Invited 1 period 1 period and a segmental of a leaffiched 2 = 80 ft/804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Warenpreise - Goldsetlenungen un der John sich am Donnerstag<br>atlichen Positionen nach<br>festigen. Kaffee und K<br>neren Notierungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New Yorker Community, withrend Silber in Kont<br>gab. Kupfer konnte Aug.<br>okao schlossen mit Nig<br>Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 kg)   26.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20   | 26.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27.7. 27. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (AU (6.53). Augiche 19646 (Typ 3) 5,20 (5.50) – 4,50<br>5,00 (4.33) – 6,50 4,753 – 7,00 (5,19) – 8,00 (5,46) = 8,1<br>Pleasablevegachilize des Buedes (Bandrier in Pro<br>John S, 10, 2 Johns 4,75. Bendessbüggebene (Augusts<br>gueges in Prozenti; Zina 6,50, Kurs 19,50, Randrie 5,4<br>Nullikupes-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 4,95 (4,97) 100,1 101,8 103,6 103,5 107,4 109,2 5,20 (5,21) 99,45 101,9 104,6 107,3 110,0 112,8 4 5,30 (5,57) 97,90 101,4 104,9 108,4 111,9 115,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Goldschlantingen in der<br>olten sich am Donnerstag<br>ntlichen Positionen nach<br>in festigen. Kaffee und K<br>neren Notierungen.<br>Telde/Getreldeprodukte  Ole, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | New Yorker Community, withread Silber in Kontagab. Kupfer konute Ott. Ott. Missing Mis | AHCOLE New York (c/lb)  24.7.  31.00  31.45  31.90  31.91  32.90  32.90  33.10  32.90  33.10  32.90  33.10  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00             | 24.7. 25.00 bg) 25.7. 27.00 bg) 25.7. 27.00 bg) 25.7. 27.00 bg) 25.7. 27.00 bg) 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7. 26.7 | 39.45 39.20 39.20 39.20 48.40 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60   | Nullkupon-Anleihen (DM)  Destrohe Mickeshing Eury 25.7.  DW-Book Edd 190,00 1,7.95 56,579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 4,95 (4,77) 103,1 176,8 103,6 103,5 107,4 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107, |
| #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gets Sapt. Dag. Mörz Wetze Wheet BLL 11 Am. Dr ROGG Juli Olz. Dag. HAFER Juli Old. Dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coleman and Commerstage and Coleman sich am Dommerstage at lichen Positionen nachs festigen. Kaffee und Kieren Notierungen.  Teide/Getreideprodukte  N Chicago (c/bush)  34.7. 255.00 265.50 277.50 265.50 277.50 265.50 277.50 285.50 285.50 285.50 285.50 285.50 285.50 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 285.60 28 | New Yorker Community, withread Silber in Kontage. Kupfer konute on Kupfer  | ### CALE New York (c/b)  23.70  31.00  31.50  31.50  31.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.50  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.60  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70  32.70            | 24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7.   24.7   | 39.45 Am Eurowantz betestignen sich zu Wochernschiuß die Str-De- 39.30 39.30 39.30 1 Monatt 3 Monate 4 Monate 84.60 0 Monato 1 Monatt 3 Monate 4 Monate 84.60 0 Monato 1 Monatt 1,07-0,09 2,18-1-98 84.61 0 Monato 1 Monato 1,21-1,17 2,33-2,38 84.75 Munct/DM 2,10-0,70 4,60-3,40 6,70-7,30 84.75 Munct/DM 15-1 29-13 31-33 8500  Geldmarks/Bara in Handel unter Basison om 38.7, : Togas- geld 4,50-4,60 Prosent; Monatoguel 4,55-4,65 Prosent; Dreimonossgeld 4,60-4,70 Prosent; PROR 3 Mon. 4,65 Prosent; Breimonossgeld 4,60-4,70 Prosent; PROR 3 Mon. 4,65 Prosent; 6 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nullikupos-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4,77) 100,1 118, 100,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gets WEZE Sapt. Dag. Midrz WEZE Whot ROGG Juli Old. Dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | colton sich am Donnerstag ntlichen Positionen nachs i festigen. Kaffee und K neren Notierungen.  Telde/Getreldeprodukte N Chicago (c/bush) 24.7. 25.00 261.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 265.50 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.60 277.6 | J. withrend Silber in Kontage A. Kupfer konute A. S. Otz. Otz. Otz. Otz. Otz. Otz. Otz. Otz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ### CALE New York (c/b) ### 2 31,00 31,45 \$1,50 31,50 \$1,50 31,45 \$1,50 31,50 \$2,50 32,50 \$2,50 32,50 \$3,10 32,50 \$3,10 32,50 \$3,40 32,50 \$3,40 32,50 \$3,40 32,50 \$4,30 34,00  ### SCHUK New York (c/b) ### Respirate loco RSS-1 ### 45,67 45,67 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 20,50 ### 2 | ### 24.7. ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29.70 ### 29 | Am Eurowenist betestignen sich zu Wochernschluß die Str-De- pots um 1s bis 1s Prozent.  1 Monat: 3 Monate 6 Mon  | Nullikupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (5,21) 99,45 101,9 104,6 107,3 110,0 112,8 4 5,30 (5,57) 97,90 101,4 104,9 100,4 111,9 115,4 5 5,21 (5,74) 96,55 100,4 107,3 113,5 117,8 6 5,97 (5,76) 96,55 100,4 106,5 109,7 113,5 117,8 6 5,97 (5,76) 96,55 100,4 106,5 109,7 113,5 117,8 6 5,97 (5,76) 96,55 100,4 106,8 109,7 114,6 119,5 7 4,26 (5,27) 98,85 100,4 104,8 109,7 114,6 119,5 8 450 (5,57) 98,85 100,5 100,5 114,6 117,6 12,5 4 5,6 10,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 12,5 10,5 114,6 117,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gets Weze Sapt. Dez. Mürz Weze Rogg Juj Olz. Dez. HAFER Juj Olz. Dez. Mürz Gesste Jug Olz. Dez. HAFER Jug Olz. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chicago (c/bush)   101,00   175,00   175,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00   187,00      | Chicago (c/lb)   Chic   | ### CHLE New York (c/lb)  2.7. 31,00 31,45 31,50 31,70 32,50 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 34,00 34,00  #### SCHUK New York (c/lb)  #### Repress loco RSS-1 45,67 45,67 45,67 45,67 21,76 22,73 22,736  #### Press Company  #### Repress loco RSS-1 22,730 22,736  #### Repress loco RSS-1 22,730 21,730 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-445,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-637,00 627,00-645,00 634,00-            | ### 19.00 kg)  ### 19.00 kg)  ### 19.00 kg)  ### 19.00 kg)  ### 19.00 kg, 19 | Am Eurowenist betestignen sich zu Wochernschiuß die Str-De- pots um 16 bis 1e Prozent.  1 Monat 3 Monate 6 Mona  | Nullikupos-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4,77) 100,1 118, 100,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gets  Sapt.  Dez.  Mirz  WEZE  Mirz  | Colombia    | College (c/b)   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,0   | ### CALE New York (c/b)  21,90 31,40 31,50 31,40 31,50 31,40 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 33,10 32,50 34,30 34,00  #### SCHUK New York (c/b)  #### Represent loco R85-1  ### Apple of R85-1  ### Appl            | ### 19.0 kg ### 19 | Am Eurowenist betestignen sich zu Wochernschiuß die Str-De- pots um 16 bis 1e Prozent.  1 Monet: 3 Monete 6 Monete 6460 Delecribit 9410 1410 121-171 235-238 6868 PhandiPolitic 0.45-0.41 1,97-0.99 2,18-1-98 PhandiPolitic 0.45-0.41 1,97-0.41 1,97-0.99 2,18-1-98 PhandiPolitic 0.45-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0.41 1,97-0  | Nullikupos-Anieline (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4,77 100,1 118, 100,5 107,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 101,5 117,5 117,8 5 5.7; (5,74) 9-8,5 100,4 108,5 109,4 113,5 113,5 117,8 6 5.95 (6,87) 99,85 100,4 108,8 109,7 114,4 119,5 7 4,76 (6,87) 99,85 100,4 108,8 109,7 114,4 119,5 8 4,50 (6,87) 99,85 100,5 100,5 100,7 114,4 117,5 9 4,59 (6,40) 88,85 95,85 102,1 100,5 114,5 117,5 12,9 10 4,51 (6,43) 87,85 94,95 102,1 100,5 114,5 117,5 12,9 10 4,51 (6,43) 87,85 94,95 102,1 109,2 117,3 12,9 10 4,50 (6,43) 87,85 94,95 102,1 109,2 117,3 12,9 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 117,2 12,6,5 15 7,00 (7,05) 81,00 90,05 100,0 108,2 108,2 107,2 109,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gets Sept. Dez. Mikrz WEZZE Mikrz Dez. Mikrz Mik | Colombia    | College (c/lb)   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   14,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,50   15,   | ### CALE New York (c/lb)   23,73   31,93   31,93   31,93   31,93   31,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   33,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,93   32,            | ### 19.0 kg)  ### 19.0 kg)  ### 19.0 kg)  ### 19.0 kg, 19 | Am Europeants betestighen eich zu Wochernschieß die Str-De- pots um 16 bis 1e Proposit.  39.80 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 60.40 6  | Nullikupos-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4,77) 100,1 118, 100,4 107,3 107,0 107,2 4 5.30 (5.57) 97,90 101,4 104,9 100,4 111,9 113,4 5.31 (5.74) 94,5 100,4 105,3 107,1 135,1 177,8 6.5 5.77 (5.74) 94,5 100,4 105,3 107,7 135,5 117,8 105,5 107,5 135,5 117,8 6.5 5.75 (5.74) 94,5 100,4 105,3 109,7 114,6 119,5 112,5 127,8 6.5 5.95 (6.57) 99,85 100,4 104,8 102,7 113,5 121,9 10 4,51 (6.57) 99,85 107,5 103,5 114,6 175,6 4,50 (6.57) 99,85 107,5 103,5 114,6 175,6 4,50 (6.57) 99,85 107,5 103,5 114,6 175,6 4,50 (6.57) 99,85 107,5 103,5 114,6 175,6 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,7 113,5 121,9 10,6 115,5 127,0 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,7 113,5 121,9 125,6 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,7 115,5 121,9 125,6 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,7 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 15 7,00 (7.05) 81,00 90,05 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126,5 100,0 100,2 117,2 126 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gets  Sapt.  Dez.  Misrz  Wetzel  Sapt.  Dez.  Misrz  HAFER  Juli Ole.  Dez.  HAFER  Juli Ole.  Sapt.  Dez.  HAFER  Juli Ole.  Sapt.  Misrz  KAKAO  Sapt.  Misrz  M | Chicago (c/bush)   101,00   102,50   100,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00      | Colombia   Committee   Colombia   | ### CALLE New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ### 20.5   28.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20.7.   20. | ## SP.55 ## Am Euromonict beforeignen eich zu Wochennschluß die Str-Depate ein is bie in Process.  ## Deller DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nullikupos-Aniethen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second secon | Gets Sapt. Dez. Micro ROGG Juli Ole. Dez. HAFER Juli Ole. Sept. Dez. Micro Mic | Colombia    | College (c/lb)   Coll   | ### CALLE New Year (c/lb)   24.7   31.90   31.45   31.90   31.45   31.90   31.45   31.90   31.45   31.90   32.90   33.80   32.90   33.80   32.90   33.80   32.90   33.80   32.90   33.80   32.90   33.80   32.90   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.80   32.            | 24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7      | ### SP   1 Monet   1 Monet  | Nullikupos-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s | Gets  Sapt. Dez. Micro ROGG Juli Ole. Dez. HAFER Juli Ole. Dez. HAFER Juli Ole. Sept. Dez. Micro | College (c/bush)   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00   175,00      | Authorized Silber in   | ### CHLE New Year (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 kg  28.7.   24.7.   24.7.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6.   25.6   | ## Formation on \$2.7. (in YOD Mark Cont.) - Berlin. Ankand 18.50.  ## Visional Mark 18.30 Process.  ## Proces | Nullikupos-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 3,75 (6,72) 97,45 101,9 104,4 107,3 110,0 112,8 4 5,50 (5,57) 97,90 101,1 104,9 106,4 111,9 115,6 5 1,77,67 98,36 100,4 104,9 106,4 111,9 115,6 5 1,77,6 98,36 100,4 104,8 109,7 111,4 119,5 1 4,79 (6,79 ) 9,70 101,1 101,8 102,4 107,1 112,8 117,8 6 5,77 5,78 99,95 100,4 104,8 109,7 111,4 119,5 1 7,70 (7,74 ) 94,36 100,4 104,8 109,7 111,4 117,8 1 8 4,50 (6,57) 99,36 94,55 100,4 104,8 109,7 111,5 121,2 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 124, |
| The second secon | Gets  Sapt.  Dez.  Micro  ROGG  Juli  Oler.  HAFER  Juli Oler.  Sept.  Dez.  Micro  Mi | Chicago (c/bush)   101,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00   103,00      | Authorized Silber   Auth   | ### CALLE New York (c/b)  21,90 21,90 21,90 31,90 32,90 32,90 33,90 32,90 33,90 32,90 33,90 32,90 33,90 32,90 33,90 32,90 33,90 32,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 32,53 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,530 32,70 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90             | 100 kg  28.7.   28.7.   28.7.   28.7.   28.8.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9.   28.9   | ## Section   Proceedings   Process    | Nullikupon-Aniethen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4.77) 19,13 19,19 190.4 193.3 190.0 197.2 18.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 |
| The second secon | German Wezze Sapa. Minz Wezze Sapa. Dez. Minz Sept. 11 Am. Dez. Minz Dez. Minz Dez. Minz Minz Minz Minz Minz Minz Minz Minz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | College (c/bush)   101,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00   105,00      | Authorised   Committee   Com   | ### CALLE New Year (c/lb)   24.7   31.60   31.45   31.50   31.45   31.50   31.50   31.50   31.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.50   32.            | 24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7      | ## Section   Proceedings   Process    | Nullikupon-Aniethen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 4,95 (4.77) 19,13 19,19 190.4 193.3 190.0 197.2 18.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 |
| The second secon | German Wezze Sapa. Minz Wezze Sapa. Dez. Minz Sept. 11 Am. Dez. Minz Dez. Minz Dez. Minz Minz Minz Minz Minz Minz Minz Minz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Colton sich can Doesnerstagen   Colton sich can Doesnerstagen   Colton      | Authorized Silber   Month   Community   Color   Community   Color      | ### CHART How York (c(b)   23.7, 23.7, 23.7, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.9, 23.            | 24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7   24.7      | ### Description of the Proposition of the 20 Weckersechield die Str-Deposite potes can be the to Proposit.  #### Description 1 Monett 3 Monetts 6 Monette 44,440 ##### Proposition 0,4-0,411 12,1-1,7 2,35-2,28 ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nullikupon-Aniethen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Ein Abend am Mecker-Telefon des ZDF

Die "Kontakte"-Herren haben das Verdienstkreuz verdient! Endlich einmal eine Sendung, in der man an uns Alte denkt." Dieses Lob kam von einer Münchnerin, die am Donnerstag 0 61 31/70 21 61 wählte, die Nummer der Zuschauer-Redaktion des ZDF. Noch keine zehn Minuten lief das Magazin über die Probleme beim Behörden-Gang ("Wie der letzte Dreck"), da klingelten die vier Telefone im zwölften Stock der Mainzer Sendezentrale Sturm: "Mutiger Bericht", hieß es, und: "Ich will helfen." Aber auch: "Ich habe positive Erfahrungen mit dem Sozialamt. Das fehlt im Bericht" und "Über Typen, die zum Sozialamt gehen, zu berichten fordert die Faulheit!"

Kurt, Sigrid und Armin saßen am Donnerstag an den Telefonen. Es sind stets Redakteure anderer Ressorts, die das freiwillig machen. Sie müssen sich häufig anpöbein lassen, darum

Chariton Heston (Foto) als Herr-scher der insel ist

film-Darsteiler,

den Sie für Sams-tag, 20.15 Uhr, im ZDF wählen kön-

ZDF wählen kön-nen. Er kämpft auf Hawaii im 19. Jahr-

hundert für die

Gleichberechtigung der Rassen und heiratet die In-

sel-Prinzessin (Geraldine Chaplin).
Für diesen Film wählt man 018191 2

(in Berlin 2651 2); für KUB mich —

Dean Martin und

Novak) letzte Ziffer eine 1;

für Venedig sehen – und erben (mit Rex Harrison und

Susan Hayward)

als letzte Ziffer ei

grüßen sie nur mit "Zuschauer-Redaktion, guten Abend". Neben den Freiwilligen sitzen 13 Mitarbeiter – sie werten die Anrufe aus, erfassen Trends und beantworten Briefe.

126 287 Anrufe und 175 304 Zuschriften gingen 1985 ein. Den Rekord 1986 hält bislang die Sendung "Notizen zur Wiedergeburt": Mehr als 1000 Mal klingelte dabei das Telefon. Während der Fußball-WM gingen 25 000 Anrufe ein. Anfangs ereiferte man sich über die schlechte Tonqualität, später über die Kommentatoren. Bei der Übertragung der Hochzeit am Mittwoch kamen Proteste, daß zu früh ausgeblendet wurde. "Es gibt eine neue Zuschauer-Ge-

neration", meint Bruno Krammer, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, zur Zunahme der Anrufe und Briefe. Der Respekt vor den Fernsehmachern ist verschwunden. Die Leute wollen das Programm mitgestalten."

Wunsch; häufig werden vorformulierte Antworten verschickt. Die gibt es für viele Gelegenheiten - für Erklärungen, warum nicht wieder ein Elvis-Film laufen kann, für Information über Nachrichtensendungen. Auch die "Lebensgeschichte" der Mainzelmännchen liegt als Vordruck bereit.

Aber es geht auch anders: Für "Sing mit uns" dankte am Donnerstag eine krebskranke Frau aus Berlin. Als wenig später ihre Freundin anfragte, ob das ZDF der Patientin schreiben könne, beschloß Sigrid: "Das macht Carolin Reiber."

56 Zuschauer meldeten sich zu dem Wunschkonzert, die meisten waren begeistert: "Sonst rufe ich immer an und beschwere mich. Heute muß ich Sie loben." 41 Mal klingelte das Telefon für die Sendung über die Behörden. Einige Gespräche dauerten viele Minuten. "Manche verwechseln

Das bleibt aber meist ein frommer uns mit der Telefonseelsorge. Wenn nicht viel zu tun ist, macht das ja auch nichts", sagte Kurt.

> Die Dokumentation Ohne Kernenergie – was dann?" hatte am Donnerstag gerade begonnen, da kamen schon Proteste, sie sei von der "Atom-Lobby" finanziert worden. Die Redakteure empfahlen, erst einmal bis zum Ende abzuwarten. Die meisten der 52 Anrufer kritisierten die Einseitigkeit des Berichts.

> Die Kritik wird stets weitergeleitet. Bewirkt sie etwas? Man muß bedenken, daß die Außerungen nicht repräsentativ sind", meint Christina Christoff von der Zuschauer-Redaktion. Und wie reagieren die Redakteure im Haus? Die Kritik werde berücksichtigt, heißt es. Aber ein Bonmot im ZDF sagt: "Die härteste Kritikerin ist immer die Ehefrau." Und die ruft nicht in der Zuschauer-Redaktion an.

MARTINA SCHLINGMANN



Was passiert, wenn der Chef sein eigener Schuh-Verkäufer wird, weil er Gewerkschafts-Rebellen entlarven will? Er verliebt sich natürlich – Mary und der Mil-Hoeär ist eine turbulente Komödie (Samstag im ZDF, 15,45 Uhr).

# Rosenquist und die "visuelle Inflation"

Meine Bilder sind verbrauchbar", sagte er einmal – ob sich das bewahrheitet hat, will Erwin Leiser mit dem Atelierbesuch bei James Rosenquist klären.

Rosenquist gehört zu den Haupt-vertretern der New Yorker Pop Art – einer Kunst, die in England entstand und als scheinbar echt amerikanisches Produkt ihren Siegeszug Anfang der 60er Jahre antrat. Rosenquist hat einen Stil entwickelt, der der modernen Sicht auf die Wirklichkeit in besonderer Weise angemessen mentes, des bruchstückhaften Erfassens von Welt beruhte.

Rosenquist war ein Meister des Großformats. Das Bruchstückhafte und das Riesige sind Eigenschaften, die Rosenquist in den späten 50er Jahren kennen- und schätzen lernte, als er sich seinen Lebensunterhalt mit dem Malen von Reklametafeln

Zu Besuch bei James Rasenquist in Fiorida – ZDF, Samstag, 14.30 Uhr

verdiente, während seine "Kunst" ein düsterer abstrakter Expressionismus war. Irgendwann entdeckte er, daß die Reklamemalerei mehr Möglichkeiten zur Erneuerung der Kunst bot. Er hatte sich daran gewöhnt, seine riesigen Produkte ganz aus der Nähe zu sehen - Figuren und Gegenstände lösten sich in der Nahsicht in Farbströme auf - und das faszinierte ihn.

"Visuelle Inflation" nannte er seine Arbeit, die, so fand er, "aufregender als die Werbung" war. Rosenquist verschob die Maßstäbe – seine Bilder waren ein Puzzle von Einzelbildern in unterschiedlichem Maßstab; die gro-Ben Partien stellten jede Wirklichkeit und ihre Erkenntnis in Frage, indem sie vorführten, was unter welchen Bedingungen faßbar war.

"F-111", ein 29 Meter langes Bild eines Düsenjägers, zerteilt durch an-dere bildliche Einsprengsel in eigenen Feldern und vor ungewöhnlichem Hintergrund (Spaghetti mit Tomatensauce in extremer Nahsicht). nahm die gesamte Längswand der damals in New York führenden Castelli-Galerie ein und verschaffte dem Betrachter ein modernes Seh-Erlebnis. GERHARD CHARLES RUMP

Rundfunk ist "Kampfinstrument". Das sagte Achim Becker, Vorsit-

zender des Staatlichen "DDR"-Komi-

tees. Es gilt, was Lenin von der Presse

forderte: "Agitation und Organisati-

on". Wie äußert sich dies in den Mel-

dungen? Ralph Weiß und Peter Barg-

stedt haben die Nachrichten in "Ra-

dio DDR 1" im Herbst 1984 analysiert

und das Ergebnis im jüngsten Heft

des Hans-Bredow-Instituts vorgelegt.

auf, daß nicht die Parteiführung, son-

dern Volkseigene Betriebe, Gewerk-

schaften usw. als Akteure erscheinen.

Darin lasse sich die Auffassung er-

kennen, wonach Sozialismus das

Werk der "Massen" sei. Im Beobach-

tungszeitraum wurde nichts über Kri-

Bei den Inlandsnachrichten fiel

Leni Riefenstahls Film über die Spiele in Berlin 1936:

# Tanz der Macho-Frau auf dem Schneidetisch

fenstahls überschwengliche einematographische Feier der Olympischen Spiele von 1936 in Berlin. Denn nicht etwa die Spiele hatte sie abgefilmt, sie hatte sie nur als Hauptdarsteller verpflichtet. Im Studio, beim Schneiden und Montieren, träumte sie sich ihr Sportfest zusammen, das keinem anderen vorher noch nachher glich. Und das lag nicht allein an den Nazis.

stahl, ihrem leicht hysterischen Pathos, ihrem beinahe ruchlosen Hang zum Dramatisieren, ihrem Machismo (wie man heute sagen würde), einzigartig bei einer Frau. Ausschnitte aus ihren Filmen zeigt der ZDF-Beitrag.

Die Riefenstahl montierte heroische Kurzgeschichten zum Monumentalgemälde. Der Kommentar stürmte dahin wie beim Anlauf zum Weitsprung und übertraf häufig die Marke des guten Geschmacks. Der Eifer, mit dem sie die Spiele zu poin-tieren versuchte, wirkt heute unfreiwillig komisch.

Aber welch ein Unterschied zu den platten Fernseh-Dokumentationen und Reportagen von heute! Wie hätte die Riefenstahl eine englische Prinzenhochzeit einematographisch in

gen waren ökomonischer Art, be-

schäftigten sich mit Planerfüllungen,

Technik und Produktivität. Die Auto-

ren: "Der Bereich der sozialen The-

men (Wohnungs- und Städtbau, Um-

weltschutz u. a.) spielte eine eher

Aber nur ein Sechstel der Meldun-

gen befaßte sich mit dem Inland. Weit

häufiger wurden Staatsbesuche er-

wähnt, mit Betonung der zeremoniel-len Abläufe. Hierbei traten die

"DDR"-Politiker häufig als Akteure

auf wie auch Vertreter internationa-

ler Organisationen (meist der UNO).

Vor allem diesen beiden Gruppen

wurde die Kompetenz zur Beurtei-

marginale Rolle."

Szene gesetzt? Die Riefenstahl baute tatsächlich an ihren Filmen ohne Eile, gelassen wie ein Baumeister nur hieß der leider Die Riefenstahl

war Tänzerin. Sie kam aus der mächtigen Bewegung des Modernen Tanzes, die denn auch den Spielen in einem Festakt auf olympischem Rasen vorantanzte. und zwar mit ihren Protagonisten, von Hundertschaften umgeben: Mary Wigman, Gret Paluc-



Dawn Frazer gewann in Melbourne, Rom und Tokio Ölympia-Gold im Schwim-men. Ihr Leben schildert der australische Film Die Schwimmern mit B. Mackay-Payne in der Hauptrolle (Foto; Sonntag, ZDF, 22.30

Uhr). Im Privatleben ging Dawn auch oft baden. FOTOS: TELEBUNK/RÖHNERT/KÖVESDI

Natürlich hatte sie sich für ihren Olympia"-Film qualifiziert, unglücklicherweise durch ihre Reichspartei-

Der schöse Schola – Sonstag im ZDF vm 21.50 Uhr

tagsfilme: die Apotheose der Aufmärsche und des Stillgestanden. In den Olympia-Filmen "Fest der Völker" und "Fest der Schönheit" löste sich nun dieser Stillstand zur sportlichen Aktion nach ihrem einzigartigen ästhetischen Willen.

Tatsächlich sind beide Filme bis zum letzten Take durchästhetisiert. Wie im Stafettenlauf den Stab, reichen sich die Sequenzen den Stil weiter. 1972 hieß es noch in einer Arbeit, Rieferstahl hätte 800 000 Meter Film gedreht, um daraus rund 6000 zu nehmen. Wenige Jahre später war diese Metrage auf die Hälfte geschrumpft. Aber auch sie hätte für 250 Stunden Spieldauer ausgereicht.



Einmarsch der Nationen: Schein und Wirklichkeit von Olympia 1936 untersucht das ZDF FOTO: TALBUNK

westlichen Politikern auffallend sel-

tener vorkam. Politiker der UdSSR

und der USA spielten eine unterge-

ordnete Rolle, ebenso der Warschauer

Pakt. "Die DDR erscheint also in ih-

ren Nachrichten auch unabhängig

von der UdSSR als ein in interna-

tionalen Angelegenheiten stark prä-

Häufig tauchten Formeln wie

"Frieden sichern" und "Abrüstung

verwirklichen" auf. Diese Kompetenz

wurde vor allem "DDR"-Politikern

und internationalen Organisationen

zugesprochen, gefolgt von Akteuren der UdSSR und der Bundesrepublik

(diese gleich häufig). Die "Friedens-

senter und wichtiger Staat."

"Radio DDR 1": Agitation durch Tatsachen

minalität in der "DDR" berichtet. lung von Zusammenhängen zugewie-

Fast die Hälfte der Inlandsmeldun- sen; häufig durch Zitate, was bei

# KRITIK

F.J.S. war als erster Ministerpräsident in Chident in China und hat auch sonst die Nase vorn, befügelt vom Airbus -Oskar Lafontaine baut auf Heimat und führt Gespräche mit dem Searländer Erich Honecker, Ministerprisidenten auf Reisen ist ein ergiebiges Thema – die WELT hatte ihm eine Serie gewidmet, Thomas Reimer versuchte es in Bilder zu fassen (ARD). Da lag es nahe, erinnerliche Tagesschau-Bilder zu präsentieren und

Cleverle" Spath im Jet zu befragen. Immerhin kann er neben Streuß am ehesten seine Spesen rechtfertigen: Ein Bundesland, in dem jeder dritte Arbeitsplatz vom Export abhängt, muß sich weltoffen gerieren. Wie Reimer aber darauf kommt, Lafontaine "Weltnivesu" zu bescheinigen, bleibt ein Geheimnis. Interessant wurde es, als das Problem der "Nebenaußenpolitik" der Länder zur Sprache kam: das geringe Brüsseler Verständnis für den Föderalismus der Bundesrepublik. Aber da war die Sendezeit fast schon erschöpft.

# RALPHIORENZ Gefahr akzeptiert

Die Fluggesellschaften hatten abgesagt, an der Bunte Talkshow (SAT 1) gestern abend über Flugslcherheit teilzunehmen. Sie befürchteten "panikartige Reaktion", wenn deutlich würde, daß "absolute Sicherheit" unmöglich ist. Von den Exper-ten – ein Pilot, ein Sicherheitsbeamter und ein Journalist - sagte letzterer, daß Schweigen über die Sicherheitslücken gefährlicher sei als Offenheit. Das Ziel könne nur sein, nicht absolute, sondern mehr Sicherheit

# "Cleverle" im Jet

zu erreichen.

18.80 Koloniatmucht Venedig Kultur und Profit

Das Risiko für den Fluggast sei jedoch geringer als das des Autofahrers. Der Kritik des Journalisten an den Sicherheitsvorkehrungen setzte der Pilot Fakten aus den USA entgegen: In elf Jahren wurden 6,5 Milliar-den Menschen durchleuchtet, 31 000 Waffen sichergestellt und 116 Entführungen oder Anschläge verhindert. Eine Umfrage auf München-Riem bestätigte, was in der Sendung bestritten wurde: die Fluggaste akzeptieren die Gefahr, der sie sich aussetzen, als Teil ihres (Berufs-)Lebens: "Heute passiert nichts, und morgen flieg' ich

frage" erschien als Kern des Weltge-

schehens. Hinter der "DDR" war die

Bundesrepblik häufigster Hand-

lungsort; mehr als die Hälfte der Mel-

dungen befaßte sich mit der Partei-

spenden-Affäre. Bemerkenswert die

vielen "Berufsverbots"-Meldungen.

Aus England wurde nur über Bergar-

Zusammenfassend meinen die Au-

toren, "Radio DDR 1" wolle "von der

SED-Parteilinie als einer ,Wahrheit'

überzeugen". "Die Nachrichten sol-

len die Richtigkeit der Parteilinie

mit einer "Agitation durch Tatsachen"

deutlich werden lassen." Als Tatsa-

che gelte die Begutachtung eines

Sachverhaltes aus dem Blickwinkel

beiter-Streiks berichtet

### Samstag



# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau, Tagest 10.25 Die Sport-Reportag 10.55 Gott und die Weit Der Mann aus Assisi

TAI Habs sen, ach . . . . Die Max-Reinhardt-Schauspie schule in Berlin 14.70 Sescustraße 15.00 PS (6)

Von Robert Stromberger 16.38 Die Laurents 7. Pronzosestas.

18.95 Tagesschau

18.95 Sportschau

Themen: Ascot. Tour de France.

2. Bundesliga. Federation-Cup.

Formel 1 20.15 Der Nothelfe Lustspiel aus dem Komödienstadl Von Sepp Faltermaier

Von Sepp Faltermaier 21.55 Ziehung der Lottozahlen 22.80 Togesschau 21.14 Das Wort zwa Soustog Pfarrer O. Knödler, Reutlingen 22.15 Das Ding aus dez Sampf Amerikanischer Spielfilm (1981) Mit A. Barbeau, L. Jourdan

che und tierische Erbsubstonzen kombinieren. Er kommt mit dem Wirkstoff in Berührung. 25.45 Die Braut treg Schwarz Französ.-Ital. Spielfilm (1967) Mit Jeanne Moreau, S. Rousseau, C. Rich, Jean-Claude Brialy Regie: François Truffaut En junger Mann wird an seinem Hochzeitstag erschossen. Seine Witne sucht den Titter.

WEST

11.25 Die Pyramide 12.10 auslandsjourne 12.55 Presseschau

11.30 Programmyorschau 12.00 Nachbars in Europa Türkei, Portugal, İtalien 14.06 Diese Wocke 14.26 Yer vierzig Jahren Hunger in Deutschland 14.36 James Bosenquist Ein Maler der amerikanischen

- Wirklichkolt 15.00 Traumiand Operatio Mit A. Rothenberger, H. Prey, R. Kollo, I. Rebroff, A. Moffo
15.45 Mary und der Millionit

Amerikanischer Spielfilm (1941) Regie: Sam Wood 17.25 keuts 17.38 Lünderspiegel 18.20 Solid Gold

US-Hits, Rock und Pap I heute
Georg Thomalias Geschichten
Ein bilschen Halleluja
Regie: Alfred Vohrer
i Wusschiller der Woche
(Telefon-Nr. siehe Fotokasten)
Kill mich — Dummlapf
Amerikanischer Spielfilm (1964)

Zifter 1 Herrscher der Insel Amerikanischer Spielfilm (1970)

Ziffer 3

Die folgenden Zeiten können sich um fignit Mimuten verschieben 22.20 Das aktuelle Sportstedie 25.35 Montreex Bock Festival 1986 1.35 beste

25.20 18. Jazzfestival Hami

ab 20 Uhr wie NORD

12.00 ebbes/Gloskust

HE3\$EN

SÜDWEST

# Ш.

12.00 Teemb-Federatice Cop Holbfinale Damen-Enze 12.00 Okolond (2) 18.00 Dingsda 19.00 Aktuelle Stunde 12.05 Tennis-Federation Cu Halbfindle in Prag 18.36 Programmverschar 18.32 Bei Mudder Liesi (4) 19.29 Hessenschau

Mit Sport 20.00 Togesschou 90.15 Zirkes von morger howenth 21.15 Solo in Sec

21.15 Sote to Settlement
Mit Werner Schneyder
22.15 Geheimogenten
Fernsehfilm mit Klaus Herm, Corduia Trantow, Hans Chr. Blech NORD

NORD
12 to Tembe Federation Cap
Halbfinale in Prag
18.00 Sectastroile
18.00 Adolph-Passage
Film von Horst Königstein
19.15 Polepole Watati
Reisen in ein Entwicklungslond
20.00 Tagesschoe
20.15 Träume über Trümmern
Der Helmatfilm in den 50er Jahren
21.50 Wasser für Cantoga
Deutscher Spieltilm (1959)
Mit Hans Albers, Charlotte Susa,
Hilde Sessak, Peter Voß

Mit einer Aufführung der Ope "Alda" von Gluseppe Verdi BAYERN 19.00 Sport om Same 19.50 Das Uparraicid

Abenteuer Amazonas (2)
20.15 Als Sieger keisre heise
Abends in der Arena von Verono

Bericht von Gerhord Konzelmunn

22.18 Z E N.

15.00 Nikious, ein Junge aus Flande 15.30 Doppelleben der Schreikunst 16.00 Musichox

17.00 \$ Girls 5 Unterhaltungs-Serie, USA 18.00 Mässerwirtschaft Die Computerbraut 18.50 APF-blick 18.45 Hardeastle & McCormick

Anschl.: Heiße Ware Swing 19.45 Der Bettelstudent Deutscher Musikfilm (1956) Mit Waltraut Hoos, Elma Karlowa, Gustav Knuth, Gunter Philipp 21.45 APF-blick 22.15 Zabriskie Poist Amerikanischer Spielfilm (1969)

Mit Rod Taylor Regie: Michelangelo Antonioni Anschl.: APF-blick 8.15 Banken, Bouxen, Sandisen Amerik. Kriminalilim (1969)



19.06 You Flackleges and Aufs 20.00 Tagesschau 20.15 Jean Christo

البلين

1500

4.00

200

Das Haus and Mille Von Dieter Melchener Mit Martin Benrath, Klaus Schwarzkopf, Benro Sterzenbach, Klaus Höhne, Günter Strack, Horst-Michael Neutze

Gäste: Ministerpräsident Johannes Rau, der Wiener Moter Ernst Fuchs, Pianist Justus Frantz, Schou-spielerin Rosemarie Fendel, Best-seller-Autor Michael Ende

# 3SAT

18.16 Silder our Österreich 19.20 Studio 19.20 Studio 19.20 Stedio 19.30 Colim

Komödie von Eugène Lobiche Der reiche Bonvivant Paul Cellma bevorzugt Verhältnisse mit verhel-rateten Frauen. Doch als er beschijeßt, seriös zu werden, fanger die Schwierigkeiten an. 20.55 Gala mit Luciano Paveno

Live aus München Mit dem BR-Orchester



17.55 HSV - Worder Bremen Fußball-Casio-Cup IIve in der Halbzeit: 7 vor 7

Fußball-Casio Cup: live

21.58 Monte Cassino
Italien-span: Spielfilm (1968)

25.38 Unglaublicise Geschichten
Randgebiete der Wissenschaf



Samuel Fuller: Br. Amerikaner in Parts

16.45 Globes
17.15 Wir über um
KirchRiche Verkündigungen
17.28 Ratgeber Heim und Gurten
18.10 Sportschap
18.10 Sportschap

Formel-1-WM. Tour de France, Schwimmen: Jugend-Europamel-sterschaften in Berlin 18.48 Lindenstraße (34) 17.18 Weisplagel



Sonntag

9.15 Frangelischer Gettasdienst "Sei getrost, stahe qufi" 18.60 Der Brackrogei Tierporträt von Henry Makowsky 18.05 Ein Fall für Madame 18.45 Seassestraße
11.15 Ein Diplom — zwei Kinder — ein Mann — and zwe? (2)
12.00 Der internationale | Statt Sommerloch geschäftiger Ost-West-Verkehr
12.45 Tageszchau, Wochempiegel
13.15 Magazin der Woche
13.50 Eine Handvoll Geld
14.10 Fermel-1-10 M
Großer Preis von Deutschland auf dem Hockenheim-Ring
14.16 Film statell
Samuel Fuller:

Hane-Martin - Fotomodeli 16.35 Auf verwebten Speren Amerika wird emidecid Alaska – an der Wiege der Stürme

17.20 beste
17.22 Die Sportreportage
Mit Arnim Basche
18.16 Evangelisches Tageb
18.25 Die Mappets-Show
Gast: Beveriy Sills
19.00 beste
19.10 bester perspektives

destag im neven Plenarsaal 19.30 Die Welt, iz der wir wohnen Preiswert bauen – anders leben Wohnkultur in genossenschaftli cher Selbsthilfe

20.15 Shogen (5)

21.15 keute, Sport om Somstog

21.30 Der schöse Schein

(Deutsche Erstaufführung)

# Ш.

11.16 Tegenschus 12.86 Ameriko – "Sunt der Welt"

Fußball-Benefizzpiel PIFA/Unicef in der Halbzeit 22.45 Fecht-WM 23.45 Frauz Uszt – Liedkompoelst 0.55 Tagesschau 1.10 Heckgeschau

18.30 Gestein und Bronze
Der Bildnuer Heinrich G. Bücker
19.30 Aktwelle Stande
20.30 Tagesschou
20.13 Der Spanische Bürgerkrieg (6)
Sieg und Niederlage
Die Niederlage der spanischen
Republik im Frühjahr 1939 war ein
Fanal am Vorabend des Zweiten
Weltkrieges. Ein graßer Teil des
verwendeten Dokumentamatericis fiel in Spanien bisher unter die als fiel in Spanien bisher unter die

21.90 Stars Im Studio Der Schweizer Undermacher Ste-fan Sulke präsentiert einen Quer-schnitt aus seinem umfangreichen Repertoire. 21.45 Lobs

18.04 Des Viteli des Messes 18.15 Kinokolender Spezial 19.80 Tre-ripeskt/Abondsche 19.30 Hierzuland 20.00 So zärtlich war Suleykee 20.15 Kulturlandschaft Europas

hunderts 21,65 Neues 21.50 Sport 22.55 Okno Filter

BAYERN 19.00 Die Alie 19.45 Musik in Solzburg Deutscher Spielfilm (1944) 21.25 Durch Lond und Zeit 21.50 Rundschau, Sport 21.50 Europa nebenan 22.20 Venedig 0.00 Rundschau

Die verschwundene Mozart-Uhr 11.80 Der Fermelegertes 12.45 heute 12.47 Sonstagsgeepräck Professor Maier-Lelbnitz, Atom-physiker, zu Gast bei Fides

3. Der Gerber 15.45 Die Biene Maja 14.18 Nico und die roten Nasen 14.55 Data, der Rebell (4) 15.55 Die Fragglas 14.20 Einblick

houser perspektives
Themen: Interview mit Lukas Beckmann (Die Grünen). Genscher in
Moskau und Washington. Der Bun-

17.18 Weitplegel
Themen: Südafrika: Opposition zwischen Terror und Gewaltlosigtest. USA: Wectnel in der Südafrika-Politik? Pinochets Repression.
Wasser für Los Angeles. USA: Todesuntell für ein Midchen
19.58 Sportschae Telegramm
20.00 Togesschoe
20.15 Kein Problem, Herr Kennisserl
Kriminalkomödle
Aufzelchnung einer Aufführung aus der Frankfurter Komödie
21.45 Hundert Meisterwerte
W. Schmalenbach über G. Grosz
11.55 Tegesschoe Olympia 36

22.58 Die Schwimmeria
Australischer Spielfilm (1978)

Zwei Fliegen 22.45 Der Einzelgä

Amerikanischer Spielfilm (1981)

6.40 Nachrichten

MARKE NORD 18.00 Seconstraße
18.30 Der Spanische Bürgerkrieg (2)
19.16 Satzige Trisume
20.00 Togesschou
28.15 Schiller-Oper

Film von Uwe Schrader 22.40 Jazziest Berlin 1985 Zu Gast: Dizzy Gillespie 23.25 Nachrichten HESSEN wie NORD SÜDWEST

Tascana
21.00 Jacques-Louis David
Französische Maler des 19. Jahr-

Anschließend: Nachrichten

15.00 Scooby-Doo-Show 15.50 Leo, der Fechs 16.00 Musicbox 17.00 Der Mann in den Bergen 18.00 Kein Pardon für Schutzen

Anschi.: Dick Tracy 18.36 APF-blick 18.48 TOP-batra Thema: Preisstablität
TOP-Extra untersucht Ursache und
Wirkung stabiler Preise, erfäutert
dos Zustandekommen des Preisindexes und befragt Politiker, Unternehmer Gewentschwisse.

# ...und am Sonntag WELT...SONNTAG

19.45 100 Fäuste und ein Voterr Deutsch-ital. Western (1972) Mit Ron Ely, U. Glas, Robert Wid-

Regie: Mario Siciliano Gefährliche Begegeung Amerikanischer Spielfilm (1944) Regie: Fritz Lang 25.10 APF-bilck



19.00 Europa nebenas 19.30 Fabrikas als Massam Industrieanlagen gelten noch im-mer nicht überall als schützens-wertes geschichtliches Erbe, Eber-hard Büssem und Lucas Maria Böhmer beschreiben die vorbildlichen britischen Indust 20.00 Togesschau 20.15 Jean Christophe

Die Freundinnen 21.55 Ganz unter uns Von Alan Ayddom 22.28 Quartett im Bett Deutscher Spielfilm (1968) 25.50 Nachrichten

# 3SAT

18.00 Never aus Uhlenbusch 18.35 Der Kurler der Kaiserin 19.00 heute 19.15 Lieder hinterm Deick 19.45 Urlaub am Meer Von Herbert Reinecker 29.45 Syit — Impressionen gestern und

heute 21.50 Bonjour, Cetria 25.80 Nachrichten

17.55 FeSboilturaier in Mönchenglodin der Pause: 7 vor 7

19.50 Casio-Cap Endspiel - Live 21.50 Flants subs

back vis den "Casie-Cap" Spiel um den 3. Platz – Live

Franz.-Ital. Spietfilm (1963) 25.35 Wetter/Horoskop/Betthupf

Analysen und interviews mit den Bundestigo-Store 22.05 Die Sklavissen von Damoskus

2. 通費 The same of

-

To all significant

CONTRACTOR

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Secretary like the

1/4/5

1 Sugar

S 77 at

. age. by

1976年月

N N N

· 地名

10 L 344

· IT.

7 1 m. 1 . 1

Trans

- but know )

mily Lack

F 1, 72 6

**是安徽** 

Line Sales

一 神教

1 24

- APM4

The State of the State of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A CE OWN STATES OF THE PARTY OF

the day to the fact the land

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section Sections

and state of the state of

# Wie mir Marschall Bulganin vor Rostropowitsch den Hof machte Aus den Lebenserinnerungen der russischen Primadonna GALINA WISCHNEWSKAJA

Aus den Lebenserinnerungen der russischen Primadonna GALINA WISCHNEWSKAJA

ders heiklen Mission. Es war das erste Mal, daß eine sowjetische Regierungsdelegation nach dem Bruch zwischen Stalin und Tito Jugoslawien besuchte und, den Hut in der Hand, Frieden mit einem Mann schließen wollte, den unsere Obrigkeit jahrelang bestenfalls als gedungenen Verräter bezeichnet hatte. Ich war, zusammen mit einigen anderen Künstlern, bei diesen Friedensgesprächen dabei.

Als sie allesamt nach einem langen Konferenztag zum Empfang in die sowjetische Botschaft kamen, lernte ich Bulganin und Chruschtschow kennen - Nikolaj A. Bulganin, damals Ministerpräsident, also Staatschef, und Nikita S. Chruschtschow, damais Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU. Nach einem Konzert in einem kleinen Saal kam Bulganin auf mich zu und sagte er habe mich schon mehrfach am Bol-Generalsekretär des Zentralkomitees der sagte, er habe mich schon mehrfach am Bolschoi gehört, und ich möge doch an seinem Tisch Platz nehmen. So kam es, daß ich beim Abendessen zwischen ihm, Chruschtschow und Mikojan saß, Tito und seiner schönen, jungen Frau gegenüber.

Es überraschte mich, daß Tito so ganz anders aussah als auf den Porträts, die ihn entweder in Uniform, auf seiner Jacht oder zu Pferde zeigten und die in ganz Jugoslawien ausgehängt waren: in Läden, auf den Märkten, in jedem Reum, den man betrat. Der Mann, der einen von allen Mauern und Wänden Jugoslawiens ansah, war jung, kühn und breitschultzig. Hier am Tisch aber saß ein eher kleiner Mann, etwa sechzig Jahre alt, mit scharfen Gesichtszügen, der in manchen seiner Eigenschaften an Stalin erinnerte: in seiner Schweigsamkeit, in seinen langsamen, ähnlich "bedeutungsschweren" Gesten und Bewegungen.

Die Atmosphäre am Tisch war merklich gespannt. Es lag auf der Hand, daß unsere Leute ihre Rollen vorher gründlich einstu-

ie Belgradreise galt einer beson- lin sie bei seinen nächtlichen Banketten oft der Partei!" Hätten zwei nicht gefehlt - der zum Tanz ermuntert habe. Möglich, daß ihre Manie da ihren Ausgang nahm.

Am nächsten Tag ließ Bulganin mir Bhumen schicken. Auch das noch! Mir war völlig klar, daß unser neuer Zar und Herrscher einer Frau nicht nur deshalb Blumen schenkt, weil sie schön gesungen hat: Leute wie er versteben sich nicht auf Galanterien. Als ich am nächsten Tag neue Blumen vorfand, war kein Irrtum mehr möglich - der Staatschef machte mir den Hof, und damit war nicht zu spaßen. Aber ich wollte mir keine Gedanken machen. Jetzt war das Allerwichtigste für mich, so schnell wie möglich nach Moskau zurückzufahren. Slawa

Um zum Standesamt zu gelangen, das ge-genüber einem Second-Hand-Laden in der Puschkinstraße lag, mußte man über einen Hinterhof und dort rechter Hand, gleich neben einem Abfallhaufen, durch die Tür. Dort also, in einem kleinen, verkommenen Raum im zweiten Stock, wurden die Leute getraut und geschieden, stellte man Sterbe-Urkun-

Als wir eintraten, saß eine wohlbeleibte, würdige Dame hinter ihrem Schreibtisch ganz so, als sei sie einer Erzählung Isaak Babels entsprungen, Hinter ihr, an der Wand, hingen die üblichen Lenin- und Stalinbilder. Da das Bolschoi-Theater zu diesem Bezirk gehörte, war man hier ganz auf Künstler eingestellt. "Oh, Galina Pawlowna! Was für ein Vergnügeni Ich habe Sie am Bolschoi gehört und bewundere Sie sehri Sie wollen also heiraten?" - "Ja." - "Bitte, meine Liebe, setzen Sie sich doch und geben Sie mir bitte Ihren Paß."

Auch Slawa bat sie um den Paß, doch in kühlem förmlichen Ton und mit einem kleinen Seufzer, der wohl besagen wollte, daß nicht jeder so ein Glückspilz sei. Während des Schreibens wiederholte sie immer wieder: Ach, Galina Pawlowna, Sie singen

wirklich herrlich! Gibt es noch eine Möglichkeit, an Karten für Ihre nächste Vorstellung zu kommen? Aber füllen wir erst mal das hier aus, also: Die Eheleute Galina Pawlowna Wischnewskaja und Metialew Leopoldo-Rotr... witsch Rosr... Herrgott im Himmel, was filr ein Namei Genosse, war doch der Nachname?" - "Rostropo-witschi" - "Wie?" -.Rostropowitsch!"

Mitten in diesen Hicklichen Tagen erreichte mich die Nachricht, daß ich in ganz Moskau gesucht würde. Mein neuer Verehrer, Bulganin, an den ich überhaupt nicht mehr gedacht hatte, hatte mich in meiner alten Wohnung telefonisch zu erreichen versucht und dabei von den Nachbarn arfahren, ich sei entflohen. "Wo-

hin?" - "Das wissen wir nicht." Auch das Bolschoi wußte nichts, denn dort hatte ich mich noch nicht wieder blikken lassen. Folglich erging der Befehl von Bulganin: Findet sie! Die ganze Stadt grasten seine Leute ab. Doch erst am Abend des Tages, an dem Bulganin mich zu sehen wünschte, trafen sie Mark zu Hause an und erfuhren von ihm, wo ich steckte. "Galina Pawlowna," - der Kulturminister war persönlich am Apparat - "wir haben Sie überall gesucht. Heute, zu Bulganins Geburtstag. findet ein Empfang auf seiner Datscha au-Berhalb Moskaus statt, weshalb N. A. Sie persönlich bitten läßt, bei einem kleinen Konzert mitzuwirken. Wir werden Sie in ei-

ner halben Stunde mit dem Wagen abholen." Mir blieb kaum noch Zeit, mich umzuzieben und zurechtzumachen. Nicht einmal Slawa hatte ich erzählt, daß mir der alte Mann in Jugoslawien Blumen schicken ließ, so sicher war ich mir, daß der ganze Spuk nach meiner Rückkehr nach Moskau verfiogen sei. Weit gefehlt.

Bulganins Datscha, die auf dem Weg nach Vikolina Gora, in Schaworonki, lag, war also Schauplatz des Empfangs zu seinem sechzigsten Geburtstag. Wobei das Wort Empfang wirklich fehl am Platze ist, denn dabei denkt man doch eher an eine festlich gedeckte Tafel, an Bedienung und weiße Tischtücher, an Gläser aus Kristall und vieles mehr, das den Feiernden ein wenig Zurückhaltung abverlangt. Nun, dies hier war ein Trinkgelage nach guter russischer Art und Tradition, das, als ich ankam, bereits in vollem Gange war, ja, schon mächtig über-

Zu dem intimen Kreis, der sich hier zusammengefunden hatte, gehörten Mitglieder des Politbüros, deren Familien und einige Marschälle. Auch wenn ich alle diese Führungsleute seit meiner Kindheit von ihren Porträts her kannte, hatte ich sie doch nie beieinander gesehen und nie "privat". Wie merkwürdig sie jetzt in dieser häuslichen Umgebung wirkten, dicht an dicht um einen Tisch gedrängt, der mit Essen und Trinken überladen war. Wie laut und anmaßend sie sprachen, wie hart sie zechen konnten! Dabei merkte man allen eine gewisse Spannung an; wie die Anführer von Wolfsrudeln schienen sie ängstlich bemüht, ihre Schwächen vor dem Gegner nicht bloßzustellen. So also sahen sie aus, die "Herzen und Hirne

"in Gott ruhende" Stalin und Berija, den sie kürzlich erschossen hatten -, die Runde der alten Waffenbrüder und Gesinnungsgenossen wäre vollzählig gewesen.

In aller Ruhe sah ich sie mir an. Rundum nur schwammige, farblose Gesichter, derbe Stimmen, schlechte Manieren. Selbst hier, wo sie doch unter sich waren, gab es statt Trinksprüchen nur Parolen: "Vorwärts mit dem Kommunismus!" "Lang lebe die Sowietunion!" Mit der üblichen Plattheit und Durchsichtigkeit schmeichelten sie Bulganin und nannten ihn immer wieder "unseren Intellektuellen", wußten sie doch, wie sehr er das mochte.

Die Damen - klein, fett und meistens stumm - wirkten reichlich verkrampft. Keine von ihnen trug ein Abendkleid oder eine hübsche Frisur. Ihre Männer ließen sich in Gesellschaft nie mit ihnen sehen, weshalb ich ihnen bisher auf keinem offiziellen Empfang begegnet war.

Allseits schweigte man in Erinnerungen. "Kolja", kreischte die keckste der Damen quer über den Tisch, "Kolja, erinnerst du dich, wie du als ganz junger Offizier in unserem Haus in Turkestan aufgetaucht bist? Damals sagte ich zu Lasar: Sieh nur, was für ein hübscher junger Mann!"

Aha, das ist also Kaganowitschs Frau, männlich, draufgängerisch, aber hausbakken. .... und ein so intelligenter Menschl Weißt du, filr uns warst du immer etwas Besonderes, unser ganzer Stolz!" Vom anderen Ende des Tisches krächzte der schwerhörige und zahnlose Woroschilow: "Weißt du noch, was für ein schneidiger Kavallerie-Offizier du damais warst?"

#### Neben mir am Tisch saß der neue sowietische Zar

Mit einem Mal ging mir ein Licht auf. Natürlich, viele dieser Frauen, die hier schweigend am Tisch saßen, viele dieser Ehafrauen unserer Führungsspitzen hatten Jahre in Stalins Straflagern zugebracht! Und ihre Männer? Nun, sie blieben frei in jenen Jahren, aber ihre Frauen haben sie ausgeliefert, als man sie unter falschen Anschuldigungen abholte. Um die eigene Haut zu retten, hat keiner von ihnen sie verteidigt – Feiglinge allesemt! Nach Stalins Tod kamen die Frauen zuräck zu eben diesen Ebemännem und saßen jetzt neben ihnen am Tisch. Was wohl in ihren Köpfen vorgehen mochte? Der Reihe nach sah ich sie mir an, Die Frauen von Molotow, von Kalinin, von Budjonni, von Andrejew und von Poskrebyschew waren ebenso wie die Marschallsgattinnen als Zionistinnen inhaftiert gewesen. Hatten sie nur überlebt, um hierher zurück-

Mein Gott, warum mußte ich mir jetzt die schändlichen Lügen dieser Männer anhören und mich ihren vielsagenden Blicken aussetzeni Ich verabscheute sie und legte keinerlei Wert auf ihre Gesellschaft. Und der alte Mann neben mir, wie konnte er es wagen, mich so anzustarren! Dabei war mir völlig klar, wer hier der Herr und wer die Dienerin war; ich wußte, daß alles erst anfing und daß meine Nummer, das Dummchen zu spielen, hier nicht zog. Neben mir saß der sowietische Zar, der sogar genauso hieß wie Rußlands letzter Herrscher: Nikolaus Alexander

Schon hörte ich seine schmeichelnde Stimme an meinem Ohr: "Ich habe Sie zu Hause angerufen, aber da sagte man mir, daß Sie dort nicht mehr wohnen, daß Sie weggelaufen sind."

"Ich bin nicht weggelaufen. Ich habe gaheiratet." - "Wirklich? Herzlichen Glück-wunsch!" Er spielte den Ahnungslosen, Überraschten, wußte aber mit Sicherheit fiber das Formular Bescheid, das Slawa eingereicht hatte. "Vielen Dank! Den Cellisten Mstislaw Leopoldowitsch Rostropowitsch. Voller Stolz sprach ich den Namen aus. Und diesmal gelang es mir trotz meiner Nervosität, ihn auch richtig auszusprechen.

Am nächsten Morgen schellte es an der Wohnungstür, und Sofja Nikolajewna öffnete die Tür. Ein junger Leutnant stand mit einem riesigen Blumenstrauß davor und salutierte wie bei einer Truppenparade. "Nikolaj Alexandrowitsch Bulganin hat mich beauftragt, diese Blumen Galina Pawlowna zu überreichen." Mit diesen Worten drückte er der alten Frau den gewaltigen Strauß in die Hand, daß diese fast zu Boden ging. Er konnte sie eben noch auffangen. "Gut, bestellen Sie ihm unseren Dank."

### Zu Gast auf der Datscha zum wilden Trinkgelage

Das war der Beginn meiner Flitterwochen mit Slawa. Noch am selben Abend kam ein Anruf vom Kreml. "Guten Tag, Galja, hier ist Nikolaj Alexandrowitsch." Der Ernst meiner Lage war mir durchaus bewußt, doch bemühte ich mich um einen unbekümmerten, möglichst unverbindlichen Ton. Guten Tag, Nikolaj Alexandrowitsch! Haben Sie vielen Dank für die wundervollen Blumen!" - .Ich habe zu danken. Es war mir eine große Freude, daß Sie gestern noch gekommen sind. Wollen Sie heute mit mir zu Abend essen? Ich bin zurück in der Stadt."

Er sagte das so, als ob es meinen Mann nie gegeben hätte! Wiederum versuchte ich, das Gespräch in Richtung allgemeiner Konversation zu lenken. Umsonst. Die Stimme am anderen Ende der Leitung blieb unverändert ernsthaft und zeigte keinerlei Neigung, sich auf meinen Tonfall einzulassen.

Also fing ich an, mich herauszureden. Heute abend? Nein, da habe ich Probe im Theater. Das kann spät werden." - "Das macht nichts. Ich warte auf Sie. Ich schicke

Am späten Abend kreuzten drei schwarze Sil-Limousinen in unserer schmalen Straße auf, zwei davon mit Leibwächtern besetzt. In der dritten, der mittleren, saß er selbst. Bulganin, unser neues Staatsoberhaupt, Sein Erscheinen deutete unmißverständlich darauf hin, daß er seine Schachfiguren ohne Zögern zu setzen gedachte, ein festes Ziel im Auge hatte und sich gewiß nicht zum Narren halten ließ. Aus allen Häusern, allen Fenstern schauten die Leute zu – weiche Ehr für unsere Straße, der Staatschef persönlich!

Von diesem Abend an lud er uns täglich ein, auf seine Datscha, in seine Moskauer Wohnung und, natürlich, zu endlosen Zechereien. N. A. trank eine ganze Menge und forderte auch Slawa zum Trinken auf. Nurbrauchte man den nicht erst aufzufordern, der trank schon von allein, aus reiner Wut.

Wenn sie dann beide betrunken waren. stierte der Alte mich gierig an und sagte zu Slawa: "Du bist mir leider zuvorgekommen." – "Ja, es sieht ganz so aus." – "Åber du kannst sie doch gar nicht lieben. Du bist ja fast noch ein Kind! Weißt du überhaupt, was Liebe ist? Nun, ich weiß es und ich liebe sie. Sie ist mein Schwanengesang, Ja, ja, schon gut, wir werden sehen. Ich kann warten, das habe ich gelernt."

Da saß ich dann zwischen den beiden und hörte zu. Daß Slaws ein Recht auf mich hatte, wollte Bulganin einfach nicht anerkennen und beendete jede dieser Trinkereien mit großartigen Erklärungen Slawa gegenüber, wie sehr er mich liebe und daß ich alles von ihm haben könne, "Wir brauchen aber nichts." - "Was heißt das, ihr braucht nichts? Seid bloß nicht so stolz! Mein Adjutant hat mir erzählt, daß ihr in einer Gemeinschaftswohnung lebt. Warum?\* - "Wir leben mit meiner Mutter zusammen, Nikolaj Alexandrowitsch. Aber ich gehöre zur Koopera-

Wischnewskaja, verheiratet mit dem Cellisten Mstislaw Rostropowitsch, muste Rus-land 1974 verlassen. Ihre auf englisch erschienenen Memoiren "Galina", denen die

hier abgedruckte Episode entnommen ist, wurden ein Welterfolg. Sie kommen Ende September (im Lübbe Verlag) auf deutsch beraus FOTOS(2): HARCOURT, BRACE, JOVANOVICH

ewskaja als "Aida" in der New Yorker Metropolitas Opera. Frau

tive des Gebäudes, das jetzt in der Ogarew- auf der Welt der Tatsache stellen, daß ich Straße fertiggestellt wird."

"Soll das etwa heißen, daß ihr dafür bezahlt habt? Woher hast du denn das Geld?" – Ich habe das Geld von meinem Stalinpreis in die Wohnung gesteckt." - "Aber warum nur? Ich kann euch eine mietfreie Wohnung besorgen – in jedem Gebäude, in jeder Ausführung ganz nach euren Wünschen." – "Vielen Dank, Nikolaj Alexandrowitsch. Aber ich habe mich schon so an den Gedanken gewöhnt, daß diese Wohnung mein Eientum ist." - "Was du nicht sagst! Eigentum! Heute gehört dir etwas, und morgen gehst du mit dem Hut herum!" – "Die Zeiten haben sich geändert, Nikolaj Alexandro-

witsch!" - "Hätte ich euch doch bloß schon

unter den Fingern gehabt! Nein, nein, ich

mache ja nur Spaß," Ich glaube, daß N. A. oftmals, wenn er mich mit glasigen Augen ansah, der guten alten Zeit nachtrauerte, vornehmlich dann. em Berijas erzāj te: daß man nach seinem Tod eine Liste mit den Namen von über hundert Frauen fand, die ihm auf seinen Befehl von der Geheimpolizei zugeführt werden mußten. Seine Agenten hatten den Frauen einfach aufgelauert, sie von der Straße weg ins Auto gezerrt und ihrem Chef zu dessen sexueller Lustbarkeit übergeben. Was indes noch immer in unseren Köpfen spukte, war weniger die Tatsache, daß Berija seine gerechte Strafe erhalten hatte und erschossen worden war, sondern daß er trotz seiner Schurkereien zwanzig Jahre lang Mitglied der Reglerung gewesen war, jener Regierung, die noch immer aus seinen Gesinnungsgenos-

Auch Bulgarin war in unseren Augen ein Erbe Stalins, dessen düsterer, bedrohlicher Schatten noch immer über uns schwebte. Aber aufgrund seines intellektuellen Aussehens und seiner gepflegten Manieren stellte er unter all den derben, vierschrötigen Köpfen schon eine Ausnahme dar. Nach Ansicht aller sah er aus wie ein pensionierter General, der noch im alten Reich gedient hatte. Auch war es sein größter Wunsch, in meinen Augen als aufgeklärter Monarch zu erscheinen, als eine Art Nikolaus III. Immer wieder betonte er mit allem Nachdruck, daß ich bei ihm nichts zu befürchten hätte. Vielleicht hat er mich wirklich geliebt.

sen bestand.

Jedenfalls wollte Bulganin sich um nichts

buchstäblich vor seiner Nase weggeschnappt worden war. Und von wem? Von einem, der "fast noch ein Kind" war, wie er zu dem wittenden Slawa zu sagen pflegte.

Zunächst war alles das nur ein Spiel. Slawa genoß in gewisser Weise seine Siegerrolle in einem Kampf, der auf so hoher Ebene stattfand. Bald aber wurde er sich voll der unerfreulichen Seite seiner Lage bewußt, als er merkte, daß alle seine Bekannten ihm schon auf der Straße gratulierten. In einem Land, wo alles in Lügen und sklavischer Kriecherei ertrinkt, ist selbst eine solche Lage dazu angetan, jemanden in unerreichbare Höhen emporzuheben; denn da hat sich ja jemand aus einem gewöhnlichen Sklaven dieses Staates unvermittelt in eine "Persönlichkeit" verwandelt. Niemand wird es mehr wagen, ihn zu kritisieren, er wird nur noch beneidet, bewundert, umschmeichelt, umworben - und warum? Weil sich durch ihn nen Titel, eine Wohnung oder auch nur einen Telefonanschluß zu stellen, ohne sich in die Wartelisten eintragen zu müssen.

#### In den Kreml ging man nur ohne den Ehemann

Wir beschlossen, unsere seltsamen Beziehungen zu Bulganin schrittweise abzubauen. Die Frage war nur, wie - ohne uns in unserer jetzigen Lage einen Todfeind zu schaffen. Also schützte ich bei den nächsten Einladungen in Bulganins Wohnung Unwohlseln vor oder behauptete, einen ausgebuchten Stundenplan im Theater zu haben. Natürlich durchschaute er meine Strategie und zog nach: Von jetzt an ließ er mich durch das Kulturministerium auffordern, bei Empfängen im Kreml aufzutreten. Und dort war es nun mal nicht üblich, zusammen mit dem Ehenartner zu erscheinen.

Der erste Anruf kam gewöhnlich von einem Funktionär des Ministeriums. "Galina Pawlowna, heute abend findet ein Empfang im Kreml statt, und man bittet Sie um Ihren Auftritt." - "Ich habe Probe am Theater." -Dann lassen wir Sie entschuldigen!" – "Ich bin nicht gut bei Stimme."

Der zweite Anruf kam dann bereits vom Kulturminister persönlich. "Galina Pawlowna, wir erwarten Ihren Auftritt heute abend im Kreml." - "Es geht mir nicht besonders gut, außerdem habe ich in drei Tagen Vorstellung." - "Das arrangieren wir schon!" - "Ich kann heute abend wirklich nicht auftreten, ich bin viel zu müde!"

Daß man angesichts einer solchen Ehre mude sein konnte, ging ihnen nicht in den Kopf. So, wie sie die Dinge betrachteten, hätte selbst ein Toter gesungen. Schließlich griff der Staatschef selbst zum Telefon. "Galja, ich bitte Sie, zu dem Empfang zu kommen." - "Nikolai Alexandrowitsch, ich habe einfach keine Lust, auf Empfängen zu singen!" - "Bitte kommen Sie trotzdem, ich will Sie sehen!"

Allmählich aber hatte ich die ganze Farce so satt, daß ich eines Tages in dem engen, stickigen Flur unserer Gemeinschaftswohnung die Beherrschung verlor und ihn am Telefon regelrecht anschrie: "Wie können Sie sich nur so zum Narren machen? Mich mehrmals am Tage anzurufen - als ob Sie nicht längst begriffen hätten, daß wir nicht mehr zu Ihnen kommen wollen! Ich habe die Nase voll von dem ganzen Klatsch. Ich habe es satt, auf Ihren Empfängen zu singen! Begreisen Sie doch endlich, wie demutigend das für mich ist. In Ihren Augen mag das eine große Ehre für mich sein, aber ich bitte Sie inständigst, mir diese Ehre ein für allemal zu ersparen. Das ist alles. Auf Wiederhö-

Von diesem Abend an aber brauchte ich nie wieder auf einem Regierungsempfang zu singen. Bulganin wurde bald darauf von Chruschtschow entmachtet. Und mein Name verschwand für immer von jener Liste, die uns als Hofnarren die Ehre verschafft vor unserer betrunkenen Obrigkeit den



diert hatten. So brachte Mikojan seine Toasts wie ein geübter Toastmeister aus, Bulganin bemühte sich wie stets, die Konversation auf geistig anspruchsvollem Niveau zu halten, und Chruschtschow, der sich wie gewohnt als guter Kumpel gab, hörte nicht auf, alle Welt küssen zu wollen.

"Josja, komm, vergiß den Ärger! Du mußt dir ein dickeres Fell zulegen. Trink und laß Vergangene: vergangen sein!" Alles an Tito aber wies darauf hin, daß sein Gedächtnis zu gut war und er gar nicht daran dachte, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Man spürte förmlich, wie lange er auf diesen Augenblick sewartet hatte und daß er ihn auch mögichst lange genießen wollte. Immer wieder huschte ein ironisches Lächeln über sein

Mit einem Mal tauchte Iwan Serow, Chef der Geheimpolizei und Nachfolger Berijas, hinter meinem Stuhl auf und flüsterte mir zu: "Bringen Sie einen Toast auf die Gemahlin Titos aus!" Eine Frau der andern - das konnte doch nur peinlich sein! Was blieb mir aber übrig, als aufzustehen und etwas matt zu sagen: "Ich schlage vor, unsere Gläser zu erheben und auf das Wohl von Madame Tito zu trinken!"

Zunächst schien mein Trinkspruch völlig fehl am Platz. Dann aber kam Titos Antwort: ein Lachen - sein erstes Lachen an diesem Abend. "Madame! Was für eine "Madame"? Während des ganzen Krieges ist sie Partisanin gewesen, sie hat geschossen und Leute umgebracht!"

"Wirklich? Das hätte ich nie gedacht! So eine schöne Frau!" Er gluckste vor Lachen. "Nun, dann wissen Sie jetzt, daß es auch schone Partisaninnen gab!" Voller Stolz schaufe er auf seine Frau.

Das Eis war gebrochen, die Spannung löste sich. Der KGB-Mann hatte recht gehabt. Chruschtschow kam sofort mit: "Los, Mädchen, wir tanzen!" Und unsere Führer begannen wie wild mit uns herumzuhüpfen. Tito tanzte nicht.

Ich hatte mich schon oft gefragt, warum unsere sowjetischen Führungsleute so leidenschaftlich gern tanzen. Sie bewegen sich nămlich ziemlich schwerfällig dabei, so, als sei es harte Arbeit. Nie habe ich bei Empfängen im Ausland erlebt, daß die Präsidenten anderer Großmächte sich im angeheiterten Zustand auf die Tanziläche begeben hätten. Von Bulganin erfuhr ich dann, daß Sta-



Gofährten in Gfück und Ungfück: Die Wischnewskaja mit Rostropowitsch, Schostakowitsch und David Oistrach (von finks)

# Kleinkrieg im Badezimmer

Erzählung von MARGARET ATWOOD

eute am späten Nachmittag ist sie aus dem alten Zimmer in das neue umgezogen. Der Umzug ging mit einem Minimum an Anstrengung vonstatten, sie brachte alles in den beiden Koffern unter und war in der Lage, sie selbst die drei Häuserblocks weiter zu tragen, die die alte Wohnung von der neuen trennen. Sie mußte nur zweimal zum Ausruhen stehenbleiben Sie ist ziemlich stark für ihr Alter.

Bei der Ankunft in dem neuen Haus bekam sie die Schlüssel von einem alten Mann ausgehändigt, der im vorderen Zimmer im Erdgeschoß wohnt. Ein sympathischer alter Mann mit weißem Haar und einem wohlwollenden Lächeln. Sie trug die Koffer die schmale Treppe hinauf in den zweiten Stock, einen nach dem anderen. Sie hat die Zeit, die vom Tag noch blieb, damit verbracht, das Zimmer einzurichten. Dieses Zimmer ist kleiner als das alte, aber wenigstens ist es sauber. Sie hängte die Kleider in den Schrank und legte ein paar in die Kommode. Es gibt kein Regal, also wird sie den Topf, die Tasse, den Teller, das Besteck und die Kaffeekanne auch in einer der Kommodenschubladen aufbewahren müssen. Es gibt allerdings einen kleinen Tisch, und ich beschloß, daß die Teekanne darauf stehen bleiben darf, auch zwischen den Mahlzeiten. Sie hat ein dekoratives Muster.

Dienstag Heute morgen lag sie im Bett und versuchte, wieder einzuschlafen. Ich schaute auf die Uhr und stimmte ihr zu, daß die Matratze wirklich dünn und ziemlich hart ist, noch härter als die im alten Zimmer. Es war fast neun, und ich befahl ihr, den Arm auszustrecken und den Wecker abzustellen, bevor er klingelte.

Jemand kam die Treppe herauf, langsam, mit schleppendem Schritt, und ging ins Bad, machte die Tür zu und schloß ab. Sie war im Begriff, sich umzudrehen und wieder einzuschlafen, als die Person im Bad anfing, heftig zu husten. Dann kam ein Geräusch von Räuspern und Ausspucken, und die Toilet-tenspülung rauschte. Ich weiß fast sicher,

# Ein Baum wächst

Von KLAUS RAINER GOLL

ein baum wächst aus dem bild aus dem fensterrahmen aus der fenster umrahmung wachs ich nicht heraus / bleib ich im bild wächst der baum heraus / ohne mich iahrfüriahr

wer das war: Es muß der alte Mann von unten sein. Der arme Mann muß eine Erkältung haben. Er ist allerdings genau eine halbe Stunde im Bad gewesen, was ziemlich lang ist; und er hat es fertiggebracht, eine Reihe unangenehmer Geräusche von sich zu

Schließlich überredete ich sie, aufzustehen: Sie müßte einkaufen gehen, es sei nichts zu essen da. Sie ging ins Badezimmer, und keinen Moment zu früh, denn schon näherten sich andere Schritte, Ich fand, das Bad hätte sauberer sein können; heute morgen wusch sie sich allerdings nur im Waschbecken. Jedenfalls heißes Wasser zur Genüge. Sie ging in ihr Zimmer zurück und zog den Mantel und die Überschuhe an. Sie nahm ihre Tasche und ging aus dem Zimmer, wobei sie die Tür hinter sich zuschloß. Die Badezimmertür war geschlossen, als sie vorbeiging; man sah das Licht durch das

Als sie unten an der Treppe ankam, war der alte Mann im Flur und sortierte die Post auf dem dunklen Tischchen, das neben der Haustür steht. Er hatte einen Bademante an; darunter kamen seine gestreiften Schlafanzughosen, dann seine dünnen Knöchel und kastanienbraune lederne Hauspantoffeln hervor. Er lächelte bezaubernd und sagte guten Morgen. Ich befahl ihr, zu nicken und zurückzulächeln.

Sie schloß die Haustür hinter sich, ging die Straße entlang, in Richtung auf die mehrere Blocks entfernte Stelle, wo es, wie ich wußte, ein Geschäft gab. Ich betrachtete entzückt die Häuser in der Straße, an denen sie vorbeiging, liebkoste und ordnete sie: rote Klinkerhäuser, meist Doppelhäuser wie das, in dem das Zimmer ist, mit hölzernen Zwillingsveranden. Die Häuser in der Nähe des altén Zimmers waren größer gewesen.

Ich war schon früher in dieser Straße gewesen, natürlich (es war nicht weit von der alten Wohnung), aber jetzt konnte ich diese Straße zum erstenmal als meine betrachten. als Teil des neuen Reviers, durch das ich Pfade und meine eigenen vertrauten Routen aufspüren konnte. Diese Bäume gehörten mir. Dieser Bürgersteig gehörte mir.

Sie bog in eine Hauptstraße ein, auf der Autos fuhren, und ging einen Block weit und bog ab und ging noch zwei Blocks weiter, bis sie zu dem Geschäft kam. Sie ging durch die Glastür hinein und durch das Drehkreuz. Dann zögerte sie: Sie wußte nicht, ob sie einen Einkaufswagen oder ei- gestört würde? Alle anderen im Haus schei-

nen Drahtkorb nehmen sollte. Sie fand, daß die Wagen leichter sind, die Drahtkörbe sind schwer zu tragen; aber ich sagte, sie würde ja nicht so viel kaufen, und Einkaufswagen versperren den Weg und halten alles auf, deshalb nahm sie schließlich einen Korb.

Ich muß immer darauf achten, wieviel sie ausgibt. Sie würde gerne Steak und Pilze kaufen, natürlich, und Oliven und Fleischpasteten und Schweinebraten. Ihre alten Gewohnheiten sind schwer zu durchbrechen. Aber ich bestehe darauf, daß sie Dinge nimmt, die billig und nahrhaft sind. Schließlich haben wir erst Mitte des Monats, und der Scheck vom Staat kommt erst in einiger

Sie trug die Tüte mühelos nach Hause und legte die Milch und die Eier und die gefrorenen Erbsen in den Kühlschrank, der im Flur im Erdgeschoß steht. Der Kühlschrank riecht sonderbar. Vielleicht sollte man dem Hauswirt sagen, daß er ihn saubermacht. Dann ging sie nach oben, holte Wasser aus dem Bad und machte sich eine Tasse Kaffee auf dem Kocher mit der einen Heizplatte und aß etwas Brot mit Butter,

Während sie aß, ging jemand ins Bad; diesmal nicht der alte Mann, sondern eine Frau. Sie spricht wohl mit sich selbst; jedenfalls habe ich zwei Stimmen erkannt, eine hoch und nörgelnd, die andere ein dringliches Flüstern, höchst sonderbar. Die Wände sind dünn, aber ich konnte nicht genau verstehen, was sie sagte.

Als die Schritte wieder hinausgegangen waren, trug sie die Tasse und den Löffel hinüber ins Bad und wusch sie im Waschbecken ab. Dann legte sie sich hin und machte ein Schläfchen. Ich fand, daß sie es verdient hatte nach all der Lauferei. Es war Abendbrotszeit, als sie aufwachte. Sie öffnete eine der Dosen mit Bohnen. Wenn der Scheck kommt, muß sie einen neuen Dosenöffner kaufen.

Das scheint ein täglicher Vorgang zu sein. Genau um neun Uhr wurde ich wieder davon wach, daß der alte Mann ins Bad humpelte. Er hat einen fürchterlich bellenden Husten. Es klingt, als ob er sich übergibt. Vielleicht wäre es möglich, daß sie das Bett umstellt, so daß ihr Kopf weiter von der Wand weg ist. Aber wenn ich die Größe und die Form des Zimmers betrachte, dann sehe ich schon, daß es nur diesen einen Platz dafür gibt. Das ist wirklich ärgerlich.

Mehrere Maie während des Vormittags kam die Frau mit den beiden Stimmen ins Bad. Sie schien Eimer oder Topfe mit Wasser ins Waschbecken zu leeren. Wieder konnte ich die hohe Stimme und das rauhe Fhistern hören. Mit sich selbst reden ist eine schlechte Angewohnheit. Als sie hineinging, um nach dem Mittagessen die Tasse und den Teller abzuwaschen, fand sie im Ausguß eine steckengebliebene Kartoffelschale.

Später am Nachmittag sagte ich ihr, daß sie ein Bad nehmen millite. Sie hätte es gern vermieden, weil das Badezimmer eher kalt ist, aber ich sage ihr wieder und wieder, daß Sauberkeit und Gesundheit notwendigerweise zusammengehören. Sie verriegelte die Tür, und ich ließ sie neben der Badewanne hinknien, damit sie sie gründlich untersuchen konnte. Ich fand ein kurzes Haar und ein paar Fusseln um den Abfluß.

Das Wasser war heiß, und sie hatte ein angenehmes Bad, obwohl es nicht so entspannend war, wie es hätte sein können. Vor der Tür waren unruhige Schritte zu hören. mehrere Male. Es wäre sicher von Vorteil, wenn der Hauswirt ein zweites Bad installieren würde; vielleicht ist im Erdgeschoß

Donnerstag Der alte Mann wird langsam unerträglich. Ich beginne, an seinem Treiben im Bad eine gewisse Aggressivität zu spüren. Ich habe das Gefühl, daß er sie nicht in diesem Haus haben will: Er versucht, sie dazu zu bringen. auszuziehen. Dieses Mal hat er gegurgelt, ein höchst widerliches Geräusch. Man muß ihn in seine Schranken weisen, man muß ihm zu verstehen geben, daß ich mir das nicht lange gefallen lassen kann. Sie braucht ihren Schlaf und muß Ruhe haben.

Ich veranlaßte sie, dem Hauswirt wegen des Geruchs im Kühlschrank einen Zettel hinzulegen, aber zur Abendessenszeit war der Kühlschrank immer noch nicht saubergemacht, obwohl der Zettel vom Tisch verschwunden war. Manche Leute sind wirklich schwierig.

Sie ist heute auf der Treppe an dem alten Mann vorbeigegangen. Nach seinem Neun-Uhr-Ritual, heute morgen einem noch ekligeren als gewöhnlich, hatte er die Frechheit zu lächeln, als sei ihm nicht einmal bewußt, daß ich neben dem Badezimmer wohne (obwohl er doch gehört haben muß, wie sie den Flur entlangging). Es lag etwas Boshaftes unter der Unschuld seines Lächelns. Ich wies sie an, nicht zurückzulächeln; sie runzelte die Stirn und schloß den Mund noch fester. Er darf nicht bestärkt werden in seinem Glauben, daß er sich das weiter erlau-

Samstag Heute ist sie wieder in das Geschäft gegangen, vor dem Mittagessen. Während sie ging, dachte ich über den alten Mann nach. Ganz sicher muß bald etwas geschehen. Ich habe mir überlegt, daß es nicht geht, ihn persönlich anzusprechen. Er würde nur beleidigt sein oder so tun, als ob er nicht wüßte, daß sie davon aufwacht, oder daß niemand berechtigt ist zu fragen, was er im Bad tut. Er wird eine ausweichende Antwort finden und sich weiter jeden Morgen in der gleichen Weise verhalten.

Ich mußte immer wieder über die Zeit nachdenken: Er ist immer so pünktlich. Was würde wohl geschehen, wenn sein Ablauf

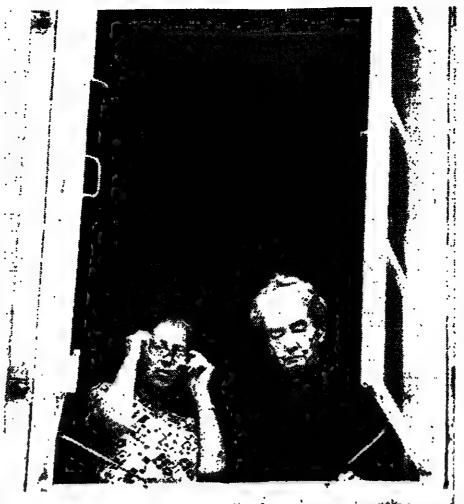

Peter Schubert: Am Fenster

nen die halbe Stunde zwischen neun und halb zehn als die seine zu betrachten; zumindest ist nie jemand kurz vor neun im Badezimmer. Ganz sicher würde das für ihn ein Zeichen sein, daß ich es weiß und daß es schwer für ihn sein wird, so weiterzumschen. Er wird sie nicht vertreiben dürfen.

Als sie die Treppen hinaufging, war mir, als sähe ich ihn hinter der Jalousie aus dem vorderen Fenster herausschauen. Versucht er, ihre Bewegungen zu verfolgen?

Heute nachmittag entschied ich, daß ich Klarheit über die Frau mit den beiden Stimmen haben muß. Sie ging mitten am Nachmittag ins Badezimmer, und es waren lauter planschende Geräusche zu hören. Ich strengte mich an, versuchte, die unterschiedlichen Stimmen auseinanderzuhalten. aber sie schienen sich zu überschneiden. Ich sagte zu ihr, daß sie hinter der Tür warten und schnell aufmachen müsse, sobald sie hört, daß der Schlüssel im Schloß der Badezimmertür herumgedreht wird. Es gelang ihr, das genau richtig abzupassen. Ich konnte die Frau stellen, als sie heraus-

kam. Jetzt weiß ich, daß es zwei Frauen sind. Die eine, die flüstert, ist eine alte Dame, sehr dünn, mit kleinen dunklen Augen, die wie Löcher in ihrem Kopf aussehen. Sie war in eine Decke gewickelt und wurde von der anderen Frau getragen; ihre Beine und ihre gekrümmten bloßen Füße hingen aus der Decke heraus. Als sie mich sah, nickte sie

Ich befahl ihr, die Tur zu schließen. Sie war ganz außer sich, deshalb ließ ich zu, daß sie sich ein wenig zum Ausruhen hinlegte. Ich werde nicht dulden, daß sie jemals so lebt. Nach dem Abendessen dachte ich wieder über den alten Mann nach. Ich ließ sie länger als gewöhnlich aufbleiben, damit ich hören konnte, wie die Uhr der Kirche an der Ecke die Stunde schlug. Ich stellte den Wek-

Der Wecker läutete zwanzig Minuten vor neun. Ich hatte die üblichen fünf bis zehn Minuten berücksichtigt, die es dauert, sie aus dem Bett zu treiben. Sie zog den Morgenmantel und die Hausschuhe an, die ich sie am Abend vorher auf dem Stuhl hatte bereitlegen lassen, und schloß das Fenster und suchte alles zusammen; Seife, Zahnbür-

ste, Badehandtuch, Nagelbürste, Tagebuch. Desinfektionsmittel, Zimmerschlüssel und den Wecker. Zehn Minuten vor neun ging sie aus dem Zimmer, schloß die Tür ab, ging hinüber ins Badezimmer und drehte den Schlüssel vorsichtig im Schloß um. Sie säuberte die Badewanne, desinfizierte sie und ließ das Wasser laufen, bis die Wanne ziemlich voll war.

Sie stellte den Wecker auf den Boden, legte das Tagebuch daneben und lehnte sich im warmen Wasser zurück. Ich befahl ihr, sich von nichts stören zu lassen.

Genau um neun Uhr hörte ich seine schleppenden Schritte den Flur entlangkommen; sie lächelte. Die Schritte hielten vor der Tür inne, schlurften zögernd und fingen dann an, hin- und herzugehen. Der Wecker tickte. Ich befahl ihr, planschende Geräusche zu machen. Um zwanzig Minuten nach neun fingen die Schritte draußen an, ungeduldig auf und ab zu hopsen. Dann klopfte es an die Tür. Ich verbot ihr, etwes zu agen; sie legte die Hand auf den Mund, um nicht laut aufzulachen.

Das Klopfen verstärkte sich zu einem Trommein. Er hämmerte jetzt mit beiden Fäusten an die Tür. "Lassen Sie mich rein!" rief er flehend. Seine Stimme klang aufgebracht. Ich stellte mir seine dünnen Beine in der gestreiften Schlafanzughose vor und den Morgenmantel und die kastanienbraunen Pantoffein. Um halb zehn hörte das Trommein auf. Er gab ein ersticktes Geräusch von sich, einen unartikulierten Laut der Wut und Verzweiflung, und die Schritte hinkten fort, den Flur entlang. Kilig, fast im Laufschritt. Sie lächelte und schöpfte ein wenig Wasser über ihren Bauch. Sie hält ihre Figur bemerkenswert gut.

Die Schritte gingen zwei oder drei Stufen hinunter, dann gab es ein Krachen und einen Aufschlag und ein Schmerzgewimmer. das in der Stille verklang. Ich hörte, wie sich andere Türen öffneten.

Sie machte eine Bewegung, um aus der Wanne zu steigen, aber ich befahl ihr zu bleiben, wo sie war. Sie lag in der Wanne und starrte ihre rosa Zehen an, die an der Wasseroberfläche trieben, während ich horchte. Ich wußte, daß die Badezimmertür gut und sicher verschlossen war.

Vorerst habe ich gewonnen.

# Neues Licht auf den "nouveau roman"

Von CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

ie Ungeduld, die man gelegentlich beim Hören zeitgenössischer Musik verspürt, rührt weniger daher, daß einem die neuen Klangformen ungewohnt sind, sondern aus der Rücksichtslosigkeit, mit der die Komponisten ihre Hörer behandeln. Mit der selbstquälerischen Askese einer persönlichen Ideologie folgen sie theoretischen Vorgaben, die jeden Einbruch von künstlerischer Intuition verwehren. Aber dann trifft man plötzlich auf einen Komponisten, dessen musikalischer Elan so ungebrochen ist, daß selbst die Selbstverweigerung diesen nicht zu zerstören vermag. Und das erleben wir auch in der Literatur, etwa bei einem Autor wie Claude Simon.

Sein Tick, seine Bücher ohne einen einzigen Absatz zu schreiben, bei dem der Gedanke und das Auge des Lesers sich ausruhen könnte, wenn möglich ohne Satzzeichen, wenn sein Verleger ihn ließe, ist bei aller Argumentation, die sich dafür finden läßt, so Leser-feindlich, daß man begreift, warum sich seine Bücher in nur so wenigen Exemplaren verkauft haben, daß zumindest seine deutschen Verleger, von denen es vier gibt, die Geduld verloren. Aber die vom Leser nicht minder geforderte Geduld war nicht umsonst, denn hinter Simons formalen Eigenarten verbarg sich eine literarische Schöpfung, die außergewöhnliche Erfahrungen und großes geistiges Vergnügen vermittelte Seitdem Claude Simon im letzten Herbst den Nobelpreis erhielt, wurden von seinen Büchern mehr verkauft als in den vierzig Jahren seiner schriftstellerischen

Dieser Verkaufserfolg, der sich auf die Neugier nach dem Nobelpreis-Träger gründet, kommt auch, wie sein französischer Verleger Jerôme Lindon berichtet, den anderen Autoren des sogenannten "nouveau roman" augute. Der Begriff wurde einst von Alain Robbe-Grillet geprägt, dessen Buch "Der Augenzeuge", als es 1955 erschien, eine bis heute andauernde Diskussion über den Roman, der auf die Chronologie der Ereignisse und die Psychologie der Darstellung verzichtet, auslöste. Was die Autoren des "nouveau roman\*, so verschieden ihre Stile auch sein mögen, verbindet, ist die Reduzierung aufs nur Feststellbare des Faktischen, die zu einer neuen Interpretation der Welt führt. und der Verzicht auf Emotion und Meta-

Bereichnend dafür ist der soeben bei Rowohlt erschienene Roman von Claude Simon, "Triptychon" (aus dem Jahr 1973), dessen Titel bereits auf das Mittel der Bildbeschreibung hinweist. Die Welt ist wie auf Reproduktionen erstarrt, wie auf einzelnen Fotos, die aus einem Film herausgeschnitten worden sind und nun auf neue Weise zusammenmontiert werden. Die einzelnen Bilder stehen so hart nebeneinander, daß sie bei kleinster Änderung des Sehwinkels sich, wie bei der Drehung eines Kaleidoskops, in neuer Ordnung zueinander stellen. Indem der Leser diesen Bildessoziationen

folgt, verliert er sich in einem Wirbel der Bilder und der Sprache, ergreift ihn ein Schwindel, der zur Auflösung der konkret beschriebenen Welt führt. Dies ist die Wirkung auf den Leser dieses abstrakten Romans, sie entspricht dem Erleben eines abstrakten Bildes. Das Konkrete, das zur Beschreibung kommt, ist nur das Zufällige, Austauschbare; was bleibt, ist der Akt des Schreibens und die Konzentration des Le-Daß diese literarische Revolution bereits

durch Faulkner, den Sartre durch einen Essay in Frankreich einführte, ausgelöst wurde, ist oft beschrieben worden, denn nicht nur Faulkners Erzählbaltung, sondern auch viele Elemente seines Stils finden sich bei den Autoren des "nouveau roman". In einem

autobiographischen Versuch von Robbe Grillet, "Der wiederkehrende Spiegel" (Suhrkamp), finden wir außerdem den Hin. weis auf Camus, dessen Kinfluß zu verleug. nen heute im intellektuellen Milieu Frank. reichs zum "guten Ton" gehört. Diese Zurückweisung richtet sich gegen den Inhalt eines gefühlsüberladenen Humanismus, wie ihn die Autoren der Gruppe 47 in Deutschland der älteren Generation in gleicher Weise zum Vorwurf machten.

Robbe-Grillet weist nun darauf hin, daß Camus' Strände des Mittelmeers nicht das Land sind, "in dem der Orangenbaum der goethischen Seele blüht", getränkt vom kantischen Humanismus und stillen Glück. Das Licht bei Camus sei vielmehr "drückend, unmäßig, unmenschlich, bedrohlich\*. Und in der Tat finden wir dieses gleiche Licht im Augenzeugen" wieder. Die Haltung der Autoren des \_nouveau roman\* gegenüber den Autoren der mittleren Generation - Malraux, Sartre, Camus - sei, so meint Robbe-Grillet, die Folge eines moralischen Puritanismus, der seinen Ursprung in der Auseinandersetzung der ersten Nachkriegsjahre gehabt ha-

Die Demontage der von intellektuellen Moden geschaffenen Ismen durch den "nouveau roman" führte beispielsweise zu einer Auflösung der aus moralischer Anmaßung verfertigten Geschichtsklitterung vom Deutschen als Inkarnation des Bösen und einer verklärten Resistance. Aber auch der Umkehrung ins andere Extrem, die heute aus dem gesamten französischen Bürgertum Kollaborateure macht, tritt Robbe-Grillet entgegen. Noch immer gelte die Darstellung Vercors in jener Erzählung, "Schweigen des Meeres", die in Frankreich während der Besetzung als ein Buch des Widerstandes, in der französischen Emigration in New York als Zeugnis der Kollaboration galt: Die dem Sieger gereichte Hand war nicht zu verwechseln mit dem Eifer, ihm die Stiefel zu lekken". Das sei eine Frage der "Würde" gewe-

Jede avangardistische Bewegung entsteht an einem Schnittpunkt zwischen Kultur und Politik. Der "nouveau roman" war die wichtigste literarische Schule im Nachkriegs-Frankreich; aber erst "Der wiederkehrende Spiegel", den Robbe-Grillet seiner eigenen Vergangenheit vorhält, macht den kulturpolitischen Hintergrund dieser Bewegung deutlich. Von dieser Revision unseres Blikkes auf den "nouveau roman" aus werden wir von jetzt an die Bücher dieser Autoren

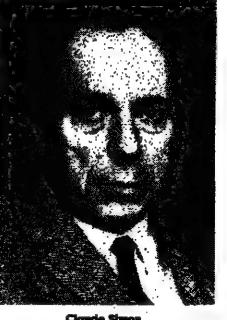

---- 1pt

e service Band

.Timbustikeene

term trates That

Franklin Parkl

min Ta

- P ... 1800

Marach

Resident Laboration

21.05

三流 🏙

CERTIFIED AND

technique Alexandre Alexan

THE BUT THE

Printeria.

FOTO: CAMERA PRESS

# Die schlecht und lustlos redigierte Apokalypse

Sie starren wie gebannte Kaninchen auf den Tag X – Junge deutsche SF-Literatur / Von THOMAS LEBLANC

ir Deutschen sind groß im Fürchten. Kein Land hat so hysterisch V und überzogen auf vermutete Fernfolgen des Reaktorunglücks von Tschernobyl reagiert wie das unsere, nirgendwo ist auch die Angst vor einem Atomkrieg so groß und gleichzeitig die Diskussion über Zivilschutz so dilettantisch wie bei uns. Kennzeichnend für solche Endzeitangst mag auch sein, daß in keiner nationalen Science-fiction-Literatur das "Post-doomsday"-Thema, also die Zeit nach dem Jüngsten Tag, so häufig aufgegriffen wird wie bei der deut-

Während die Amerikaner das grenzenlose Abenteuer im Weltall lieben, schwelgen die Deutschen in irdischen Apokalypsen und Selbstvernichtungspsychosen. Die Zukunft wird von deutschen Autoren mit Vorliebe pessimistisch-ausweglos behandelt: Die gro-Be atomare Vernichtung kommt unweigerlich, und das Leben danach ist nicht mehr lebenswert: Öde zerstrahlte Städte, leere Ruinen sind der übriggebliebene Lebensraum für die letzten verseuchten Menschen, und an allem haben die bösen Politiker in Zusammenarbeit mit der noch böseren Industrie allein Schuld - die Ohnmacht des einzelnen nicht nur in der Welt danach, son-

dern auch schon in der Welt heute. Diese Perspektivlosigkeit kann dem Leser, der spannende, intelligente, farbenprächtige Science-fiction erwartet, schon an die Nerven gehen. Viel zu viele junge Autoren erzählen dasselbe - mit wenig Phantasie, aber mit der steten Mahnung vor dem Ende: jeder ein kleiner gesellschaftspolitischer

Messias mit perfider Lust am Untergang Der augenfälligste Vertreter solcher Apokalypse-Literatur ist der 30jährige Rainer Zubeil, der unter dem Pseudonym Thomas

Buch an Buch, hat bei der Bastei-Heftserie "Die Terranauten" ebenso mitgeschrieben wie beim trivialen Pabel-Moewig-Umsatzrenner "Perry Rhodan", in seinen Erzählungen und freien Romanen jedoch bleibt er einem zutiefst pessimistischen Bild verhaftet. Er sieht nichts Schönes in dieser Welt. gibt ihr auch keine Chance: Das Zerrbild eines bösartigen Kapitalismus wird gepaart mit amerikanischer Machtlüsternheit, Manipulation durch totale Verdatung und Vernichtung durch aggressive Technologie. Liebe hat hier ebensowenig Platz wie die Verwirklichung des Menschen oder sein Streben nach Glück. Solch geballter Nihilismus findet allerdings beim Leser längst keine

Ziegler schreibt. Nicht ohne Erfolg reiht er

Auch "Betondschungel" (Heyne) von Dieter König läßt den Leser ohne Hoffnung. Bereits der Klappentext zitiert "Arbeitslosigkeit, soziale Verelendung, staatliche Ohnmacht, Jugendkriminalität, Drogenexzesse", und die Heldin ist "vierzehn und drogenabhängig, haust mit ihrem Vater in einer Sozialwohnung". Wo sind nur der Optimismus und der Traum vom Abenteuer der klassischen Science-fiction geblieben? Hier läuft das "Abenteuer" in einer Jugendgang ab, mit schweren Maschinen, Gewalt, Drogen und Pornos vor dem Hintergrund des zerbröselnden Betons einer der irdischen Megalopolen.

Übertroffen wird das enttäuschende Bild, das man von der derzeitigen deutschen Science-fiction gewinnen kann, nur noch vom stilistischen Unvermögen manches Jungautors und der Unlust vieler Lektoren, daran etwas zu ändern. So ist die Tatsache, daß Lektoren oder Herausgeber ihre Funktion nur noch bedingt darin sehen, dem Autor beizustehen, ihm Mentor oder Freund zu sein, symptomatisch für einige SF-Verlage.

Die alte fruchtbare Beziehung zwischen Verlag und Autor ist besonders im Taschenbuchbereich selten geworden. Der Autor ist beute lediglich Warenlieferant: Sein Werk wird dann häufig diskussionslos publiziert und lieblos auf den Markt geworfen. Deshalb darf man sich auch nicht über die Unbeholfenheit mancher dieser Werke wundern – und ebensowenig über den Unwillen der Leser, wenn die Verlage der populären Literatur kaum mehr als ein Trivialliteratur-Niveau zubilligen wollen. Viele Autoren beklagen, daß sie von den Verlagen nicht recht betreut werden, und das sind - ungewöhngreichen Autoren.

Allerdings läßt sich die heutige Sciencefiction nicht über einen Kamm scheren, und auch Post-doomsday-Romane müssen nicht ohne Originalität sein, wie etwa der Band "Nach dem Ende" (Heyne) von Friedrich Scholz zeigt. Der Autor hat die Figur des tumben Toren wiederbelebt und die vernichtete Welt nach dem großen Schlag aus dessen Sicht geschildert.

Doch leider zeigt der Roman arge Durststrecken, lesefeindliche Schwachstellen behebbare Schwächen allerdings. Der Goldmann-Verlag, dem das Manuskript zuerst angeboten worden war, wollte mit dem Autor an diesem Roman arbeiten, ihn dazu ermuntern, Fehler zu beseitigen, das Werk zu straffen und insgesamt lesbarer zu machen. Der Konkurrenzverlag Heyne jedoch hat den Roman dann in der vorhandenen Fassung genommen und auch so publiziert So wurde eine interessante Vorlage verschenkt, obwohl man mehr daraus hätte machen können. Kurzfristig mag das für Autor und Verlag der bequemere Weg sein, langfristig tut man jedoch weder dem Genre noch dem Autor damit einen Gefallen.

Glücklicherweise ist nicht die gesamte aktuelle Science-fiction in Deutschland von dieser Art - man findet auch immer wieder exzellente Texte. Die "Seterra"-Trilogie (Goldmann) vom jungen Bernd Kreimeier zeigt, daß man das Thema auch ganz anders angehen kann: mit der optimistischen Perspektive eines kompletten Neuanfanes. Kern der Handlung ist der Kampf gegen den beständigen Verfall; die Protagonisten nehmen diesen Kampf auf und ergeben sich nicht einem undifferenzierten Schicksal Tenor der Romantrilogie sind Hoffnung und ein positiver Überlebenswille - und die (Zwischen-)Menschlichkeit spielt dabei die entscheidende Rolle. Außerdem versteht es dieser Autor, die Sprache geschickt einzusetzen, und auch der technische Hintergrund ist in ungewöhnlicher und überzeugender Detailtreue ausgeführt.

Science-fiction mit dem Schwerpunkt auf glaubwürdiger Science: So könnte ein Zukunftsprojekt tatsächlich ablaufen. Und trotz versagender Apparate wird die Technik hier als unverzichtbar und alles in allem als nützlich angesehen.

Ein Lichtblick, sicher. Doch wo bleiben Autoren wie Rainer Erler, Reinmar Cunis, Werner Zillig, die noch bis vor zwei Jahren blendende Science-fiction gemacht haben, die für dieses Genre neue Wege gezeigt und ihm erst seine Reputation gegeben haben? Zu viele Autoren geben die Science-fiction auf, einzig Thomas Mielke ist von den guten Namen geblieben. Und die Verlage, die sich nicht um solche Autoren bemühen, beklagen, daß keine gute Science-fiction mehr geschrieben wird. Wie denn auch?

# man" Ist das Schachbrett denn weiß? Oder ist's schwarz?

Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Graham Greene in Antibes Von JOHN MORTIMER

ls ich Graham Greene fragte, ob redet unaufhörlich, ein Mann mit grauen, er nachts immer noch Geschichten trăume, wußte ich, daß eine ganze Reihe von Handlungen ungebeten in Graham Greenes Unterbewußtsein zu wandern pflegen und im Augenblick des Aufwachens mit dem Bleistift am Nachttisch festgehalten werden. Greene: Ich habe ein umfangreiches Traumverzeichnis. Ich schreibe die Namen aller Leute auf, die darin vorkommen -Chruschtschow zum Beispiel.\* Erzählen Sie!\*

Nun, ich träumte, daß ich mit Chruschtschow beim Dinner saß, bei irgendeinem offiziellen Bankett, und er schaute entsetzt auf meinen Teller und sagte: "Sie essen Fleisch, an einem Freitag?"

Dieser Traum, dachte ich, verriet viel über Graham Greenes Lieblingsort, nämlich den Ort. an dem zweifelnde Katholiken und skeptische Kommunisten, nicht mehr absolut überzeugt von dem Glauben, dem sie sich durch Loyalität verpflichtet fühlen, einander in einer Art gegenseitigen Verständ-nisses die Hände reichen. Ich hätte den Gedanken gern weiter verfolgt, aber es gab wesentlichere Dinge zu bereden.

"Am wichtigsten ist", meinte Greene "was wollen Sie trinken? Einen Wodka mit Tonic? Ich glaube, ja - und ich nehme wohl einen trockenen Martini. Dies hier ist der kleine Cocktail-Shaker, den ich mir von Asprey's habe herstellen lassen, um ihn mit in den Krieg nach Vietnam zu nehmen."

Der silberne Shaker, gerade groß genug, um zwei Drinks auf ein Schlachtfeld zu transportieren, ist das einzige wirkliche Anzeichen von Luxus in Graham Greenes kleinem Heim in einem Appartementhaus von

99Insgesamt glaube ich, die Chancen, daß Gott existiert, stehen gar nicht so schlecht

Antibes. Es stimmt, daß man von seinen Fenstern auf die Boote in dem sonnenüberfluteten Hafen blickt, aber die Bücherflut stapelt sich auf dem Fußboden, die Bambusmöbel sind außerordentlich einfach, und sein schmales Doppelbett ist bedeckt von einem gemusterten Revolutionstuch, das die Guerrilles in El Salvador ihm geschenkt haben. Es sind bestimmt vierzig Jahre vergan-

gen, seit er ein Auto besessen hat. "Ich hatte immer Freundinnen, die fahren konnten und Autos hatten, drei nacheinander. Das ist sehr nützlich. Wissen Sie, mit meiner gegenwärtigen Freundin bin ich seit 26 Jahren zusammen, länger als die meisten Ehen dauern. Sollen wir das Gespräch rasch hinter was bringen und dann runter zum Hafen gehen zum Lunch? Ich habe Felix Bescheid gesagt, daß Sie kommen."

Mit seinen 81 Jahren ist Graham Greene zweifellos der beste lebende Romancier, und er zählt wahrscheinlich zu den größten des Jahrhunderts. Indem er ihn nie erhielt, hat er aus dem Nobelpreis eine Farce gemacht. Er hat mehr Kriege und Revolutionen erlebt, als die meisten von uns auch nur nachgelesen haben, und er hat im Verlauf seiner lebenslangen Liebesaffare mit Spanisch-Amerika Tausende von Meilen zurückgelegt und viele Stunden in der Gesellschaft von Präsidenten und Premierministern ver-

Er ist groß, schlank, gebeugt, lebhaft und

eit drei Tagen trieb das Rettungsboot

seltsam durchsichtigen Augen, kleinen, dunklen Pupillen und anscheinend arthritischen Fingern. In diesem Jahr will er Rußland besuchen, um Erfahrungen zu sam-mein, und Capri, um einen neuen Romanstoff zu finden. Man kann sich ihn unmöglich als einen alten Mann vorstellen.

"Haben Sie in letzter Zeit von Kim Philby gehört?" Ich wußte, daß dieser übergelaufene Spion Greene gelegentlich mit Nachrichten über die politische Stimmung in Rußland versorgt hatte.

Seit Jahren nicht. Das letztemal hat er sich beklagt, daß es so schwierig sei, Henry James zu lesen." Warum das?"

Ich glaube, er hat am falschen Ende anfangen, mit dem Roman Die goldene Schale', und natürlich ist Philby inzwischen

ein alter Mann." Zumindest die sildsmerikanischen Marxisten scheinen Ihnen sympathischer zu

sein als die britische Labour-Party." "Ich mochte Gaitskell. Für Wilson oder Callaghan hatte ich wenig übrig. Gegen Mr. Kinnock habe ich nichts. "Und Mrs. Thatcher?"

Zumindest hat sie Courage, und das ist bei einem Premierminister ziemlich selten." "Sie hatten immer eine besondere Beziehung zu Lateinamerika."

"Oh, schon immer. Und dann hat mich besonders angezogen, wie die Menschen dort für ihren Glauben litten. Zuerst in Mexiko zur Zeit der Religionsverfolgung, dann

Darf ich Sie nach Gott fragen . . .?" Warum nicht?"

Ich wußte, daß er sich nicht gern als "katholischer Romanschriftsteller bezeichnen läßt. "Ist er verantwortlich für das Dilemma, in dem wir uns befinden?"

Nein, ich glaube, daß wir immer für uns elbst verantwortlich gewesen sind, seit der Apfel gegessen wurde. Andererseits bin ich nicht ganz sicher, was Gott ist. Nennen Sie mich meinetwegen einen katholischen

"Wie ist Gott beschaffen? Ist er ein Rich-

"Ich habe keine Ahnung." Bernchen Sie die Messel

Ja, aber ich hasse die neue Masse. Ich stehe immer ganz hinten und versuche, die

Woran denken Sie, wenn Sie in der Kir-"Ich schaue auf den Bettler, der dort

kniet, und ich bete, daß ich auch so viel Glauben hätte. Aber insgesamt glaube ich, die Chancen stehen ganz gut, daß Gott exi-"Warum?"

"Ich bin sicher, daß Christus historisch

real war. Und die Auferstehung ist so lebendig in den Evangelien beschrieben, es sind solch wunderbare Reportagen, daß ich geneigt bin, ihnen zu glauben. Und wenn es seschehen ist, muß Gott existiert haben. Und dann erinnere ich mich daran, wie ich in den Süden Italiens gereist bin, um Padre Pio zu besuchen, einen kleinen gedrungenen Bauernoriester, der die Stigmata empfangen hatte. Irgendein Monsignore im Vatikan fragte mich: Wollen Sie unseren heiligen Betrüger sehen?', aber als ich dort ankam. sah ich, wie Pio ständig seine Ärmel herunterzog, um die Male an seinen Händen zu verdecken - sie waren so groß wie Zweimarkstücke. Wenn man zelebriert, müssen Sie wissen, darf man keine Handschuhe tragen; deshalb zog er seine Ärmel herunter. Padre Pio übernahm die Schmerzen eines jungen Mannes, der an unheilbarem Hodenkrebs litt. Dieser Junge starb ohne Schmerzen, doch der Priester krümmte sich manchmal vor ihnen am Altar. Es galt als ein Wun-

..Aber Sie haben Zweifel?" Natürlich. Wenn man in die katholische Kirche aufgenommen wird, bekommt man einen anderen Namen – für den Fall, daß die anglikanische Taufe nicht gewirkt hat. Ich habe den Namen Thomas gewählt. Zwei Dinge gefielen mir an Thomas, einmal, daß er der Zweifler war, und zum anderen, daß er zum Schluß sagte: "Laßt uns hinauf nach Jerusalem gehen und mit ihm sterben."

"Gehen Sie zur Beichte?" Einmal im Jahr. Mein Freund, ein Priester aus Madrid, kommt hierher, um in diesem Zimmer die Messe zu lesen, und dann beichte ich. Das dauert gewöhnlich rund drei Minuten."

Sie haben über Ihre Untreue und verschiedene Liebesgeschichten während Ihrer Ehe geschrieben. Sind das Sünden, die Sie beichten und deretwegen Sie sich schuldig

Ich fühle mich schuldig, natürlich, wenn ich andere Menschen verletzt habe... Aber es sind keine Sünden gegen Gott?" Nein, so empfinde ich es nicht.

"Sie haben viel über Henry James Bewußtsein von der Kraft des Bösen geschrieben. Was bedeutet das Böse für Sie?"

"Ich nehme an, daß Hitler böse war… Gibt es in meinen Büchern böse Charaktere? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben sie alle ein Fragezeichen." "Glauben Sie an den Teufel?"

"Auch da bin ich Agnostiker. Aber ich kann nicht glauben, daß es einen Teufel gibt und keinen Gott." Ihr Katholizismus war immer auf der

Seite der Armen und der Unterdrück-"Hoffentlich. Jedoch ... " Graham Greene blickte zweifelnd auf die Bambusmöbel und

noch skeptischer auf den kleinen, für Vietnam angefertigten Cocktail-Shaker. "Hier sitze ich in einer sehr schönen Wohnung." Rine Zeitlang galt Graham Greene als ziemlich scheuer Schriftsteller, und er hat gesagt, ein Porträt von ihm selbst überlasse

er seinen Freunden oder seinen Feinden. In der Wohnung in Antibes jedoch redet er rückhaltlos, springt auf, um Buchstellen über religiöse Erfahrungen oder ein Gedicht zu finden, das er dem Portier im Ritz geschrieben hat, um sich über die Verzögerung des Frühstlicks und die Launen der Zentralbeizung zu beschweren, oder um ein Bündel Fotos zu holen, die ihn zusammen mit Präsident Duartes Tochter zeigen, beide in guter Stimmung bei den Guerrillas in Salvador, von denen sie entführt worden war.

Wir sprachen über Panama: "Dort fahre ich nicht mehr hin, seit Omar Torrijos gestorben ist", und über Fidel Castro: "Er ist nicht gegen die Religion, er wurde ja von den Jesuiten erzogen. Aber ich war anwesend, als ein Bischof sein Birett auf den Kopf des Anführers setzte, und ich hatte den Eindruck, daß dies für Fidels Geschmack ein wenig zu weit ging."

"Was hätten Sie getan, wenn Sie nicht ein berühmter Schriftsteller geworden wären? "Ich hätte eine antiquarische Buchhandlung eröffnet." Graham Greene blickt in die Runde auf die Schätze seiner Kindheit, die



Vor einem neuen Roman: Graham Greene in Antibes

großen Abenteuerromane in alten, goldverzierten Einbänden. "Ich glaube, ich wäre ganz glücklich geworden dabei. Genug Fragen? Gut, dann können wir jetzt zum Restaurant gehen."

Während wir an den Booten vorbei und durch den Mauerbogen am alten Hafen schreiten, sagt er: "Wissen Sie, was ich mit den spanischen Honoraren für meinen "Monsignor Quixote' gemacht habe? Ich habe elne Hälfte dem Trappistenkloster von Osera und die andere Hälfte den Guerrillas von Salvador gegeben. Warum sollte ich das nicht öffentlich bekanntgeben?"

Das Restaurant Felix au Port, der amerikanischen Touristen beraubt, ist beinabe

991ch hasse Adjektive. Adjektive sind absoluter Mist. Stevenson kam fast ganz ohne sie aus

leer. Greene ist hier jeden Tag zu Mittag, wenn er in Frankreich ist. "Ich mag dieses Restaurant. Ich habe hier

vom Zuhören den Stoff für zwei Geschichten bekommen " Werden Sie noch einen Roman schrei-

"Ich werde es versuchen. Ich habe ihn vor

zehn Jahren begonnen und später aufgehört. Dann habe ich vor fünf Jahren weiterge macht und wieder aufgehört. Jetzt wage ich nicht einmal, mir meine Notizen anzusehen, bis ich in Anacapri bin und mit der Arbeit anfange. Da herrscht eine Art Zauber, ich weiß nicht, wie." "Wie bringen Sie sich selbst in die richtige

Stimmung, um loszulegen?" "Ich lese jedesmal ein Buch von Henry

James. Das bringt mich in Laune und gibt mir das Gefühl, daß die Mühe sich lohnt." "Lesen Sie noch Joseph Conrad?"

Nicht viel. Ich bin mir nicht sicher, ob er inen guten Einfluß auf mich hatte." "Und Robert Louis Stevenson?"

Oh ja, natürlich. Ich habe eine Art Familienstolz auf ihn. Er war ein direkter Cousin meiner Mutter. Als Kind spielte ich auf seinem Brett Tivoli. Einmal kannte ich zwei Seiten von Stevenson fast auswendig, so wunderbar waren sie geschrieben. Es war die Schildening eines Vorgangs, was viel schwieriger ist als Ströme des Bewußtseins. Und wissen Sie was – er benutzte kein einziges Adjektiv. Niemand sprang rasch oder schlich beimlich. Wenn man die Verben richtig hinkriegt, braucht man überhaupt keine Adjektive."

"Sie haben Adjektive nie gemocht, oder?" Nein." Er lächelte nicht mehr und sprach mit schneidender Ablehnung. "Ich glaube, Adjektive sind absoluter Mist.

Wir waren auf einen letzten Calvados zur Wohnung zurückgegangen, und jetzt wartete das Taxi zum Flughafen von Nizza. "Was war die glücklichste Zeit in Ihrem Leben?" "Unmöglich zu sagen. Es war alles so ge-

"Sie scheinen jetzt bemerkenswert glück-

Das Alter ist nie eine sehr glückliche

\_Zumindest brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, ob Sie als Schriftsteller Erfolg haben."

Das stimmt." Er lächelte, jetzt ein wenig måde wirkend. "Ich brauche mich nicht um den Erfolg zu sorgen, oder Ausstrahlung. Ich werde im Lift mit Ihnen herunterfahren. De rönnen wir noch ein bifichen reden." Im Aufzug sagte ich: "Ich hoffe, es läuft

gut mit Ihrem Roman." "Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Namen für einen der Charaktere ausgedacht

Quigley. Der Name gefällt mir. Ich stieg ins Taxi und überließ ihn seiner Siesta, einer Gewohnheit, die er sich in Afrika zugelegt hat Ich fuhr davon, ohne mir über den Unterschied zwischen einem frommen Atheisten und einem katholischen Agnostiker ganz im klaren zu sein. Und mir nel ein Vers von Robert Browning, vielleicht seinem Lieblingsdichter, ein, den Graham Greene einmal in einer freundlichen Auseinandersetzung mit einem viel orthodoxeren Gläubigen, nämlich mit Evelyn Waugh, zitiert hatte: "Was hat der Unglaube uns eingebracht? / Ein Leben voller Zweifel und mit wenig Glauben / Statt Leben voller Glauben und mit wenig Zweifel / Wir nannten einst

das Schachbrett weiß - jetzt aber schwarz."

tausend Schwarmgenossen mit untrüglicher

Sicherheit an winzigen Details, auch wenn

dieser total verdreckt oder durchnäßt ist

terschiedlicher Gestalt. Ein Hund sieht ganz

anders aus, je nachdem, ob er von vorn oder

hinten, von der Seite oder von oben betrach-

# **GRIFF IN DIE GESCHICHTE**

# Metaxas überschritt den Rubikon

Vor 50 Jahren: Putsch des Militärs in Griechenland

Tür den 5. August 1936 hatte die Kommunistische Partei Griechenlands den Generalstreik ausgeruien. Sollte die allgemeine Lähmung der Wirtschaft wie des öffentlichen Lebens die Möglichkeit bieten, die Sowjetrepublik in Athen auszurufen? Dies argwöhnten jedenfalls König Georg II. und sein Premierminister General Metaxas.

König Georg II. war erst am 20. November 1935 wieder auf den Thron gelangt, nachdem eine Volksabstimmung eine Mehrheit von 90 Prozent für die Wiederherstellung der 1924 beseitigten Monarchie ergeben hatte, ein bescheidener, persönlich anspruchsloser, aber politisch durchaus klarblickender Herr. Im Januar 1936 bildete er ein "Arbeitskabinett" unter General Metaxas, auf dessen Treue er sich verlassen konnte.

Beide waren sich in der Überzeugung einig, daß die drängenden Fragen, die fehlende Sozial- und Arbeitsgesetzgebung, die endgültige Lösung des Flüchtlingsproblems von 1923, als die Türken nach der Niederlage Griechenlands 1,3 Millionen Griechen aus Westkleinasien vertrieben hatten, mit den bisherigen Methoden der "Cliquokratie" kaum zu lösen waren. General Metaxas sprach sich für einen antiparlamentarisch-autoritären Kurs aus, der im Namen des Königs geführt werden müsse. Georg II. stimmte zu. Die Frage war nur noch, in welcher Situation man den entscheidenden Schritt tun konnte.

Der Generalstreikplan der griechischen KP ließ General Metaxas einen Präventivschlag als gerechtfertigt erscheinen. In der Nacht vom 3./4. August 1936 schritt er im Namen des Königs vor 50 Jahren zur Tat: Das Parlament wurde aufgelöst, die Parteien verboten, die führenden Kommunisten verhaftet. Inhaber der vollziehenden Gewalt wurde der Premierminister, gestützt auf die Armee. Das hatte mit italienischem Faschismus oder deutschem Nationalsozialismus überhaupt nichts zu tun. Metaxas errichtete ein autoritär-soziales Regime, verse-

Joannia Mataxas war damals 65 Jahre alt. Seine Heimat war Ithaka, die Insel des Odysseus. Die Familie zählte zu den ältesten und vornehmsten Geschlechtern der Ionischen Inseln. Er wurde Offir, absolvierte die mendische Krieu akademie und war von 1915 bis 1917 Chef des Generalstabes. Er quittierte den Dienst, als die Alliierten im Bund mit dem maßlos ehrgeizigen Ministerprä-identen Venizelos König Konstantin I. von Griechenland, den Schwager Kaiser

hen mit dem Segen des Monarchen.



Dem König immer trev ergeben: Ge-

Wilhelms II. und Verfechter strikter Neutralität, 1917 zur Abdankung zwangen. Venizelos trieb das Land an der Seite der Ententemächte in den Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn und danach 1920 in den Krieg zur Eroberung Westkleinasiens mit seiner großen griechischen Minderheit

Auf Drängen Englands und Frankreichs mußte auch der ehemalige Generalstabschef das Land verlassen. Erst 1920 konnte er aus dem Exil zurückkehren. Metaxas versuchte sich mit wechselndem Erfolg in der Politik, immer ein überzeugter Versechter der monarchischen Staatsreform.

Daß ihm 1936 nur vier Friedensjahre für die Staatserneuerung mit Sozialgesetzgebung und Besserung der Lage der Arbeiterschaft blieben, konnte er im August 1936 schwerlich ahnen. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verfolgten der König wie er eine Politik strenger Neutralität. Ungebeten hatte England zudem im April 1939 die Unabhängigkeit Griechenlands garantiert.

Dann warf im August 1940 der italienische Diktator Mussolini ohne Abstimmung mit Hitler alles über den Haufen: Er griff mit 162 000 Mann Griechenland in Epirus an. Wie zu erwarten, errangen die weit schwächeren griechischen Truppen über die Italiener einen glänzenden Sieg und stießen bis tief in das von Italien besetzte Albanien vor. Die Frage war nicht nur für Metaxas, wie Hitler reagieren würde. Da, auf dem Höhepunkt von militärischem Sieg und politischer Krise. erlag er in Athen am 29. Januar 1941 einem Schlaganfall. Der Steuermann starb, als ein furchtbarer Orkan herauf-

# Fliegende Bernhardiner auf See

Wie der Computer im Taubenhirn den Menschen hilft / Von VITUS B. DRÖSCHER

eines im Sturm gesunkenen Frachters Janf dem Pazifischen Ozean. Endlich fernes Rotorknattern eines Hubschraubers. Doch die beiden Beobachter darin sahen nichts als Schaumkronen. Hätte es von ihnen abgehangen, wären die Schiffbrüchigen verloren gewesen. Aber eine Taube in einem Käfig neben dem Piloten pickte plötzlich mit dem Schnabel gegen einen Knopf. Die Alarmklingel schrillte. Nun flog der Pilot in die Richtung, in die seine Taube schaute, und war wenige Minuten später bei den Schiffbrüchigen.

Seit Herbst 1982 trainiert die US-Küstenwache auf dem Stützpunkt Kanehoe auf Hawaii Tauben darauf, für Menschenaugen unsichtbare kleine rote, gelbe und orangefarbene Punkte (= Schwimmwesten oder Rettungsboote) auf dem Meer durch Knopfdruck zu melden. Die Erfolge mit den "Bernhardinern zur See" sind phantastisch. Während menschliche Beobachter aus 600 Meter Höhe und im Umkreis von 500 Metern nur vier von zehn im Wasser treibenden Hilfsbedürftigen wahrnehmen, entdecken die Tauben neun!

Das Vogelauge ist nämlich dem des Menschen in vieler Hinsicht weit überlegen. Zum ersten ist es so scharfsichtig, daß es eine Zeitung aus 30 Meter Abstand lesen könnte. Zweitens kann es Farben viel brillanter und feiner in den Abstufungen erkennen, da es nicht wie der Mensch drei, sondem vier verschiedene Farbzellen-Typen (Zäpfchen) in der Retina des Auges besitzt. Drittens kann es für uns nicht wahrnehmbares Ultraviolett erkennen und sogar auch die Schwingungsrichtung polarisierten Lichtes. Viertens stehen die Augen seitlich am Taubenkopf. So kann das Tier ein Gesichtsfeld von 180 Grad gleichzeitig erfassen. Trotzdem bekommt ein Seenot-Hubschrauber vier gefiederte Beobachter mit, von denen jeder nur einen 90 Grad-Sektor im Auge zu behalten hat. Flinstens ist der Vogel von einer beneidenswerten Ausdauer: Wenn wir bereits im Lichtflimmern "Gespenster" sehen,

bleibt er noch zuverlässig. Außerdem arbeitet das Seh-Hirn der "Friedenstaube" ganz anders als das des Menschen. Wenn die Taube auf eine ganz bestimmte Vorlage trainiert ist, etwa auf einen Schiffbrüchigen, kann sie Gleiches (einen tatsächlichen Schiffbrüchigen) von Ungleichem (Wellen, Schaumkronen, Lichtreflexe) spielend leicht unterscheiden. In der Datenverarbeitung nennt man dies das Identitätsprinzip.

Dies bewältigt sie auf eine ganz andere Weise als der Mensch, der sich beide Dinge mehrmals abwechselnd anschaut und dann

professional section of the section

überlegt, ob es wohl Gleiches oder Ungleiches sein könnte. Das ist die sequentielle Informationsverarbeitung als kognitiver Prozeß. Während beim Menschen Bilder auf der linken Hälfte seines Gesichtsfeldes nur in der Sehrinde der rechten Großhirnhälfte verarbeitet werden und alles, was er rechts im empfangenen Bild sieht, nur in der linken Hirnhälfte, funktioniert das bei Vögeln so:

Hier wird das gesamte Blickfeld gleichzeitig zweimal verarbeitet (Parallele Informationsverarbeitung), in der linken wie auch in der rechten Hälfte nicht des Groß-, sondern



des Mittelhirns, und zwar im sogenannten Tectum oder Sehdach. Aber beide Hälften sind durch eine Nervenbrücke (Kommissur) miteinander verbunden. Und so kann der Vogel stets die Vorlage, die er rechts im Bild sieht, mit dem beobachteten Gegenstand auf der linken Seite vergleichen, und zwar Punkt für Punkt und ohne erst lange nachdenken zu müssen.

Diesen \_Computer" im Vogelhirn hatte sich die feinmechanische Industrie in den USA schon vor 15 Jahren zunutze gemacht. Sie setzte Tauben als Kontrolleure bei der Fließbandfertigung ein. Rechts in einem Kästchen sah das Tier das Soll-Modell eines Werkstückes. Links in seinem Blickfeld liefen die eben hergestellten Stücke vorbei. Wich eines in seinem Maß auch nur um einen Hundertstelmillimeter vom Soll ab, wurde es vom Vogel als mangelhaft erkannt und durch Knopfdruck mit dem Schnabel in den Ausschußkarton geworfen. Und das ohne Mikrometerschraube! Inzwischen wurden die gefiederten Kontrolleure allerdings durch elektronische Geräte ersetzt.

Obwohl uns dieser Kontrolldienst höchst unnatürlich erscheint, liegt ihm ein ganz natürlicher Vorgang zugrunde: die Suche der Taube nach Futterkörnern auf dem Felde. Wir Menschen können auf dem Bauch über den Acker kriechen und finden zwischen all den Erdkrümeln und Steinchen kein einziges Korn. Der Vogel aber besitzt dafür ein Suchmuster, erkennt seine Nahrung an minimalen Zeichen und pickt in einem fort.

Auch für das Sozialverhalten ist ein übermenschlich gutes Auge entscheidend. Während für uns eine Taube wie die andere aussieht, erkennt diese ihren Paarpartner, mit dem sie lebenslang verbunden ist, unter

oder viele Federn verloren hat. Hierbei scheint uns etwas nicht logisch zu sein: Vergleicht der Vogel in den eben erwähnten Beispielen ein Soll-Muster mit einem im Auge empfangenen Bild, so erscheint dieses jedoch (von der Werkstückprüfung einmal abgesehen) in vielerlei un-

> tet wird, ob er schläft, bellt, rennt oder schwimmt. Aber die Taube erkennt ihn in iedem Fall. Wir bezeichnen das als "Wahrnehmungsinvarianz der Objekterkennung". Einmal erkennt der Vogel Unterschiede von Hundertstelmillimetern, dann wieder verallgemeinert er die Erscheinung "Hund". Das klingt trivial. Aber wie Professor Juan D. Delius an der Ruhr-Universität in Bochum erforscht hat, gehört zu dieser Fähigkeit ein enormer Aufwand an "Erkennungsdienst" im Nervensystem: Erst muß die

wahrgenommene Gestalt auf eine Norm ge-

bracht und dann mit dem Soll-Muster vergli-

Dies Soll-Muster sei zum Beispiel eine Dame, die der Taube auf einem Dia vorgeführt wird. Dann bekommt das Tier weitere Fotos zu sehen, auf denen bis zu sieben Personen abgebildet sind. Und nun soll die Taube durch Schnabelpicken auf einen Knopf "sagen", ob sich unter diesen auf dem Bild auch die Soll-Dame befindet oder nicht.

Auf jedem Foto trägt diese andere Kleidung, andere Frisuren, anderes Make-up, verschiedene Brillen, zeigt unterschiedliche Mimik, ist mal von vorn, mal nur klein im Hintergrund, mal von der Seite oder halb verdeckt zu sehen, während ganz ähnlich aussehende Personen im Vordergrund stehen. Menschen müssen hier lange überlegen, ehe sie sich entscheiden und tippen dann meist falsch. Die Taube aber findet auf Anhieb die richtige. Da rede nochmal jemand vom "Spatzenhirn" der Vögel!

# Ein Bakterium hilft beim Kobaltabbau

Mittels eines neuartigen, biotechni-schen Auslaugungsverfahrens kann Kobalt jetzt auch aus Lagerstätten gewonnen werden, in denen es nur in sehr geringen Mengen enthalten ist. Einem amerikanischen Forschungsinstitut ist es jetzt gelungen, durch den Einsatz des Bakteriums Thiobacillus ferrooxidans aus sulfidischen Lagerstätten einen Kobaltanteil von rund sechs Promille herauszuwaschen. Das ist eine Menge, die mit den bisher gebräuchlichen Extraktionstechniken nicht zu erreichen war. Das Bakterium oxidiert in diesem Verfahren zwar den schwefelhaltigen Erzanteil, greift aber die Kobaltmineralien nicht an. Sie können dadurch leichter als bisher abgetrennt und gewonnen werden. Nach erfolgreichen Laborversuchen soll nun in Kürze mit einem großangelegten Pilotversuch die Praktikabilität des Verfahrens ausprobiert werden. Dazu werden Abraumhalden von stillgelegten Kupfer-Nickel-Minen herangezogen.

# Abfallentsorgung vor Ort mit Plasmabrennern

Die Vernichtung toxischer organischer und anorganischer Abfälle ist nach heutiger Ansicht von Wissenschaftlern am besten mittels hoher Temperaturen zu erreichen. Die in der Plasma-Technik erfahrene Westinghouse Corporation hat es jetzt geschafft, ihre Hochtemperatur-Plasmabrenner so zu konstruieren, daß alle Arten toxischer Abfälle mit diesem Brenneraggregat "atomisiert" werden können. Der Brenner besteht aus einer rotierenden Gleichstrom-Elektrode, die ein Gasplasma von 5000 Grad Celsius erzeugt. Die US-Umweitschutzbehörde hat nach Überprüfung der Wirksamkeit des Aggregats nun die Freigabe zur Vernichtung von dioxin- oder furanhaltigen Abfällen erteilt. Die Anlage ist mit Brenner und Filteranlagen transportabel, um direkt vor Ort, also ohne gefährdende Transporte, toxische Abfälle direkt zu zersetzen. Derartige Hochtemperatur-Verfahren sind vorteilhafter als bislang verwendete Drehöfen, weil sie mit erheblich größeren Temperaturen einen schnellen Zerfall organischer Verbindungen schaffen oder zum Beispiel Schwermetalle "ausschmelzen" können.

# Regenwürmer bekämpfen **Miniermotten**

Regenwürmer spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Miniermotten in Apfelplantsgen. Die nur wenige Millimeter großen Schädlinge gehören zur Gattung der Schmetterlinge. Ihren Naman erhielten sie wegen des Verhaltens ihrer Raupen, die Freßgänge in den Blättern bohren. Im Herbst fallen sie mit dem Blatt vom Baum, verpuppen sich und überwintern im Laub. Im folgenden Frühjahr, wenn die Temperatur über sechs Grad Celsius steigt, vollendet die Motte ihre Entwicklung und schlüpft aus, um wieder Eier an Apfalbäumen abzulegen. Aber bereits ab einer Temperatur von zwei Grad werden die Regenwürmer aktiv. Besonders der gemeine Regenwurm Lumbricus terrestris zieht abgefallenes Laub vom Vorjahr in seine Wohnröhre, läßt die Blätter hier verrotten und frißt sie teilweise auf. Sitzt in einem solchen Blatt eine Miniermotten-Puppe, dann geht diese zugrunde. Je länger die Temperatur zwischen zwei Grad Celsius, der Aktivitätsgrenze des Regenwurms, und sechs Grad Celsius, der Entwicklungsgrenze der Motte, liegt, um so weniger Motten haben eine Überlebenschance. Freilandstudien kanadischer Biologen haben jetzt aber ergeben, daß diese Regenwurmativität nicht nur nutzlich ist. Winzige Brackwespen, die als Parasiten von den Motten leben und sie auf diese Weise dezimieren. überwintern ebenfalls im Blatt und gehen genauso ein, wenn es vom Regenwurm vergraben wird. (Aus "Environmental Entomology", April 1986)

# Ein Enzym dient Gentechnikern als Skalpell

Der Wunsch der Gentechniker, in Zu-kunft jede bestimmte Gensequenz "herauszuschneiden", um deren Wirkung im Organismus zu ergründen, kann nach neueren Forschungsarbeiten endlich erfüllt werden. Bislang standen für molekularbiologische Forschungsarbeiten nur rund 100 sogenannte Restriktionsenzyme zur Verfügung, die die langkettigen Gene nur an ganz bestimmten Stellen auftrennen können. Jetzt verwendet man dazu ein schon längere Zeit bekanntes Enzym (Fok I), das mittels spezieller Techniken an die abzutrennenden Gene angelagert werden muß. Diese Arbeit übernehmen spezielle Adaptermoleküle, die für die Trennstelle angepaßt werden müssen. Das Durchtrennen an gewünschter Stelle übernimmt dann das Fok-Enzym, das leicht an das Adaptermolekül angelagert werden kann. Bei Laborversuchen zeigte sich, daß diese Schneidetechnik bei allen doppel- und einsträngigen DNS-Bündeln benutzt werden kann.

# Technologie der kleinen Schritte

An der Berliner TU wird an der Weiterentwicklung des Segment-Brückenbaus gearbeitet

n der Bundesrepublik Deutschland existieren heute etwa 20 Millionen Quadratmeter Brückenfläche, von denen rund 80 Prozent "Massivbrücken", also im wesentlichen aus Beton konstruiert, und 20 Prozent Stahlbrücken sind. Etwa zwei Drittel der Brücken sind erst in den letzten 30 Jahren errichtet worden. Auf dem Höhepunkt des Bau-Booms dürften pro Jahr Brücken mit einer Fläche von etwa einer Million Quadratmeter hergestellt worden sein. In den letzten Jahren jedoch ging diese "Jahresproduktion" auf Bruchteile dieser Rate zurück.

Für Brücken mit sehr hoher Wechselbelastung wird die Stahlkonstruktion gewählt, da man deren Langzeitverhalten besser zu beherrschen glaubt. Dem widersprechen Untersuchungen über das Langzeitverhalten mit sehr hoher Lastwechselfrequenz, wie sie durch den Wellenschlag an Off-shore-Bauwerken in den Nordsee-Ölfeldern auftritt, die auch auf diesem Gebiet Überraschungen ergeben haben.

Die größeren Massivbrücken sind in der Bundesrepublik weitgehend als Spannbetonkonstruktionen hergestellt worden, bei denen die Zugkräfte durch Spannstahlkabel aufgenommen werden. Dabei werden die einzelnen Betonierabschnitte an Ort und Stelle hergestellt, so daß der Bau der Brücke "frei in der Luft schwebend" immer weiter voranschreitet. Dieser klassische "Freivorbau" ist eine deutsche Entwicklung, die im Großbrückenbau eine marktbeherrschende Stellung gewonnen hat und für den sogar Lizenzen nach Japan vergeben wurden.

Diese Konstruktionsart hat sich im großen und ganzen bewährt. Zwar hat es Schadensfälle gegeben, durch die der Massivbrückenbau in einen schlechten Ruf geraten ist, doch weisen im Mittel nur etwa zwei von tausend Brücken in Westdeutschland schwere Schäden auf, die umfangreiche Reparaturen erfordern.

Vollkommen vernachlässigt bei der Planung deutscher Massivbrücken wurde das Verfahren des "Segmentbrückenbaus", bei dem eine Brücke aus in Betonfabriken vorgefertigten Segmenten zusammengesetzt und dann ebenfalls mit Stahlkabeln vorgespannt wird. Dieses im Nachbarland Frankreich entwickelte Verfahren konnte bisher in der Bundesrepublik keinen Eingang finden, weil die Erstfassung der "Deutschen Spannbegon-Norm" (DIN 4227) keine Regelungen über die Zulassung dieser Bauweise enthielt. Lediglich eine einzige Brücke wurde bei Augsburg unter Sonder-Zulassungsbedingungen als Versuchsobjekt durch die Firma Hochtief errichtet.

Eine Neufassung der DIN-Norm 4227 eröffnet jetzt die Möglichkeit der Einführung des Segmentbrückenbaus auch in unseren Landen. Hierbei bleibt abzuwarten, wie rentabel diese Bauweise tatsächlich ist. Mit Sicherheit ist sie besonders interessant für Bauten in Entwicklungsländern, wo ortsansässige Arbeiter ohne Facherfahrung bei der Herstellung von Segmenten unter fabrikmäßigen Bedingungen besser angeleitet und kontrolliert werden können, als es bei "Ortsbetonkonstruktionen", also einem selbst hergestellten, geschütteten oder vergossenen Betonbauwerk möglich ist. Auch die einheimischen Rohstoffe mit unterschiedlichster Qualität können bei der fabrikmäßigen Herstellung der Segmente besser einge-

Aber such für technisch hochentwickelte Länder bietet die Segmentbauweise eindeutige Vorzüge: Hier können die Brückensegmente in industrieller Fertigung wegen der besseren Kontrollmöglichkeiten sicherer und mit hoher Qualität produziert werden. Die Bauzeiten sind kürzer, da die Vorarbeiten auf der Baustelle parallel mit der Vorfertigung der Segmente erfolgen können. Auch die Montage des Brückenüberbaus kann schneller erfolgen.

An der Technischen Universität Berlin arbeitet man zur Zeit, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Cambridge/USA an der Weiterentwicklung des Segmentbrücken-baus. Erst in den letzten Jahren werden in den USA die modernen Verfahren des Großbrückenbaus in Spannbeton- und Segmentbrückenbautechnik populär.

Im Geburtsland des Segmentbrückenbaus, in Frankreich, sind bis heute schon über 50 Segmentbrücken - meist als Straßenbrücken, doch auch als Eisenbahnbrükken – errichtet worden. Berühmt wurde die segmentierte Bauart durch eine Straßenbrücke von fast drei Kilometer Länge vom Festland zur Ile d'Oléron im Atlantik, die aus 860 Segmenten montiert wurde.

Die Betonsegmente, aus denen der Brükkenoberbau zusammengefügt wird, sind et-wa drei bis vier Meter lang und haben Gewichte zwischen 25 bis 150 Tonnen. Ihre Stirnseiten werden profiliert, damit sie mög-lichst genau ineinanderpassen – zum Beispiel durch Mehrfachverzahnung oder durch waschbrettartige Profile. Dieses Ineinandergreifen dient auch der Kraftübertragung im Bauzustand. Die Segmente werden mit Epoxidharzen miteinander verklebt: Dieser Klebstoff wirkt während der Montage als Schmiermittel, da er noch weich ist: Das vereinfacht die Justierung des neu vorgebauten Segments.

Nach Aushärtung dient der Klebstoff vor allem als Dichtungsmittel. Schließlich werden die Segmente durch Spannkabel miteinander verbunden, die in die Brückenpfeiler eingeführt werden. Die Vorspannkabel liegen frei im Innern der Segmente, also ohne-Verbund mit den Betonteilen.

Allerdings bilden sich, trotz Sicherung der Betonbauten gegen Zugbeanspruchung durch Vorspannung, Risse im Beton. Dies läuft auch jeder theoretischen Erwartung entgegen. Da die Druckfestigkeit von Beton weit höher als die Zugfestigkeit ist, glaubte man, daß die zugspannungsfreien und nur unter Druckspannung stehenden Betonteile rißfrei bleiben müßten. Schon die ersten Spannbetonbrücken, die auch in Berlin zwischen 1928 und 1936 entwickelt und gebaut wurden, zeigten diese Rißbildung, die aus unterschiedlicher Reaktion des Armierungsstahls und des Betons gegen Beanspruchungen entsteht. Das Problem des Betonbrükkenbaus besteht darin, die Rißbildung soweit in Grenzen zu halten, daß sie weder das Aussehen noch die Sicherheit der Brücke

Dieses Problem läßt sich durch eine zusätzliche "Bewehrung" des Betons durch nicht vorgespannten Stahl lösen – eine sogenannte schlaffe Bewehrung. Diese Lösung wird bei segmentierten Brücken schwierig, da bei ihnen die Segmentfugen durch den schlaffen" Betonstahl überbrückt werden müssen. Bisher gibt es für diese Überbrükkung der Segmentfugen noch keine prakti-kable Lösung. Man behilft sich zum Beispiel mit einer Erhöhung der Vorspannung, doch nur mit bescheidenem Erfolg. So weist zum Beispiel die "Seven Mile"-Brücke in Florida, die zur Abwehr der Rißbildung "übervoll" vorgespannt wurde, sehr hohe Rißbildung auf: je Segmentlänge 28 Risse von der Länge

An der TU Berlin arbeitet man zur Zeit an praktikablen Lösungen zur Überbrückung der Segmentfugen; derartige "ertüchtigte" segmentierte Brückenträger konnten bereits mit Erfolg getestet werden. Weitere Mög-lichkeiten der "Fugendurchdringung durch Schlaffstahl" sollen erprobt werden. Zur Rationalisierung der Festigkeitsversuche erprobt man Modelle aus "Mikrobeton", der aus verkleinerten Zuschlagstoffen aufge-haut wird. HARALD STEINERT



Konstruktion in Perfektion: Die Europabrücke bei Innsbruck

# Mustergültiger Alleskönner

Expertensysteme erobern jetzt die chemische Analytik

nübersehbar ist der Trend in der chemischen Analytik, die Auswertung auch komplexer Meßdaten mit Hilfe intelligenter Computerprogramme durchzuführen. Ein solches Softwaresystem, das Expertenfähigkeiten in der Infrarot-Spektreninterpretation nachbildet und teilweise sogar übertrifft, wurde im Hamburger Philips Forschungslaboratorium unter dem Namen "Expertise" (Expert System for Infrared Spectra Evaluation) entwickelt. Mit diesem System ist es möglich, unbekannte Substanzen durch Auswertung von Infrarotspektren zu analysieren.

Vielfach wird mit "chemischer Analyse" die Vorstellung von naßchemischen Methoden verbunden, bei denen mit exotischen Reagenzien nach der Formel einer unbekannten Substanz gefahndet wird. Dahei hat gerade die analytische Chemie einen radikalen Wandel hin zur Anwendung von Spektrometern und Chromatographen vollzogen, bei denen die physikalischen Eigenschaften von Stoffen wesentlich direkter, umfassender und einfacher als naßchemische Methoden Auskunft über die chemische Struktur

Die Automatisierung der teilweise sehr komplexen Geräte wird durch den Einsatz von Computern erreicht, wobei sich sogar dle Sichtweise abzeichnet, ein Analysegerät letztlich als komplexen Sensor für Computerprogramme anzusehen.

Im Philips Forschungslaboratorium wird an Computermethoden gearbeitet, die eine vereinfachte Nutzung dieser Analysegeräte erlaubt. Entwickelt wurden Verfahren zur Auswertung von Spektren durch Erkennung von Spektrallinien und Aufsuchen von Referenzlinien in großen Bibliotheken. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt war in der letzten Zeit die Infrarot-(IR)Spektroskopie, bei dem das "Expertise"-System ent-

Ein Charakteristikum der Interpretation von chemischen Meßdaten ist, daß diese generell fehlerbehaftet und nicht exakt reproduzierbar sind. Dies unterscheidet Interpretationsprogramme grundsätzlich von Büroanwendungen mit völlig exakten Rechenoperationen. Bei den in Hamburg neu entwickelten Verfahren werden solche Unsicherheiten durch die Methode der "unscharfen Mengen" (engl. fuzzy sets) erfaßt, In dieser Theorie wird der Begriff "gehört zu", der in der Mengenlehre eine "harte" Entscheidung darstellt, durch den unscharfen Terminus "gehőrt in einem gewissen Grade zu" ersetzt. Dies wird durch einen sogenannten Zugehörigkeitswert im Zahlenbereich zwischen 0 und 1 ausgedrückt.

Die Grafik zeigt eine so entstehende unscharfe Zugehörigkeitsfunktion für spektrale Merkmale von Substrukturen in Infrarotder Plateaus von Wellenlängen- und Intensitätsintervallen mit der Zugehörigkeit 1 liegen, gehören vollständig zur Substruktur, außerhalb des Intervalls nimmt die Zugehörigkeit kontinuierlich bis auf den Wert 0 ab.

Was macht nun gerade die IR-Spektroskopie für die Anwendung von Mustererkennungsverfahren und Methoden der künstlichen Intelligenz attraktiv? Es ist der hohe Informationsgehalt der Spektren, aus denen der erfahrene Analytiker die gesamte Struktur erkennen kann. Wie der Chemiker, so führt auch das "Expertise"-System die Spektrenauswertung mit zwei unterschiedlichen Methoden durch.

Da ist zum einen der direkte Vergleich eines unbekannten Spektrums mit Referenzspektren aus einer Bibliothek. Diese Methode eriaubt eine äußerst zuverlässige Identifizierung von Verbindungen, die in der Referenzbibliothek vorkommen. Durch die Anwendung der "unscharfen Mengen" ist sogar die Analyse von Mixturen möglich.

Zum anderen treten in IR-Spektren Substrukturen (zum Beispiel die Methylgruppe -CH<sub>1</sub> oder der aromatische Benzolring) durch charakteristische Linien hervor, die vom System erkannt werden. Unter Verwendung von unscharfen ("fuzzy") Vergleichsoperationen und sog. Produktionssystemen werden diese Substrukturen im Spektrum erkannt und zu Gesamtstrukturen zusam-

Sicherlich kann das "Expertise"-System, wie auch andere Expertensysteme, keineswegs den Chemiker in der Analytik ersetzen. Dennoch ermittelt die automatisierte Interpretation der Spektren bereits in vielen Fällen die korrekte chemische Struktur einer Probe in kurzer Zeit. Selbst Fehlinterpretationen liefern in der Regel zumindest naheliegende Ergebnisse.

Einige Analyseprobleme, insbesondere die Analyse von Proben aus mehreren Verbindungen, lassen sich sogar nur mit Rechnerunterstützung ausführen. Für die Zukunft bedeutet dies, daß nicht nur Expertenfähigkeiten in Rechnerprogramme einfließen, sondern Computermethoden wichtiger Bestandteil der gesamten Analyseprozedur DIETER THIERBACH

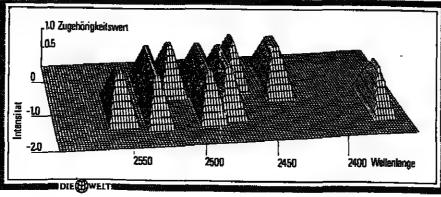

# Blümchen aus der Tiefsee

as seltene Gilick, die Systematik der Tiere um eine neue Klasse erweitern zu können, ist einer scher Zoologen zuteil geworden. Denn die lange Epoche, da die Biologie eine beschreibende Wissenschaft war und die Systeme der Tiere und Pflanzen mit den ständigen Neuentdeckungen rasant wuchsen, sind längst vorliber.

Aus der Tiefsee vor Neusseland stammt der neue Fund, den die Systematiker zu den Stachelhäutern stellen, ihm aber innerhalb dieses Stammes sogar eine neue Klasse zuweisen. Denn auf den ersten Blick hat er gar keine Ähnlichkeit mit Stachelhäutern. Er sieht eher aus wie eine kleine Qualle, erweist sich jedoch bei näherem Hinsehen als Verwandter der Seesterne, Seinem Aussehen hat das Tier, das nicht einmal eine Größe von einem Zentimeter im Durchmesser erreicht, auch seinen Spitznamen "Meeres-Gänseblümchen" zu verdanken.

Sein Körper besteht im wesentlichen aus einer flachen Scheibe. von deren Rand rundherum kleine Stacheln abstehen – eben wie die weißen Zungenblüten bei einem Gänseblümchen. Ungewöhnlich wie sein Aussehen ist auch der Lebensraum des Meeres-Gânseblümchens. Ein Mitarbeiter des National-Museums von Neuseeland hatte verrottendes Holz aus Tiefen zwischen 1000 und 1200 Metern heraufgeholt, um Schnecken zu untersuchen, die sich darauf befanden. Teile, mit denen er nichts anfangen konnte, legte er für weitere Routine-Untersuchungen zur Seite.

Als Bewohner der Risse und tiefen Spalten des Holzes fanden die auf Stachelhäuter spezialisierten Fachleute das neue Tier, das sie wissenschaftlich Xyloplax medusiformis tauften - nach dem griechischen Namen für Holz und wie eine Qualle (Meduse) geformt. Größere Tierleichen oder abgestorbene Pflanzen sind in der Tiefsee eine absolute Seltenheit. Das Problem für Spezialisten wie Xyloplax liegt darin, für sich selbst oder seine Nachkommen wieder einen geeigneten Lebensraum zu finden, wenn der derzeitige Baumstamm einmal völlig verrottet ist. Als Anpassung darauf legt das Meeres-Gänseblümchen keine Eier, sondern bringt vollentwickelte Junge zur Welt, was für Stachelhäuter sehr ungewöhnlich ist.

In den Geschlechtsorganen Erwachsener wurden Junge unterschiedlicher Entwicklungsstadien gefunden, von denen die ältesten schon das Aussehen ihrer Eltern hatten, allerdings mit längeren Randstacheln. Sie stellen gute Schwebe-Fortsätze dar, mit denen sich die Jungen lange in Strömungen halten und an einen neuen Wohnort verfrachten lassen kön-ROLFH LATUSSECK

# Bittere Pille für die Qualität

Zum Problem pharmazeutischer Nachahmer-Präparate

ie Wirksamkeit eines Medikamentes im menschlichen Organismus wird nicht nur durch die Zusammensetzung der eigentlichen Wirkstoffe bestimmt. Vielmehr gibt es eine Reihe von verschiedenen Faktoren, die darüber entscheiden, ob ein Pharmakon den gewünschten Effekt erzielt oder nicht. Dazu gehören Aufnahme (Resorption), Verteilung (Distribution), Stoffwechsel (Metabolismus) und Ausscheidung (Elimination) des Arzneimittels über verschiedene Organe. Erst in den letzten Jahren wurde man sich der Bedeutung eines weiteren Faktors, der die Güte eines Pharmakons mithestimmt, zunehmend bewußter: die Art der Arzneimittelform. Nicht zuletzt durch den steigenden Absatz von sogenannten Billigpräparaten als Reaktion auf den Kostendruck im Gesundheitswesen ge-rät die Herstellungsform vermehrt in die

Viele kleine Arznelmittelfirmen, die aus Kostengründen keine eigene Forschung betreiben können, sind häufig nur als Vertriebsunternehmen tätig. Das heißt, sle verfügen über keine eigene Herstellung, sondern lassen, nach Freiwerden der Lizenzen von namhaften Präparaten, ihre Kopien (Generika) häufig in Ostblockländern auf möglichst billige Weise herstellen. In diesen Ländern werden Zulassungskriterien und Kontrollen an ein Arzneimittel nicht so streng wie in der Bundesrepublik gehandhabt.

An diesem Beispiel offenbaren sich die Schwächen in der Arzneimittelzulassung durch das Bundesgesundheitsamt: Bestandteil der für eine Erteilung der Zulassung erforderlichen Prüfungen sind zum Beispiel sog. Bioverfügbarkeitsstudien, die jedoch lediglich mit Prüfchargen (Produkte, die nur in kleinen Mengen hergestellt werden) vorgenommen werden. Da die spätere Produktion größeren Ausmaßes meist unter anderen Bedingungen erfolgt, kann die Bio-verfügbarkeit verändert werden und somit von der ehemals eingereichten Prüfcharge abweichen. Angesichts einer derart unzureichenden pharmazeutischen Qualität mancher Generika lassen sich erhebliche Zweifel an deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nicht ausschließen. Dafür gibt es in Vergangenheit und Gegenwart genügend

Vor einigen Jahren untersuchte eine medizinische Arbeitsgruppe in den USA verschiedene Praparate, die alle das Antibiotikum Chloramphenicol enthielten. Dabei stellte sich heraus, daß bei gleichartiger Verabreichung derselben Dosis von manchen Präparaten weniger als die Hälfte des Wirkstoffes in das Patientenblut gelangte. Daraufhin wurden Millionen Tabletten aus dem Eine gerade abgeschlossene, großangeleg-

te Untersuchung am Institut für klinische Pharmakologie der Universität Frankfurt hat jetzt beispielsweise gezeigt, daß die Bioverfügbarkeit vieler Nachahmer-Präparate eines bekannten Herz-Kreislaufmedikaments im Vergleich zum Originalpräparat nur knapp über 50 Prozent liegt.

Wie aber kann die Form des Arzneimittels seine Wirksamkeit beeinflussen? Ein Arzneimittel besteht außer einem oder mehreren

Wirkstoffen zumeist aus einer Vielzahl von Hilfsstoffen, deren richtige Komposition und Vererbeitung zusammen mit dem Wirkstoff erst das für den Patienten geeignete Arzneimittel ergeben. Der Vergleich mit elnem Brot ist angebracht. Der Wirkstoff, das Mehl, ist in reiner Substanzform ungenießber. Erst die Verarbeitung (Abwiegen, Zumischen, Durchkneten, Wärmen, Backen) mit den Hilfsstoffen (Wasser, Sauerteig, Salz) ergeben das fertige, anwendbare Le-

Zusatz- oder Hilfsstoffe sind die für die Formulierung einer Darreichungsform notwendige Substanzen, da die eigentlichen Wirkstoffe häufig nur winzige Mengen ausmachen und sich ohne Trägersubstanzen gar nicht verarbeiten ließen. Von Hilfsstoffen wird verlangt, daß sie chemisch inert (unbeteiligt) sind und keine eigenen pharmakologischen Wirkungen besitzen. Gelatine, Laktose, Stärke, Talcum, Wasser oder Paraffin sind solche Zusatzstoffe, die als Binde-Füll-, Zerfalls-, Gleit-, Lösungs- oder konsistenzgebende Mittel zur Anwendung kommen. Mit ihnen werden Darreichungsformen erreicht, die hinsichtlich ihrer Stärke, Form, Konsistenz, Haltbarkeit oder ihres Volumens zur Anwendung am Patienten geeignet sind. Sie bestimmen aber auch wann, wo und in welchem Ausmaß die eigentliche Wirksubstanz im Körper freigesetzt wird.

Die \_galenische Pharmazie", die sich mit der Formulierung von Arzneimitteln beschäftigt und über Generationen in der Hand des Apothekers lag, ist heute zu einer Technologie geworden. Diese Entwicklung wurde weitgehend durch die Entdeckung des Penicillins in den 30er Jahren beein-

Die Bio-Konstrukteure haben davon auszugehen, daß nicht alle therapeutischen Zielorte direkt zugänglich sind und daß der Arzneistoff von der Eintrittspforte im Organismus bis zum Ziel-Rezeptor eine Vielzahl biologischer Barrieren zu überwinden hat. Er kann den verschiedensten biochemischen Abbauprozessen unterworfen werden. Arbeiten auf diesem Sektor beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen der festgelegten und errechneten Abgabegeschwindigkeit (Kinetik) des Wirkstoffes und seiner Konzentration im Blut oder im Zielorgan.

Die Freisetzung des Arzneimittels aus seiner Darreichungsform ist von großer praktischer Bedeutung, da sie die erste Wechselheziehung zwischen Arzneimittel und Organismus darstellt. Hier stehen Applikationsort, Applikationsart (venos, arteriell, auf die Haut, oral, rektal, intramuskulär etc.) und Darreichungsform (Tablette, Dragee, Kapsel, Lösung, Tropfen, Gel, Salbe etc.) in direktem Zusammenhang. Da bei der Applikationsart auch Alter und Allgemeinzustand des Patienten berücksichtigt werden müssen, wird angestrebt, einen bestimmten Arzneistoff in verschiedenen Darreichungsformen anzubieten. Dies ist allerdings nicht immer möglich. Ein und derselbe Wirkstoff kann in einer Darreichungsform löslich, in einer anderen unlöslich sein, er kann in der einen Applikationsart wirksam, in der anderen unwirksam oder sogar toxisch sein.

VERA ZYŁKA

4 17 Page TO VIEW

> 1 1 g 400 25 F 47%

1000

A sheet TOMAN

Kantalan Manada Manada Manada

# Als Versemacher ein Versager

Sämtliche Gedichte Ernest Hemingways im Original und in deutscher Übersetzung

Fätte die deutsche Zeitschrift "Der Querschnitt" 1924 und 1925 nicht einige seiner Verse publiziert, wer weiß, ob hierzulande überhaupt bekanntgeworden ware, daß Ernest Hemingway auch

In weiser Einsicht hatte "Hem", wie sein lebenslanger Freund und Mentor aus Pariser Tagen ("Ein Fest fürs Leben") Ezra Pound ihn nannte, zu Lebzeiten nur zwei runde Dutzend seiner Gedichte der Öffentlichkeit übergeben – 1932 kam das letzte von ihnen heraus; insofern ist das Erscheinen von "Ernest Hemingway - sämtliche Gedichte amerikanisch-deutsch" auf den ersten Blick durchaus eine kleine Sensation, vergleichbar vielleicht den Publikationen der Gedichte von James Joyce oder auch Samuel Bekkett vor Jahr und Tag: Auch sie schrieben

Und das hatte ungefähr etwas so Überraschendes wie die Erkenntnis, daß etwa auch der Prosa-Proteus Thomas Mann oder, später, der amerikanische New-Directions-Verleger James Laughlin ebenso wie der Avantgarde-Komponist, theoretiker und Philosoph John Cage zuweilen Verse schmiede-

Nur sollen sich eingefleischte Hemingway-Verehrer nun gefallen lassen, daß der Lowenanteil der knapp 90 Gedichte ihres Idols nicht nur aus schmächtigen Jugendsünden, ein paar Fingerübungen in Gestalt von Gedichtsatiren und mehr oder minder diarischen Exklamationen besteht und rundheraus schlecht ist.

Was wesentlich erschwerend hinzukommt, ist die traurige Tatsache, daß das Übersetzerpaar Else und Dr. Hans Bestian ihrem Quellenautor einen Bärendienst geleistet haben: Die deutschen Gedichtfassungen, verzweifelt bemüht um die Konservierung der Originalformen, sind eine Sammhing aller nur denkbaren lyrikübersetzerischen Untugenden, in der schon die allerersta Gedichtzeile (in "The Opening Game" von 1912) "With Chance on first, and Evers on third," im Deutschen gerät zu: "Mit Chance als ains und Evers als drei," obwohl deutlich ist, daß es sich bei diesem Text des Teenagers Hemingway um das Thema Baseball dreht und mit "first" und "third" natürlich die "bases" gemeint sind, die der ballabschlagende Läufer erreichen muß, also: Chance auf der ersten und Evers auf der

Was die Übertragung des ersten Textes im Deutschen an mangelnder Sachkenntnis aufweist, das bietet Text Nr. 88, geschrieben 1956 auf Kuba, an typisch unsicherer, gestelzt-unnatürlicher Sprache - ein Zweizei-

If my Valentine you won't be, I'll hang myself on yo(u)r Christmas tree. Und das wird im Deutschen zu:

Willst du nicht meine Liebste sein(,) Häng' ich mich auf an dem Christbaum

Daß Partizipien steif wirken und den Sprachfluß entschieden hemmen, gehört zum Stammwissen von Lyrik-Übersetzern. Daß die Übertragung des 6. Gedichtes, eines "Sportgedichts" zum Thema American Footbell, mit "hervorquellend", "ausgreifend" und "trippelnd" der Dynamik des Sujets diametral entgegenwirkt, liegt auf der

"Don't translate what I wrote, translate what I meant to write", schrieb der Dichter

Ernest Hemingway: Sämtlicke Gedickte dautsch Schwiftinger Galerie-Verlag. 167 S., 20

Ezra Pound einmal seiner deutschen Übersetzerin Eva Hesse: "Übersetze nicht, was ich geschrieben habe, übersetze, was ich schreiben wollte" - ein Satz, der insbesondere beim Umgang mit Gedichtvorlagen ein ganzes übersetzerisches Ethos hervorbringt: Ein Gedicht ist per se nie übersetzbar, jede Annäherung an das Original muß, bestenfalls, zur Nachdichtung werden, die freilich im Sinne der amerikanischen "Objektivisten" um Carl Rakosi, George Oppen oder Charles Reznikof ihre eigene Existenzberechtigung erlangen kann, wenn der kongeniale Übersetzer stark genug ist, sich gegenüber dem Originaltext zu emanzipieren

Das bedeutet die Bereitschaft zur Auflösung der sklavischen Bindung ans Original, wie sie im Bereich der modernen Lyrik besonders dann erforderlich wird, wenn man es mit Regionalismen, nicht übersetzbaren Sprachlokalismen oder (Slang-)Idiomen zu tun hat oder auch mit spezifisch nationalsprachlichen Wortspielen.

So gibt es neben speziellen sogenannten Kompensations-Strategien", die es zulassen, eine "starke" Originalstelle schwach und dafür eine schwache Quellenstelle "stark" zu formulieren, zum einen die Botschaft des Lutherischen "Sendbriefes vom Dolmetschen", dergemäß auf den Markt zu geben und dem Volke aufs Maul zu schauen

sei, und zum anderen das Ideal der "schöpferischen Übersetzung". Jeder Übersetzer mit hohen Idealen wünscht sich heutzutage natürlich seine bilinguale Buchausgabe, doch leider sind nur wenige Verlage bei wenigen Autoren bereit oder finanziell in der Lage, solche zweisprachigen Editionen anzubieten. Wenn es sie gibt - wie im Falle der Bestians bei Hemingway -, dann ist die Einschätzbarkeit des Übersetzers leichter. Wo man ihm im einsprachigen Falle noch einiges mehr durchgehen ließe – im Bilingualfall wird er wohl kaum als Produzent eigenständiger Texte gelesen werden können.

Wenn der Übersetzer hier auch nur den geringsten Zweifel hinsichtlich der Qualität seiner Arbeit hegt, sollten ihm die eher nüchternen, gleichwohl den Geist der Originale häufig am besten erfassenden "Werkstatt"-Fassungen nach Art der be-währten Reclam'schen Durchzeilungen als die begrüßenswertesten Varianten machbar sein. So wird dann bei Ute und Werner Knoedgen aus Donald Davies Zeilen:

Time passing, and the memories of love Coming back to me, carissima, no more

in der deutschen Fassung schlicht und er-

Zeitvergehn und die Erinnerungen der

kommen zurück zu mir, Carissima, nicht

Und ebenso wurde aus Hemingways Zweizeiler "New Verse" (1926) mit der schon falschen Titelübertragung Neuer Vers (statt: "Neue Lyrik"):

Ob it's fair weather When Mr. McGregor pulls Mr. Benchley

Oh, das Wetter immer prächtig bleibt, Wenn Mr. McGregor Mr. Benchley zur. Arbeit antreibt -

ohne Beklimmernis um den Erhalt des End-

Oh, es ist schön draußen Wenn Mr. McGregor (seinen) Mr.

Benchley aktiviert -Traduttore, Traditore – der Übersetzer als Verräter? Das ist ein weites Fald. Sprachli-che Ökonomie (und: Ökologie), nicht eben die erste Tugend deutschaprachiger Lyrik-übersetzer, könnte helfen, den "Verrat" zu schmälern. ALEXANDER SCHMFTZ

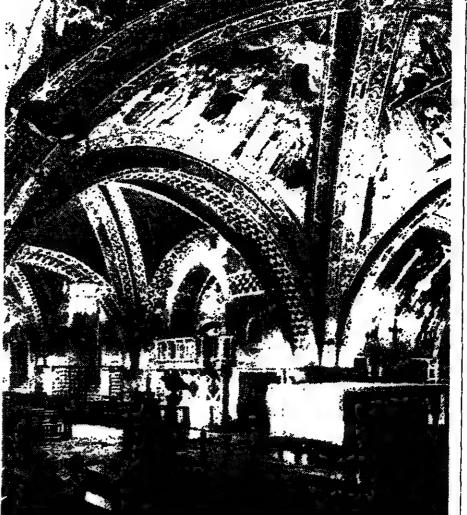

Blick in die Unterkirche von San Françesco in Assisi

# Monument für den Poverello

Ein Prachtband über die Wandmalerei von San Francesco

nläßlich des 750. Todestages der heiligen Elisabeth vor fünf Jahren wurde sie in einem Atemzug mit Franz von Assisi als "Aussteiger" der damaligen Gesellschaft charakterisiert. Wenn dieser Begriff auch unserer Zeit entspricht, so kennzeichnet er doch gerade für den aus reichem Hause stammenden Franz wie erst recht für die Königstochter Elisabeth die Ungeheuerlichkeit, sich der völligen Armut einschließlich des Dienstes an den Armen hinzugeben. Wir sehen aber in Franz als Ordensgründer auch das eine Extrem kirch-

Joachim Poeschke: Die Kirche San Francesco in Assisi und Mit Aufnahmen von Stefan Diller, Luigi Artini und P. Gerhard Ruf, Hirmer Verlag,

München.137 S. mit 350 Abb., 198 Mark." licher Bandbreite; das andere waren die reichen Ritterorden, die - wie die Templer - zu Banklers ganzer Königreiche oder - wie der Deutsche Orden – zum Souverän über einen nen Staat (Preußen) aufsties en. Die Kirche war zu Anfang des 18. Jhs. in ihrem Selbstverständnis nicht die Kirche der Armen, rang sie doch mit Friedrich IL um die Vorherrschaft im christlichen Abendland. Aber es war für sie eine Existenzfrage, Aussteiger wie Franz in den amtskirchlichen

Rahmen einzubinden, und selten ist eine

Heiligsprechung so rasch erfolgt wie bei

Franz von Assisi. In diesen Einbindungsprozeß gehörte auch, vom selben Papst initiiert und unterstützt, der Bau einer großartigen, monumentalen Grabeskirche; Gregor IX. legte persönlich 1228 den Grundstein, einen Tag nach der Heiligsprechung. Schon zwei Jahre später war die Unterkirche fertig, während die Oberkirche erst 1250 geweiht wurde. Ihre Lage im Westen der Stadt auf steil abfallendem Gelände, sowie die großzügigen Klosterneubanten des 14. und 15. Jhs. erwecken für den aus der Ebene kommenden Besucher den überwältigenden Eindruck einer monumentalen Kirchenburg. Die Fassadenausrichtung jedoch geschah nach Osten, zur

Stadt; von dort her nahten die Pilger. Auf der eigentlichen Grabes- und Klosterkirche erhebt sich die Papstkirche. In ihrer Übernahme von Elementen der französischen Kathedralgotik stellt sie "das Anspruchsvollste dar, was die Sakralarchitektur in Italien um diese Zeit aufzuweisen hat."

Dazu gehören auch die Glasmalereien der Fenster, aus Deutschland, Frankreich und Italien stammend, besonders aber die Ausmalung. Vor allem dieser ist der vorliegende Band gewidmet, und wenn der Klappentext meint, es werde Schritt für Schritt verdeutlicht, "wie aus den individuellen Unterschieden in der künstlerischen Auseinandersetzung mit den großen Themen, die in San Francesco gefordert waren, zunehmend epochale werden und in ihnen eine der entscheidenden Etappen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzelt ihren sichtbaren Ausdruck findet", so ist das nicht zuviel versprochen. Vom unbekannten Franziskusmeister über den sogenannten Gotischen und den Römischen Meister führen die Stationen über Cimabue, Torriti und Giotto zu Pletro Lorenzetti und Simone Martini und verdeutlichen rund 70 Jahrzehnte italienischer Malerei, von etwa 1260 bis etwa 1330. Am herausragenden Einzelbeispiel erhalten wir den Abris einer großen Epoche.

Dabei haben Text und katalogartige Dokumentationen die Funktion einer gut lesbaren Hintergrundinformation für den dominierenden Abbildungstell des Buches. Etwa 350, davon viele farbige und meist eigens für diesen Band neu aufgenommene Fotos, stellen einen ausgesprochenen Genuß dar. Dabei ist zwar Wert gelegt worden auf Details, aber die großflächige Gesamtschau drängt sich immer wieder in den Vordergrund, so daß man einen hervorragenden Überblick erhält. Gerade dieser sehr gut gestaltete Band macht so recht deutlich, wie der "Poverello", der "Aussteiger" Franziskus, in pompösester Form von der Kirche eingebunden wurde; die "Kirchenburg" San Francesco in Assisi ist ein beeindruckendes

in die Levante und in den weiteren Orient ebenso zum guten Ton wie die Bil-dungsreise nach Italien. Mit der "Reise in den Orient" (übers. v. Anjuta Aigner-Dünnwald, 940 S., 78 Mark) eröffnet der Winkler Verlag, München, eine zweibändige Werk-Ausgabe (hrsg. v. Norbert Miller u. Friedhelm Kemp), die die umfangreichste deutsche Übersetzung von Gérard de Nervals (1808-55) Œuvre enthalten wird. Über München, Wien und Griechenland geht die Route 1842/43 nach Ägypten, Syrien, dem Libanon und Konstantinopel: für den "Romantiker" Nerval eine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit, für uns heutige Leser eine ebenso köstliche wie informative Darstellung einer Welt der Initiationsriten, Derwischtänze und Karawansereien.

Dem Mimen flicht die Nachwelt be kanntlich keine Kränze. Und dem Kunstkritiker eigentlich auch nicht - es sei denn, seine Fehlurteile werden später dem Hohn der Nachwelt preisgegeben Das aber, was er beizeiten als zukunftsträchtig für die Kunst erkannte, wird schnell vergessen. So ist es immer noch das beste, selbst in einem Buch gebündelt vorzulegen, was über Jahrzehnte verstreut in Zeitungen erschien. Heiner Stachelhaus hat so "Auf den Punkt gebracht" (Verlag Bongers, Recklinghausen. 255 S., 143 Abb., 24 Mark), was er seit 1963 zur Kunst im Rhein-Ruhr-Gebiet

# Vater und Tochter

Tochter liebt Vater, Vater liebt Tochter, und beide lieben einander mehr, als das bei einem Eltern-Kind-Verhältnis sein sollte. Frage: Ist die Tochter wirklich die Tochter, der Vater wirklich der Vater? Wer das genau wissen will, der kann die Antwort in Herbert Lichtenfelds Roman "Ausgerechnet Amadeus" (Herbig Verlag, München. 251 S., 26 Mark) nachlesen. Ein bißchen Detektivgeschichte, ein bißchen Liebesroman alles zusammen ein harmloses Lesevergnügen, das bei aller Schnoddrigkeit und allem Witz auch ein paar hübsche Überlegungen zum Thema Liebe und zum Thema Beziehung zwischen Eltern und Kin-

Die Erzählung "Kleinkrieg im Badezimmer" von Margaret Atwood auf Seite II dieser GEISTIGEN WELT ist dem Band "Unter Glas" entnommen, der Anfang August beim Claassen Verlag in Düsseldorf herauskommen wird.

# lie Qualle Durch Nichtstun ein Weltreich verspielt

Ray Huangs großer Bericht über Aufstieg und Fall der Ming-Dynastie im alten China

as China der Ming-Zeit war großertig: nur ein einzelnes Jahr. Der Titel könnte auch amten und lebte als solcher bis het ein homogenes Reich von riesigen Ausmaßen, welthin friedlich, auf höchstem zivilisatorischem und kulturellem Nivesu. Die chinesische Kultur erreichte die Welt – in Delft begann Europa, das blau-wei-Be chinesische Prozellan zu imitleren –, während China die Welt kaum nötig hetta. Das Reich "stagnierte", weil sein Entwicklungsstand zu hoch war. Dem modernen Chinesen, der nostalgisch zurückblickt, ist das Ming-Reich der Inbegriff chinesischer Zivilisation, die heile Welt nationaler Einheit und Größe. Die Analyse von Aufstieg und Fall der Ming ist ein gefühlsbelastetes Thema, und deshalb haben Ming-Historiker im heutigen China eine exponierte Stellung. Ihnen wurde während der Kulturrevolution besonders viel am Zeug geflickt.

Als amerikanischer Sinologe chinesischer Herkunft ist Ray Huang unabhängig von solchen Pressionen. Aber auch er schreibt in "1587 – Ein Jahr wie jedes andere" von "unserem Reich", und manche Unstimmigkeiten des Buches erklären sich gewiß aus der intellektuellen Betroffenheit des Autors. So bleibt unklar, ob er die Größe des Reiches oder seinen Niedergang schildern will, und es bleibt auch unklar, was die Ursachen für das Ende der Dynastie waren. Deutlich wird nur, daß für den Autor, wie für viele seiner Landsleute, das Ende der Ming, all den Verdiensten der "barbarischen" Mandschus zum Trotz, noch immer eine nationale Katastrophe darstellt.

Der flotte Titel des Buches trügt. Der Autor beschreibt in sieben sorgfältig recher-chierten Biographien einige Jahrzehnte der Regierungszeit Kaiser Wan Lis und nicht

in anderer Weise irreftihren – ganz so allgemeinverständlich und interessant, wie er es verspricht, sind nicht alle Abschnitte des

Unter Kaiser Wan Li prangte die Dynastie nach außen hin noch in vollem Glanz Hinter der Fassade setzte jedoch, wie der Autor meint, der Zerfall ein, die staatstragenden Institutionen verkamen, und es machten sich Gleichgültigkeit oder Inkompetenz breit: Ray Huang beschränkt seine Perspektive oft auf die seiner Figuren und läßt sie

Ray Huang: 1537 – Eis Jahr wie jedes andere Der Niedergang der Ming. Aus dem Amerikanischen von Gudrun Wacker. In-sel Verlag, Frankfurt. 432 S., 48 Mark.

selbst ihre Weltanschauung und ihr politisches Kalkül darlegen. Sie sind alle führende Persönlichkeiten und halten doch - Zeichen des Niedergangs - zu ihrer Umwelt und zu ihrem politischen Handeln resignierten oder gar zynischen Abstand.

Mächtigster Mann im absolutistisch organisierten Reich war Kaiser Wan Li, der durch gezielte Untätigkeit den komplizierten Prozeß der politischen Entscheidungsfindung blockierte. Ähnlich passiv verhielt sich der langjährige Regierungschef des Kaisers, der ohne eigene politische Zielsetzung nur als Vermittler diverser Interessengruppen auftrat. Der kleine Beamte Hai Rui sabotierte lokale Verwaltungsmaßnahmen dadurch, daß er in allen Fragen eine geradezu sittenwidrige persönliche Integrität zur Schau stellte. Er wurde damit zum volkstümlichen Modell des unbestechlichen Bebeispielsweise in dem Theaterstück Hai Rui tritt ab", das mit seiner Kritik an Mao Zedong zu den Auslösern der Kulturrevolution gehörte. Hei Rui wurde zum Idol – und blieb doch politisch wirkungslos.

Ähnlich erging es einem großen Philoso-phen und einem General. Der Philosoph Li Zhi endete siebzigjährig in sokratischer Manier im Gefängnis, und seine umfangreiche Reform der konfuzianischen Moral blieb eine akademische Übung. Der General Qi Jiguang durfte einen kleinen Abschnitt der langen chinesischen Verteidigungslinien modernisieren, mehr zur privaten Befriedi gung einiger hoher Gönner denn als Modell für die Landesverteidigung.

Alle von Ray Huang beschriebenen Figuren scheiterten, ihre Initiative verebbte, sie bewirkten nichts, oder sie hielten sich gerade deshalb in führender Position, weil sie nichts bewirken wollten. In diesem Scheltern sieht der Autor tragische Akzente, und er referiert zur Erklärung die komplizierten Bezüge zwischen individueller Initiative und den festgefahrenen Prozeduren des politischen Alltags - Bezüge, die bei Neuerern immer in Konflikte mündeten. In diesen Details liegen Stärke und Originalität des Buches. Wo sonst ließe sich auf Deutsch nachlesen, in welchen Schritten im kaiserlichen China politische Entscheidungen eingeleitet und ausgeführt wurden, wie die verschiedenen zentralen Gremien kooperierten, was die lokalen Verwaltungsbeamten mit der Zentrale verband, mit welchen Mechanismen der Kaiserhof alles kontrollierte - kurzum, was das große chinesische Reich zusammenhielt? BARBARA HENDRISCHKE

# Von Marillenknödeln und Ödipustorten

Termutlich waren es die "Aprikosen-knödel" von denen im Text die Rede knödel", von denen im Text die Rede ist, die uns um das Vergnügen eines Vorabdrucks von Sigmund Freuds bisher unbekamtem Kochbuch" in einem besonders rührigen deutschen Wochenblatt gebracht haben. Tatsächlich wären bei Freud wohl Marillenknödel" serviert worden. Stutzig mag allerdings auch der Hinweis des 1939 verstorbenen Autors auf "Jungs letztes Werk" gemacht haben, das unter dem Titel Erinnerungen, Träume, Gedanken\* erst 1961 erschienen ist.

Das von J. Hillman und Ch. Boer herausgegebene "Mein Kochbuch" (Aus dem Amerikanischen von Doris Engelke. Eichborn Verlag, Frankfurt. 223 S., 28 Mark) ist - von "Aal in Bier gekocht" über die "Fettucine Libido" und die "Ödipustorte" bis zum "Zuckerguß à la Mesmer" - eine dreiste Mystifikation der beiden amerikanischen Autoren. Trotzdem dürfte es in einem Lande, wo bessere Leute und solche, die es sein wollen, ihre Psychotherapeuten haben müssen, genügend Abnahme finden. Gewiß nicht wegen der Rezepte, bei denen sich Unsinn und Trivialität die Waage hal-

6

ten, sondern als ein charmantes Präsent, durch das einer dem anderen - die Dame dem Herren und der Herr der Dame - diskret zu verstehen gibt, daß das Leiden, dessentwegen sich der Empfänger behandeln läßt, gar so ernst eben doch nicht sei!

Keinesfalls sollte es einen davon abhalten, nach Herzenslust zu schmausen: "Kalb Neurasthenia" beispielsweise mit "Sauce Narziss" und danach einem "Geburtstrauma-Kuchen", zu dem ein "Über-Ich-Mix" zu empfehlen wäre.

Ob der eigene Therapeut des oder der Beschenkten für oder gegen Freud einge-stellt ist, kann für das Buch gleichgültig sein. Der eine wird sich über die dem sonst so strengen Meister verliehene kulinarische Fürsorglichkeit - einen Zug von Mütterlichkeit also - freuen, der andere sich insbesondere durch die beigegebenen Illustrationen in seinem Urteil über die Albernheit der Psychoanalyse bestätigt fühlen.

Ambivalent ist die Einstellung beider, ja aller Psychotherapeuten zu Freud. Gerade darin aber wurzelt, wie der Analytiker Ernst Kris zeigen konnte, jede Karikatur, die "als ein Mittel gelten (darf), Gefühle der

Bewunderung und (der) Abneigung gleichzeitig zu bewältigen". Sie verringert und verarbeitet die Spannung im seelischen Apparat, indem sie aus Unlust Lust schafft". Dem Patienten erleichert sie auf diese Weise den Abbau der im Lauf der Behandlung entstandenen Übertragungs-Bindung an den Therapeuten.

Das "Kochbuch" ist mit seinen Gewürzen aus der Biographie Freuds zweifellos ein Machwerk, an dem das Interesse bereits nach dem ersten Viertel - wie an einem überdehnten Scherz von Abiturienten - erlahmen würde. Jedoch muß man sich wohl eingestehen, daß Freud – wie seine schier unbeherrschbare Rauchleidenschaft zeigtwirklich mit einer oralen Problematik bela-

Genau hier aber schlägt der Spaß in die Geschmacklosigkeit um: Darf man einem Mann "im hohen Alter" ausgerechnet das Niederschreiben von Kochrezepten andichten, von dem man weiß, wie schwer er in den letzten 16 Jahren seines Lebens seit der ersten Operation im Jahre 1923 - an Krebsgeschwüren in der Mundhöhle gelit-PETER R. HOFSTÄTTER

Die Kleinbürger von Wien - E. Freundlichs Familiensaga ien. Traum und Wirklichkeit, das bedeutet mehr Fragen, als es bisher Antworten gibt. Elisabeth Freund-

Ein k.u.k Feldwebel rüstet ab

lich, 1916 geborene, 1938 emigrierte, 1950 heimgekehrte Wienerin, literarisch, wissenschaftlich und journalistisch tätig, gelang mit ihrer Familien-Saga die Verlebendigung einer noch nicht allzu bekannten Perspektive des ausgehenden 19. Jahrhunderts in der Kaiserstadt an der Donau. Nicht das Außerordentliche und Bedeutende jüdischen Geistes beschrieb sie, nicht das proletarische Panorama der durch eine vielbeachtete Wiener Ausstellung ins Bewußtsein gerückten Leopoldstadt - der "Mazzesinsel" -, sondern eine geradezu penetrant durchschnittliche Kleinbürgerfamilie. Der Leser erfährt eher nebenbei, daß es

sich um eine jüdische Familie handelt – und oft fragt er sich, was daran denn so typisch sei. Es zeigen sich zwar einige bemerkenswerte verhaltenspsychologische Details, aber das Verbindende und Verbindliche im damaligen Wiener Gesellschaftsgefüge ist wesentlich stärker.

Elisabeth Freundlich bezog ihren Erzählstoff von den eigenen Großeltern, die so sehr ein Familiengrab gewünscht hätten, es aber nicht besitzen. Die Langobarden pflegten die Sitte, über ihren Gräbern Stangen anzubringen, auf denen ein geschnitzter Vogel saß, der in die Richtung der Länder ferner verstorbener Angehöriger zeigte. Der "Seelenvogel" sollte die Familie der Toten zusammenrufen. Dieses seltsame Symbol wird mit dem Roman abgewandelt.

Kulturgeschichtlich und dokumentarisch ist mit der Geschichte des Heinrich Lanzer ein großer Wurf gelungen. Ein k. u. k. Feldwebel rüstet ab, will wieder Schlosser werden, wird Bauarbeiter, gewinnt in dem Milieu Kontakte zur Sozialdemokratie, entfernt sich durch eine Protektionsheirat davon. wird Fleischhauer, dann Viehgroßhändler. Ein schwerer sozialer Aufstieg. Sechs Kin-der. Zuletzt verstreut über die "Schlachtund Schandfelder" des 20. Jahrhunderts.

Das Buch hat bedeutende Passagen. Es hat aber auch umständliche Längen, Aneinanderreihungen belangloser Konversation. Die Betonung äußerlicher Formen bestätigt manchmal das kleinbürgerliche Erbe der

Elisabeth Freundlich: Der Soolenvogel Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien/ Hamburg. 349 S., 34 Mark.

Autorin. Ein - vielleicht vorwiegend weibliches - Publikum von Leihbüchereien und Buchgemeinschaften mag gerade daran seine Freude haben. Und möglicherweise auch die unterschiedliche Intensität genießen, die zugunsten der weiblichen Figuren aufgewendet wird. Der Held nämlich, Heinrich Lanzer, bleibt bis zuletzt merkwürdig umrißhaft. Überhaupt, Psyche ist da sparsam behandelt. War es wirklich so, daß man sich in diesen Kreisen so wenig Emotion Leisten" konnte?

Da der Klappentext des Verlages für diese Prosa die Reminiszenz an Stefan Zweig und Joseph Roth ausdrücklich wachruft, muß konstatiert werden, daß sich das auf die behandelte Epoche bezieht. Seriöses, anschauliches, von familiärer Betroffenheit getragenes Erzählen besitzt seinen eigenen EDUARD C. HEINISCH



George in Normalschrift

Man hat es nicht leicht mit Stefan George: Seine Dichtung ist nach wie vor schwere Kost, und wer Georges Gedichte liest, hat immer die vom Dichter eigenhändig entworfene und von dem Graphiker Melchior Lechter ausgestaltete StG-Schrift vor Augen. Genau auf diese ist bei der Herausgabe der Neu-Edition der "Sämtlichen Werke in 18 Bänden" (Verlag Klett-Cotta, Stuttgart) verzichtet worden. Das Auge liest also bei dem jetzt erschienenen Doppelband 6/7 "Der Siebente Ring" (herausgegeben von Ute Oelmann in Zusammenarbeit mit der Stefan George Stiftung, 241 S., 45 Mark) weniger mit als das literarhistorische Interesse. Das allerdings wird bestens bedient, allein schon durch den ausnührlichen Anmerkungsapparat.

#### Muskeln, nicht Bauch

Dem Radfahrer - allerdings weniger seiner Aufzucht als seiner psychischen Pflege - dient das komische Wörterbuch "radfahren" von Josef Ebner (Tomus-Verlag, München. 96 S. mit Zeichnungen von Jules Stauber und Ernst Hürlimann, 18 Mark). Von "Abfahrt" bis "Zwischenspurt" vermittelt es das notwendige Wissen für diese (gesunde?) Nebenbeschäftigung. So erfährt man zum Beispiel unter dem Stichwort "Bauch": "Der Radfahrer hat keinen! Was sich da rundet und den Blick auf die Pedale versperrt, sind die durch die gebeugte Haltung nach vom gewölbten Muskeln." Und so geht es munter weiter. Also: Aufs Rad, aufs Rad.

#### **Prinz Eugens Zeit**

Österreich ist dieses Jahr auf den Prinzen Eugen fixiert, der vor 250 Jahren starb. In der Fülle der Neuerscheinungen kann sich der Band "Prinz Eugen von Savoyen und seine Zeit", herausgegeben von Johannes Kunisch (Verlag Ploetz, Freiburg, 256 S., 16 Tafeln, 44 Mark) sehen lassen, wenngleich der Untertitel Eine Ploetz-Biographie" irreführend ist. Denn hier wird nicht das Leben des Feldherrn und Staatsmannes nacherzählt, sondern in zwölf Beiträgen verschiedener Historiker werden Aspekte wie z. B. "Krieg und Frieden", "Kriegskunst und Heeresorganisation", "Diplomatie und Diplomaten" oder "Das österreichische Eugen sowie seine Rolle als Feldherr oder als Bauherr und Sammler bündig und eindrucksvoll dargestellt.

# Reise in den Orient

Im 19. Jahrhundert gehörte die Reise

# Selbstgeflochtener Kranz

dern bereithält.

# Hinweis

# UNTERRICHTUND FORTBILDUNG

Sprachen

lernen

im Ausland

Intensiv-Sprachtraining

1jähriger Schulbesuch in USA

euro-sprachreisen

Italienisch in Florenz

Swisscenter, Tel. 0 89 / 1 57 75 26 (von 11 bis 14 Uhr) Postfach 19 08 08, 8000 München 19

Sprach-test

4 Beispiele für Heugtform Rus dem Erwachsenenprogramm

4 Wochen Florenz . . . . DM 1245-3 Wochen Malta . . . DM 1590-2 Wochen England . . . DM 1280-4 Wochen Carines . . . DM 2190-

eils mit Flug/Bahn und Unterbringung.

sprachreisen

wenthalerstr. 40 - 8000 München 2 afon 0 89 / 53 95 01 - Telex 521 34 88

GUT

für Schüler

reisen

für Schüler

England Frankreich Malta Italien Sparae

tür Erwachsene

Ferien-Sprach-Sport-

Etnzelunterricht

Langzeitkurse



### PRIVATES STAATLICH ANERKANINTES INTERNATSGYMNASIUM

.....

- Sorgfaltige Erziehung in kleinen Gruppen bis 15 Schüler je fachausgebildetem Gruppenerzieher
- Betreuung. Aufsicht und Anleitung bei der Anfertigung der Hausaufgaben in kleinen Lemgruppen
- Förderunterricht
- Gezielte Freizeitgestaltung (Sport, Kultur, Arbeitsgruppen) Ausgewählte Wochenendprogramme f

  ür Unter- u. Mittelstufe Niedrige Klassenfrequenzen, kleine Kursgruppen
- Sprachenfolge: Kl. 5 (Sexta) Englisch, Kl. 7 (Quarta)
   Franzosisch oder Latein, Kl. 9 (Obertertia) 3. Fremdsprache
- oder Aufbau- bzw Ergänzungskurse in anderen Fachern
- Abiturprüfung durch eigene Lehrkräfte im Hause

Landschulheim Schloß Heessen Schloßstr. 1 · 4700 Hamm 5 eingetr. gemeinnutziger Verein Tel 02381/34042 - 43

### Die ideale Studien-Kombination für den Berafseinstien: Hotel- und Touristik-Aushildung

In unserem Internat bereiten wir 15- bis Quahrige Schüleringen seit Jahrzi arerkannte Sprachdiptone (F/E/D) vor. Gleichzeitig führen wir eine Hotelfachbildung bis zur digil Direktionsassistentin durch. Internatissische ist Handlich Institut herrscht eine lebanding Wisheren. is zur dipl. Direktionsassistentin durch, internatssprache ist Hochdentsch, Am rrscht eine lebendige Vielsprachigeit und vermitteit daher alle Vorteile eines ufenthaltes, da die Schülerinnen international gemischt eine Bode

Sunny Dale Internationales Spracheninternat Touristik- und Hotelfachausbildung Villa Unspunnen
Villa Unspunnen
Leitung: Fam. Dr. Gaugler
CH-3812 Interlaken-Wilderswif, BO
Tel. 0041 36 22 17 18, TX 92 31 73

Ferien-Sprachkurse im Juli 

# **SUNNY DALE**



Anlanger und Forigeschrittene. Wirtschafts-führungskräfte, Schülerferlenkurse und Abiturvorbereitung, Ab 310. – DM pro Woche Seminar For Advanced English Studies Janet Muth-Dunfort. Am Muhenberg 38 4800 Belefeld, 28 (0521) 10 99 64 + 10 12 53



Staatt Forderung BAIGG, AFG SVG Begabtenförderung Schulen Dr. W. Blindow, Von Brug-Str. 7-11, 8100 Garmisc

Staatlich genehmigte Privatschule - 30 Jahre International bekannt

Einjährige Hotelberufsfachschule, Beginn Marz/Sanzember

Halbiährige

# NICHT VERSETZI?

igieren Sie rechtzeitigt Es ist sin los, eine Klasse zu wiederholen. wenn seit Jahren die Grundlagen fehlen. Wir schließen in kl. Leistungs gruppen alte Kenntnislücken und un Ierrichten weiter: Man verbessert di Leistungen und verliert – bei zeiti-gem Wechsel – kein Schuljahr! • 2-7 Schüler/innen pro Klasse!

 Realschul- u. Gymnasialzweig
 Abiturvorbereitung (BW u. He Kurpfalz-Internat, Diersteinstr. 4 6901 Bammental bei Heidelberg

Staatl, anerk, priv. Realschule mit Internat für Mädchen und Jungen

Elisabeth-Engels-Stiftung



GANZTAGSSCHULE ulft bei Voen Schulproblemen, die Reel-chule ab KI 5 os KI 10 betei intensye Arnhalfe in Id. Gruppen. Fachubungs-runden und Forderkunse durch Fachlehen zu Lustung und pen Ein vielseniges Frege Emplemen

Personische Beratung und Prospekte Schloß Varantholz, 4925 Kalifotel 15

Düsseldorf

Lebensgefährtin, zu einer leiden-schaftlichen Liebe fähig nicht unbe-

Akademikerin, kath.

37/160, ledig, konservativ, schlank, gutaussehend, sucht ka-tbolischen Ehepartner bis 44 (nicht geschieden), der ihre In-teressen teilt (Beruf, Sprachen, klassisch & Musik, Kunst, Tennis).

klassisch Musik, Kunst, Tennis).
Welcher Dipl-Kaufmann, DiplVolkswirt oder Wirtschaftsjurist
fühlt sich angesprochen?
Bildzuschriften erbeten unter B
9789, Annoncen-Expedition Doll,
Deichmannhaus, 5 Köln 1.

1. DEUTSCH-PHILIPPINISCHE

hevermittlung mit der seriösen Jezahlungsmöglichkeit erst nach

Ankunft oder erst nach Heirati

5249 Breitscheidt, Abt. 5

Mit der 108%tigen Garantiel

Lydia Lund Selt liber 2 1.1 by GDE

Bezarsbernde Architettes-Wit-we..., 51j., eine elegante, aparte Frau mit viel weibl. Ausstr., Sinnlichkeit u. Seele, hervorr. Vermögenslage (eig. Anwesen,

vermogensiage (eg. Anwesen, aber zum Umzug bereit), sucht liebev. Partner, gleich alt od äl-ter, für ein glückl. Miteinander, Kommen Sie ihr mit Ihrem Anruf entgegen! Tägl. 13–20 Uhr. Tel. 0 40 / 81 81 91.

lch, Rebecca, 35, bildhübsche Lehrerin, sporti. Typ, verzichte auf die anzeigenüblichen Eigen-schaften u. hoffe, Sie rufen den-

noch an! Tägl. 13-20 Uhr, 0 40 / 81 81 91

Gisela, 40 L. nettes Äußeres, sehr

weibl. Figur, sanft, gefühlv., mit gt. Beruf, Hobbyköchin, sehnt sich nach einem treuen Mann bis Anf. 50. Ihr Anruf:

Tägl. 13-20 Uhr. 0 40 / 81 81 91

ren Anruf.

Lydia Land GodH • Hamburg-Rissa

Ltg. Frau Andresen Zentr. Tägl 10-30 Uhr 0431/ 563009

1. Internate v. Du. d. CH finden Sie m detaillierten Angaben im Internatata talog. Schnitzgeb. DM 40,-Bestell. bel. 70 Manual et V. F 5 7 6 40, Ranking 57, Tel. 8 48 / 6 03 48 63 WESTFALEN-AKADEMIE

Såmti, Privated

#### **2** 0231/528375 Beg.: Okt/April - Begufsbegitd, Fortb.

Staatl. gepr. Betriebswirt Schwerpkt.: Rechnungswesen a. EDV

Blanzbuchhalter IHK Techn. Betriebswirt WA Brig. Unternehmenat. 1. ing./Technii

#### PRIVATE LEHRANSTALTEN ECKERT

REGENSBURG/REGENSTAUF Hauptsekretariat: Puricellistraße 28-40 8400 Recensburg, Telefon 09 41/2031

Berufstachschulen für medizinische Berufe

staati, gepr. medizinisch-techn. Assistent(in) - MTA mittlerer Reife - 4 Semester

staati, gepr. pharmazeutisch-techn. Assistent(in) - PTA mittlerer Reile -- 4 Se

staati. gepr. Diätassistent(in)

staati. gepr. Masseur und med. Bademeister

Arztheiferin (Prüfung vor der Arztekammer) ab Hauptschulabschluß – 11/: Jahre

igene Wohnheime und Mensia – Umfangreiche Freiteitmöglichke ordem Sie unseren Spezialprospekt an – Einen Vorberetungslei uf den Besuch dieser Schulen bieten wir als Fernkurs an.

# 

Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch lemen Sie wann + wo Sie wollen. öhnlichen Tonbandkassetten nach Prof. Dr. Losanor

leicht, gut und schnell. Gratisinfor Verlag für moderne Lernmethoden Postfach 6 28 12, 82 61 Tüßling, Tel. 0 86 33 / 14 50

### **SUPERLEARNING** die sanfte Schnell Lernmethods

Cassettenkurse für: • ENGUSCH • FRANZUSISCH

SPANISCH I ITALIENISCH RUSSISCH
 SCHWEDISCH ■ LATEIN ■ WIRTSCH.-ENG! Gratiskatolog anfordern direkt vom

Psychologische Lernsyst Verlag K. G. Hinkelmann An der Weide 27/28 · 2800 Bree Telefon 04 21/32 05 52



# ENGLISCH plus SPORT

- Für Schüler: Aktive Ferienkur se ab 9–18 Jahren, Englisch plus Sport.
- Für Teilnehmer ab 16 Jahren; Englisch-Intensiv-Abiturkurse Kombinierte Englisch-Sport-KWrse
- Für Erwecht ne: Englisch-in tensvkurse, komb. Englisch-Sportkurse, Führungskräfte-Lehrgänge durch Privatiehrer.

Besondere Merkmale: 12 versch. Sportarten zur Aus-wahl, 7 Termisplätze, 3 Squash-Hallen, beheiztes Schwimmbad, gr. Sporthalls, Sportplätze, herrliche Lage mit sblick, 5 Min zum Sand



Ksrin a'Barrow, Harrow Orive 2 Swanaga, Dorset, England, Telex: 4 17 272, Tel. 00 44 929 42 82 64

P+S, Abt. W 22 Febrikutraße 17

DELTA Guality FAN

DELTA-FAN

Ahrenaburgerstr. 138, Postf. 700 466

2000 Hamburg 70, Tel. 040-660974

ENDLICH die richtigen

Socken!

Beste Schurvollqualität und trotzten enorm haltber und waschmaschinentessen Flesenauswahl (280 Uni-Möglichkeiter in 12 versich, Größen von Schuhgr, 35-53) Ausch ohne Gummit Günstige Preise, wei vom Hersteller direkt zum Verbraucher.

Nutzen auch Sie diesen modernen und vernünftigen Vertriebsweg!

Freiprospekt anfordern bei:

Preigrospekt anfordem bei:
WEISSBACH

Strumpffabrik GmbH. 6800 Hagen-Hespe Postfach 74 43 22 Telex 08 23 585 oder Tel. (8 23 31) 4 67 63 yen 0-24 Uhr

Alles über: Millionär in 12 Jahren, mt. Per-ny Stocks Millioner, Häuser ab 3000,– DM, Spezial-Kredite, Bontzäsevrbeserung, Neu-Plev f. d. Hättle, Adden für 16,50 DM, Firmenspezialgr. u. 1001 wt. Tipe. Gratis-

Firmenspezialgr. u. 1001 wt. Tips. Gratis-Info: Verteg GUNIA, Postfach 10 10 55/WA, 4650 Gelsenkirchen 1.

Original Gesteinsmehl

aus Österreich

Superhiominversand Andrea Walper, 7967 Bad Waldsee, Tel. 0 75 24 / 66 38, DM 20,-+DM 3,- Verpacking pro Klio-gramm. Vorauszahlung per Scheck, oder auf Konto 612 150 07, Volksbank Bad Waldsee.

Daunen-Decken

Stegbetten, Karostepp- u. Federbetten von höchster Cualität, direkt vom Hentstiller, deher ungewöhnlich presswert! Auch alle Senderandertigungen möglich. Wir reinigen u. arbeiten litte eigenen Daumen-Decken od. Federbetten auch auf. Fordern Se unwerbindlich Spezielkatslog an. Kem Vertreterbesuch.

7004 Filderstack 4

.Tel. 07 11 / 7 70 15 14

# Private Schulen KRUGER stgatlich mit INTERNAT für Jungen und Madchen

Hauptschulabschfuß, Mittlere Reife, Factihochschrikelfe. chaft), Abitur (uneingeschrankte Hochschulreife), Grund-, id und Realschule: Besuch der örtlichen Schulen

# 4531 Wersen NRW (BAB Abtahrt Osnabruck Hafen) - Tel. (0

EINE ODER MEHRERE WOCHEN IN DEN ARDENNEN rse (6–6 Stunden pro Tag) – autlendem lautende Konverte I von 8–22 Uhr, also 65 Stunden Französisch pro Woche Letricifite von 8-22 Uhr, also 66 Stünden Franzbassch pro Woche

III Unterhunft CEPIAN III Erwalstamen im Schloß mit Duscha-Bad-WC III. Presentanden und
Gruppenuntarricht (3-4 Teilnehmer, mex. 6 pro Gruppe) III Sprachlabor und 15 Tüsspan (mi
Volterehung sei Erwane. Abtur, EBS III Franzbastche Löstebur III Volterehung sei Erwane. Abtur, EBS III Franzbastche Löstebur III Villeburgen siech in Zussammensrbeit mit der industne- und Handelskammer von Prons.

Auch für ihre Kodey in den Ferten inframzeitune (30 Stunden pro Woche) Unsere Referensen,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, Soehninger, Luffspana, Bayer, 177. Procter 8. Gamble, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, SSE,
Garzatie fürse Erfolge: Sietnem, SSE,
Garzatie fürse fürs



Eine der führenden Sprachschulen Deutschland

2jahrige Berufsfachschule (Vorauss.; Mittl. Raife)

6 Staatlich geprüfter Fremdspraches der

2- bis 3jährige Fachakademie (Vorauss.: Abrtur)

2- bis 2½ jährige Ausbildung (Vorausa.: Abitur)

• Europa-Sekretärin der ESA

Mitglied im internationalen Verband ESA - European Secretanal Academy -, der über 20 jährige Erahnung in der internationalen Berufsausbildung varfügt. Sichere Berufschancen, anspruchsvolle Positionen in Großunternehmen, internationalen Behörden etc.

Beginn: Mitte September 1985 Wohnheim, Privatunterkunft

HERZOGENSTR. 8 8700 WURZBURG

0931 /52143

ikuniisnemi Altenpileger(in) 2-jEhrige Ausbildung 

Beitullen 

Beginn: April/Oktob medng. Schulgeld 

pressy. Wohnheim 

gunst. Verplieg in Horeiberurstachso Stastl. gen. Fechschule 1. Altenpillege Germiech-Pertenkirch Schulen Dr. Blindow, Von-Brug-Str. 7. 81 Germsch-Partenkirchen. Tel. Gesei / 7.

Staatlich geprüfter Kfz.-, Maschinen-, Elektro-, Bau-Techniker Teges-, Manufactule - Espise: April/Oist - Balleton - Tel. 02 31/62 82 75
WESTFALEN - TECHNIKUM - Kormebachstr. S2 - 46 Dorthnund

Telefonische Anzeigenannahme

Essen-Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24



einem der zu ih-nen paßt – der ih-ren Wünscher und Vorstellum gen entspricht...

Claudia Püschel-Knies

T. 0 40 / 34 21 47 Hamburg

T. 05 11 / 32 58 06 Hennover T. 02 11 / 32 71 60 Düsseld

T. 0 69 / 28 53 58 Frankfurt rstr. 13, Nähe Hauptwache T. 0 89 / 29 79 58 München

Berlinstein F. 60 States and Stat Unternehmerin, Wwe.

Unterniehmerin, Wwe.
Mitte 40, charmant-elegant u. anziehend weltklich, erfolgr. Ihren etabl, Betrieb lettend i Alubbranche), auch gerne Hausfrau – mochta ihre Tätigkeit
mit charaktervollem, vertäßi. Bebevoltan warmher? Marm in einem echten
Für- u. Mittenander teilen – ausgaz,
wirtschaft!. Verhaltnisse vorhanden. T.
0 69 / 25 53 58 Zenir Film oder über;
alle anderen Geschaftsstolf. direkte
Kontaktaumahme möglich – Igl. 15–19
Uhr, auch am Wochehende.
Bossing Ryssillenerin

Rassige Brasilianerin Kassige Brasilianerin 25/170 (Fotomodell), aus gut. Familie, z. Z. in Deutschland lebond – ein bild-schönes und apartes bezauberndes Goschopf, schlank, langbeinig u. baxy – mit langen schwarzen Haaren – würscht sich einen liebevollen zarti. Mann, dem Sie alles sein kann – der nicht mar hir exotisches Außeres lebt. 7. 05 11/25 24 06 Hannover. 15–19 Uhr, und über alle and. Geschaftsstellen. Kontakt solort möglich.

# Freizeitgefährte HH with the hochste Scholdungsrate haber Wo sind nur die vielen männt. Häften, die benfalls nicht ständig allein sein möchtet Schwergew. Mittvierzigerin, 164 cm, natur uiturliebend, beruft, engagiert, mit entsp Verständn. f. d. Partner, würscht sich zu vert., sympath. Getährten mit Humor, gehob, Niveau, bis 55 J. Auf Ihre Zuschrift keine Verm.-Fa. – freue ich mich. chriften unter K 3935 an WELT-Verl Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

 Nette Damen suchen Tagesfreizeitpartner uvm. o. f. l. bei strenst. Diskret. Gr.-Vorschlagl. mit ca. 300 Fotos/Daten gegen DM 3,-- Rp EAT, Pf. 101222/H, D-6050 Offenbach

# Von Herz zu Herz

Jugendi. Mittfunfziger, gesch., im Vorruhestand, 1,80/85, vollschi., aus d. Pharma- u. Kosmetikbranche ei nes bedeutenden Unternehmen: wohnhaft in Ostwestfalen, sucht ei ne liebevolle Partnerin zum Neuanfang Sucht Sie mit Format u. Lebensstil, bis 60 J. Geld nicht ent-Zuschr, unt. C 3929 an WELT-Ver lug, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Christliche

Eheanbahnung Vermitthingen seit Jahren er folgreich, bundesweit. Partnersuchende aus allen sozialen Bereichen und Altersgruppen. Nur geringer Mitgliedsbeitrag, Honorar erst bei Erfelg, Ko-stenl schriftliche Information

Christliche Eheanbahnung Watermannberg 5 1600 Dortmund 41 EEL 02 31 / 48 76 39

# EHEWÜNSCHE

sechs Tellnehmer

in einer Klasse

Das Zeichen für ein Lebensglück zu Zweit -Sie ist 41/170, Febrikantin, Er ist Freiberufier

charmant, geschmackeicher, tolerant, mag Natur, Kinder, Tiers, Kunst, das Geschliftsleben u. wü. esinnten Lebenspartner, humorvalle Petitrerin. Erfolgreiche Eheanbannung selt 1968 - Mitglied im GDE

Sie. 37/172

80 17 4D.

Akademiker-Cirkel

Institut Sylvia, Pf. 16 25 46 D-3500 Kassel, Tel. 65 61 / 1 71 38

ons 48: Nommen Sie inr mit inrem Anruf entgegen! auch Sa./So. 13-20 Uhr 0 40 / 81 81 91 (Frau Andre-sen). Lydia Lund Gmbh, Hamburg-Risson. Im GDE. (Zentr. 04 31/ 56 30 09).

Harmonisches Miteinander Harmonisches Miteinander winscht sich Frau, Mitte 40, schlank, musisch, sportlich, politisch interessiert – mit gepflegtem, gebildetem, zuverlässigem Herrn, um eine gückliche Partnerschaft aufzubauen, die auf gegenseitiger Achtung und Liebe basiert. Zuschriften unter H 3934 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bildhübsche Polinnen und Damen aus 3 Kontinenten, nur ausge-wählt attraktiv und aus allen Berufen su. Partner für Freizeit, Bekaknisch-fehe, Vie-le spr. Deutsch, Engt., Franz. Exkl. Foto-Monatskatalog DM 30-, mit 100 Abbildun-gen. Foto-Info frei.

City Agentur, Schützenstr. 82 D-1680 Darimund. Tel. 82 31 / 82 65 98 Damen gesucht. Keine Verm.-Prov.

Unternehmer, 36/174 sporil. Tvp. dynamisch. erfolgsorientiert, unkonventionell. Außer gepü. Umgebung u.
Reisen legt er Wert auf Familienleben. Harmoule u auf gute Gesprüche. Sporil aktiv.
Reiten, Tenna, Ski u Fliegen (eig. Flugzeug).
Sucht "Sie". natürlich, feminin, mit Geschäftsinteresse, gerne mit Anhang. Möchten Sie ihn
kennenlernen? Dann tifen Sie an. 0 61 21 /
80 17 40.

PVMH

info: PVMH, Am Pagenkamp 34 4502 Bad Rothenfelde Dame, 69 Jahre, sucht Partner für

Freizeit und Reisen. Zuschriften unter L 3836 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

Er ist Freiberufier, 44/175. Sportflieger, Jäger mit Hund, na-türlich, geseilig, mit Herz auf dem rechten Fleck u. wü. eine ehrliche,

# Bernhard Hoffmann - Wildsteig 37 - 5600 Wuppertal 1 Telefon täglich bis 19 Uhr (02 02) 72 25 03 / 7 28 43 - Btx 584 603 096

(Kauffrau), attraktiv, temperamentvoll, mit natürütchem Charme u. unkompiktiertem Naturell, ein Typ von Jeans bis eiegant, perfekte Castgeberin, Bobt kultuvierne Umgebung, gata Literatur. Oper, Konzerte, Geselligkeit. Sporti, aktiv i Radiahrun, Wandern, Segein, Renton). Sucht "Ihm", kultiviert, sporttich u. weihoffen (evil. Jäger). Phiken Sie sich angesprochen? Dam rufen Sie an: 0 6t 21/80 17 40.

"WIR" für Partnersuchende Kalser-Friedr.-Ring 53, Wiesbeden

Akad.-Eke-u. Partners ermitting (25-80 J. Harts Breckwoldt, Dipt-Soz. F Meizer Str. 4, 2900 Oldersburg Hans Breckwoldt, Dipt-Soz. P. Meizer Str. 4, 2000 Oldenburg 04-41 - 88-40-91 bis 20 Uhr

Beratung, Vermittlung, Information Kontakt auch direkt an Ihrem Wohnori über eigene Niederlassungen in der gesamten BRD Mehrare hübsche Pollamer die tatsächlich etwas von der Ehe und Familienleben verstehen, suchen drin-gend Anbahnung zwecks Heiral. Man ist noch Mann bei poln. Frauen.

Bildhibsche MTA, 33 J. jung...schik., blond. langb., sporti. Typ (Tennis/Sid), chic + charmant. hoffnungslos romantisch, eine begehrenswerte Eva, die gern lacht + fröhl. ist. sucht nach gr. Entt. SiE....den ernsthaft suchenden Mann bis 48! Kommen Sie ihr mit Ihrem

Sind Sie der richtige Pariner aus der Antomobilbranche? intelligent, ebrgeizig, kontaktfreudig sportlich – zwischen 40-50. Es warten auf Sie: Witter 40/168 – gut aussehend – Allroundtyp – und ein Autobaus im sudd. Raum. Aus Partiätsgründen ist Eigenkapital erwimscht. Zuschr. erb. unt. P 3939 an WELT-Verlag, Postfach 10/08/84, 4300 Essen

"WIR" für Partnersuchende Kaiser-Friedrich-Ring 53, Wiesbad

Partnervermittlungshilfe

schnell, preiswert, diskret. Tägl. 13-20 Uhr 0 40 / 81 81 91

errosität, Eddusivität und Zu-rrässigkeit sind die Basis für Verfässigkeit sind die Basis zur vertrauen. Die Partner- und Ehevermath g mit Insernationalen Verbraubingen. I Jahren erfolgreich tätig. Vertrauen Bas sich uns an. Ein Gentleman

Akad, Dr., 186 groß, schlank, 41 Jahre jung, unverwechselbar in Art und Wesen, nikotin- u. alknholfrel, weltgesen, nsbes Konzerte/Oper, bewegt, auf jedem Parkett, mit internation. Unternehmen etabl., in besten Verhältnissen lebend, ersehni die Bekranntschaft einer adägusten Lebenserfährtin, zu einer leiden-

Minte Santaig, weundgend, mir bekinn Sainen Sant and dem Boden stehend, him hehlich und Salte des Labon. Ein mich? Diem selben wir vernechen, auf diesem Wage meisender zu finden. Zantat. biste unter FD %.

dingt schön und jung vialmein charak-terlich wertvoll, mögl, akad, gebildet mit schöngeist. Interessen, aus Pari-tätsgründen nur aus gleichen Verhätin. Vielleicht haben Sie von einer solchen Begegnung immer gaträumt? Inte Zu-schrift beantworte ich unter Diskre-tion kurzfristig u. M 3337 öher WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. sins sympath, dynam. Pendolichicit, Anisag 30, varwiwei, sehr semologusi, circ attrictive, sedge-wanke bekanner Gerichforau, air videra Venti-gos, die illr einen auspruchwollen Gentdemm selbts-ventikalisisisisisisisis INSTITUT BENECKE Oststr. 115, D - 4000 Düsseldorf 1 Tel. (02 11) 13 33 99

Tel. (92 11) 13 33 99
München, Tel. (0 89) 18 30 25
uzelten tägi., auch Sa./So., 15-19 Uhr,
außer Mittwoch
Repräsentanzen San Francisco,
London, Schweiz

Jung gebliebene Widder-Frau Jung gebilebene Wilder-Frau.
Witwe (62/L68), straktiv, schlank,
sehnt sich nach einem vielseitig interessierten, großzügigen und warmherzigen Partner, der ein gemitliches
Heim zu schätzen weiß, aber noch vital
genug ist, an Reisen und Geselligkeit
Spaß zu haben. Weicher Herr mit Niveau zw. 80 und 70 Jahren, etwa 1,78 m,
fühlt sich angesprochen und schreibt
mir Einwandirele Vermögensverhältnisse Voraussetzung.
Erhitte Zuschriften mit Bild unter-

Erbitte Zuschriften mit Bild unte R 3940 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen. Diplom-Kaufmann, Stitle 68, jünger wirkend, gut aussehend u. sehr sympa-ihisch, Seniorchef bedeutenden Han-delsunternehmens mit weitreichenden Verbindungen u. Besitz im In- u. Aus-

Verbindungen o. Bestiz im in-u. Ausland. Kunstliebhaber (eigene Sammlung), beste wirtschaftliche Verbältnisse, wünscht ergänzende, charmante Lebenspartnerin. Näheres: Frau Karla Schalz-Scharunge. 3000 Hannover-Kleefeld. Spinosastr. 3, T. 65 il / 55 24 33 DIE Ehrenbahnburg seit 1914. Größte evangelische Eheanbahnung Seit 1945

Erfolgreich im ganzen Bundesgebiet Zwanglos · Taktvoll · Diskret Damen und Herren aus allen Beruts- um Altersgruppen. Nur Mitgliedsbeitrag. Honorar erst nach Erfolg, Information kostenlos, verschlossen ohne Absender

WEG-Germeinschaft Postfach 224/Wa · 4930 Detri Telefon (05231) 24908 Dipl.-Ing. und Skipper Arch.; 47/180, bld., 1gdl., gutauss.; Grundbes., Segler m. komf. Yacht, s attrakt. natüri. Partnerin b. 35 J. f. e.

herri Land- u. Bordleben. Bitte mr Bildzuschr. (gar. zur.) unter N 3938 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Junggeselle
49, 170, durch Sparsamkeit finanziell unabhängig, Jura-Studium,
sucht zuverlässige, charakterfeste Partnerin. Raum Rhein-Ruhr.
Zuschriften unter D 3930 an

Peter/28, jg. Arzt, gutauss., ro-mantisch, ehrl. u. – Achtung: Ein großer Schmuser, möchte DICH WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Akademikor-Witwe, 28 J., susgespro-chen schöne, aparte Prau, modebe-wußt, eriesener Geschmack, mit na-türlichen, beiterem Wesen, trotz be-deutendem Vermögen in interessanter, finden über 0 40 / 81 81 91. Ist der Platz an Ihrer Seite leer? ...Tim/48. Ind.-Kaufm., groß, dunkelh., gepfl., großzügig + un-ternehmungsfr., möchte diesen akademisch-wirtschaftlicher Posttio gern einnehmen u. hofft auf Ih-

wünscht sich harmonische Zweitche Nöheres: Fran Karla Schulu-Schurunge, 1868 Hannover-Kleefeld, Spino-mastr. 2, T. 65 11 / 55 24 23, DIE Ebean-bahuung seit 1914. MAGAZAN PEN PRI

Pir ser. Bekanntschaften. Viele Fetos t Adressen: An gr. Klosten (od. geg. 10... Veri Pengalyw, Pf. 732, 8 München 81).



# Reetgedeckte **Pavilions**

2848 Vechta Berostrus Telefon D 44 41 / 29 70 Generalise being für

4836 Herzebrock Tel. 0 52 45 / 32 90



TRESORE schützen gegen Einbruch – Diebstahl – Feuer eig. Prod., Sonderang, ab DM 285, – Tel. 0202/604007, KELLNER, Postfach 220188, Dieselstraße 36, 5500 Wuppertal 22 (Langerfeld)

Rheinganer Riesting Qualitätsweine ab Weingut, nur Erzeugerabfül-lungen. Preisliste anfordern bei Weingut Janetzki Rheingaustr. 38 6227 Oestrich/Rheingau

SUPERBIOMIN das derzeit weltbeste Mineral-steinmehl zur Revitalisierung des Menschen aus dem Steinbruch des R. Schindele (Österreich).

Sollten Sie das Produkt noc nicht kennen, fordern Sie bitte Informationsmaterial an. W. Obermeler, Bioversand Postf. 47, 8695 Schmaitsee



**Strandkörbe** DM 906,30 ab Fabrik, Fiensburger Strandkorbfabrik, Postfach 1548, 2390 Flensburg, Tel. 0461/24867

stilladig liber 100 cm Lager, neu/gebraucht, alle Sicherheits-stufen, Fordern Sie kostenios: Prospekte/Beratung oder Anruf OCHELL SICHERHEITSSYSTEME

Wulfshofstr. 18, 46 Dortmund 76 Tel. 02 31 / 6 54 80



schland und Österreid fozvertrieb Alfred Köt Clarholzer Str. 84

Ernst Misseh

nes R. Schmidele (Osterleich).
Enthält 22 lebenswichtige Mineralien. Preis per kg DM 25,-+3,DM für Porto und Verpackung ab 4 kg Porto u. Verpackung frei (Vorauszahlung per Scheck oder auf Postgirokonto Nr. 2 26 309804 beim PGA München erbeten.)

Wäscheversand Reinbard KG Postf. 5 02 03, 6960 Osterburken Tel. Sa.-Nr. 0 62 91 / 89 46, Tag + Nacht WASSERBETTEN Decken-Ventilator <u>DER WOHLTBENDE GESUNDHEITSSCHL</u>AF tesse eman troffy. Werest: e4 4550 Fesk reposser: ★★★★ 4 J. Garantie ★★★★

# Bettwäsche und Hauswasche aus eigener Perstellung so wie Fabrikate renommierter und leistungsfa-higer Markenhersteller in hervorragenden Qualitäten und zu günstigen Preisra Fordern Sie unverbindlich Spezializateiog. Kein Ver treterbesuch. Wäscheversand Reinhard KG. Postfach 59303, 5960 Osterbutten, Tel-Sa. Nr. (0 62 91) 80 46, Tag + Macht

POTENZ bis ins

Hilfe ohne Pillen. Neu in Europa Verblüffende Erfolge, Prosp. –,80.

**Schuldnertricks** 

ax-Vering, Pf. 15 13 T, 84 50 Amber



Wie Peter S.

maßhemden

sein eigener Chef wurde

machen. Mach elem von blefang 115 Unbronhomer-ports machte er sich sollständig. Heute verdigen er 6th-100.000 DM/Jahr. Auch Sie erhälten Grutisinio von; Die Bundeltbeloe, 7h. Hause-Strape-(WEED). Webs. Günstig — Video-Verleih und Verkanf. Angebote einzuholen bei:

Versand für Video, Bernd Hoffman Amssureister-Stalte-Str. 36a 4850 Minden, Tel. 65 71 / 58 04 78 Der Ideenmarkt! 600 Neubelten – Idees – Erfindung Gratisprospekte WS6 unbedingt and dem bei: E. S. Kneer, Ideenma Postfach 706, 7320 Goppingen.

Strandicirbe (neu + gebraucht). Auch Initzer oder Satzer. Die alle klassische Form. Tel 0 52 21 / 6 12 60

Sonnen-Strandkörbe Dieferung bundesweit, Prospekt gratis. Die Schatzhuke - Postfach 120165 4800 Bielefeld 12 - Tal. 05 27 -40 25 43 Statize tartarica Frisch vom Evzeuger, 2 kg DM 29,50, zzgl. Versandkosten. Arthur Brandt, Gartenbanbetriebe Plantage 86, 3180 Wolfsburg

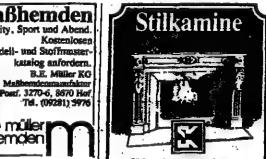

KAMBIDAN STERRAM

Familien-Wappen Fordem Sie meine achrifti, Graze-info an: Marmchier, Niederrheinstr. 14a, 4 Düsseldorf TeL: 02 11 / 45 19 81

4405 Nottuin, Postinch 1103 Teleton (02502) 6077

Selbständig machen

Qvalitäts-Strandkörbe Ratalog. Telefox 9 49 / 7 22 86 91

**BERADIOAKTIVITĀTIS** Sicherheit durch eigene Kontrolle GEIGERZÄHLER

Anerikanntes Me8- und Warnge-rät im Taschenformat (10 × 6 × 2.5 cm) ab 1 mR/h, geeloht. 1 Jahr Garantie! el Ehrenden Universitäten im Gebroucht 490,- DM A. u. B. Willmann Elektronik Gribit

# Salzufier Str. 63 - 4900 Herford Tel. 9 52 21 / 8 19 33 Segeln lernen. Segeln



erleben: 4 Yachtschulen des DHH - Deutscher Hochseesportverband "HANSA" e.V. – in:

> Glücksburg/Ostsee. Steinhuder Meer. Prien am Chiemsee

Elba/Mittelmeer

Hochsee-Törns: Nord-/ Ostsee und Mittelmeer. Bitte Jahresprospekt anfordern bei: ::

oder Telefon: (040) 4411 42 50

DHH, Postfach 13 20 34, 2000 Hamburg 13

| picce senden | ile mir den DAF | i kacalog mir | Kursen und | 10ms 19   |  |
|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------|--|
|              | •               |               | • •        |           |  |
| Name         |                 |               |            |           |  |
|              | -               |               |            | 7         |  |
| Straße/Nr_   |                 |               | 100        | - · · · • |  |
|              |                 | :             |            |           |  |

MELLIN

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 100 Service Servic

The same of the same

12 4

 $g^{\Delta T}$ pagerie No." Sich II. weie

mu fama**r** 57.60% 1477 ( in prop 🖟 Land State Bar ng stephen

2 to 38

4. 30 C W

5 155 Arm

ひった 山瀬棚 · Gallet

ं : : \*\*:;के <del>देश</del> 100

1.00 mg/m

No 148 El territoria de P grand - Santa Wage  $\operatorname{cond}(\frac{n}{n-1},\frac{n}{n-1}) = \mathcal{L}(n) = \frac{n}{n} \cdot \frac{n \cdot \frac{n}{n-1}}{n}.$ 

Applied to grands And the same of the Parkets  $S_{\mu} = S_{\mu} + \cdots + S_{\mu} + \cdots + S_{\mu} = S_{\mu} + \cdots + S_{\mu$ 

Trokes to plant to the same SECRETARISON. The state of the s MENSTAGE

-E faillet in tabl an Kuplara sinda 

Otto Division ALCO BELLER 

lefmarker

bitoko-Vitrino かんない 教 と教 1 30 0 110

28 CT N SHE ACT The a Training



#### AUKTIONEN

Die Auktionssaison ist abgeschiossen. Die meisten Häuser beginnen erst im September wieder mit ihren Versteigerungen.

# AUSSTELLUNGEN

tlich anerkan

or the

i de Genandade

المتات المتدلال

Same and Con-

# RASIDARTICAL

45"-26

Constitution of the second

Bau-Yethole

Zeichnungen der Bildhauer Gorm ley, Kern, Peeters, Pitz, Skoda - Galerie Wittenbrink, München (bis 15.

Werke der Düsseldorfer Malerschule - Galerie G. Paffrath, Düsseldorf (bis 30. Sept.) Elf Kinstler sus drei Generationen -

Galerie Silvia Menzel, Berlin (bis 20. Miguel Fabruccini - Galerie Rolandshof, Remagen-Rolandseck (bis 10. Sept.)

Horst Janssen

- Galerie Peerlings, Krefeld (bis 15. Sept.) Martin Parr - PPS-Galerie Gundlach, Hamburg (8. Aug. bis 26. Sept.) Picasso – Galerie Beyeler, Basel (bis

#### "Orangerie '86" muß Friedrich II. weichen

Berlin (H.Kö.) - Die Berliner Kunstmesse "Orangerie" wird in diesem Jahr im Knobelsdorff-Flügel des Charlottenburger Schlosses stattfinden und nicht an ihrem angestammten Ort, der ihr seit 1982 auch den Namen gab. Grund: In der Orangerie findet die Gedenkausstellung zum 200. Todestag Friedrichs des Großen statt. Der deutsche Kunsthandel muß sich deshalb vom 11. bis 28. September mit der "Orangerie '86" auf der anderen Seite des Schlosses präsentieren. Der Schwerpunkt des Angebotes soll bei Objekten des 18. Jahrhunderts liegen, speziell der Zeit des gro-Ben Preußenkönigs. Da der Knobelsdorff-Flügel mehr Hängefläche bietet, ist eine andere Struktur für die Messe erforderlich. Zugleich verspricht man sich aber von der benachbarten Friedrich-Ausstellung eine erhöhte Attraktivität. 1987 wird die "Orangerie" dann wieder in die Orangerie artickhehren.

Antiquitäten, die nicht nur das Herz des Liebhabers erwärmen: Das Kontor für antike Öfen in Berlin

# Zuerst wird das Innenleben in Ordnung gebracht

Der nächste Winter kommt be-stimmt. Das ist ungeschrieben das Motto eines ungewöhnlichen Unternehmens, des Kontors für antike Ofen in Berlin. Es ist das einzige Mitglied im Bundesverband des Deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels, das derartige Spezialitäten an-bietet. Andere Händler führen nur dann und wann einmal ein solches Stück - von denen abgesehen, die Massenware aus neuerer Zeit unter

der Flagge "antik" segeln lassen. Udo Arndt, der zusammen mit seiner Frau Maike seit 1979 das Kontor betreibt, ist von Hause aus weder Kunsthändler noch Ofenkundiger. Nach seinem Studium an der Berliner TU war der Diplom-Bauingenieur zunächst bei einem bekannten Pharma-Großbetrieb, dann als selbständiger Unternehmensberater tätig. 1977 kauften sich die Eheleute bei einem Antiquitätenhändler zwei alte Öfen für ein geplantes eigenes Haus. Von Stund an hatten sie Feuer gefangen. ließ sie die Faszination des Feuers

und der Feuerstellen nicht mehr los. Arndt stellte fest, daß es zwar viele Gleichgesinnte, aber nur wenige Möglichkeiten gab, und daß Fachliteratur über dieses Spezialgebiet dünn gesät war. (Dieses hat sich in den letzten Jahren sehr geändert, inzwischen liegt eine ganze Reihe einschlägiger Publikationen vor.) Nachdem er rund 130 Öfen im Stück oder zerlegt zusammengekauft hatte, eröffnete er sein Kontor in der Pariser Straße, mitten im beschaulichen Kiez rund um den Ludwigkirchplatz, wo er unter den liebenswerten kleinen Läden. Galerien und Kneipen so etwas wie ein schwergewichtiger Paradiesvogel

Arndts Angebot konzentriert sich auf Kachel- und Gußeisenöfen des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Für die folgende Massenproduktion im Gefolge der Industria-lisierung kann er sich nicht mehr erwärmen, mit Ausnahme von ein paar exquisiten Stücken des Jugendstils und des Art deco. Alles andere aus neuerer Zeit ist für ihn nur Indiz für den Niedergang der Ofenkultur vom einzelnen Kunst-Stück zum Massen-

Sein derzeit preiswertester ist ein mehr als 100 Jahre alter gußeiserner Ofen für 750 Mark. Mit solchen Offerten im drei- und unteren vierstelligen Bereich will er jüngeren und weniger zahlungskräftigen Kunden entge-genkommen. Viel Geld und auch viel

(übrigens seit Bestehen des Kontors) teuerste Exemplar. Es ist ein mehr als drei Meter hoher, weißglasierter Rokoko-Kachelofen in Überschlagtechnik aus der Zeit um 1750. Mit seinem Preis von 238 000 Mark wird er bei der "Orangerie '86" gewiß wieder Liebhaberblicke – vielleicht auch Käufer? - auf sich lenken.

Das Angebot reicht von A wie Architekturofen bis Z wie Zylinderofen, und die Spanne

allgemeinen zwischen 3000 und 10 000 Mark, Doch mögen ein paar Beispiele verdeutlichen, was das Berliner Ofen-Kontor so zu bieten hat: ein Empire-Ofen, Gußeisen auf originalem Holzgestell, Norwegen 1830, kostet 5500 Mark; ein Colonne-Ofen, pa-stellfarben bemallonne-Ofen, te Schmelzkachel, Schweden 1900, ist für 12 000 Mark zu haben; ein sehr seltener und begehrter Fayenceofen, Vierlande 1847, dage-

der Preise liegt im

Österreich  $I^{D}$ und Süddeutschland war es üblich. daß Hafner ihre Produkte datierten und signierten. Ein Architekturofen, unglasierte Terrakotta. Atis

gen erst für 35 000 Murk

dem Jahr 1871 hat bei dieser exakten Provenienz mit 21 000 Mark deshalb auch seinen

Aber such so profine Erzeugnisse wie Küchenherde warten im Berliner Kontor auf neue Kôche. Eine französische Kochmaschine" mit Wasserfach aus der Zeit um 1910, verziert mit Jugendstilfliesen, ist schon für 1800 Mark zu haben. Arndt bietet sie aber ebensogern an wie das vernickelte und geflieste Prachtstück aus Frankreich oder Beigien, ebenfalls um 1910, des mit 4500 Mark ein Flietstück in

Ofen-Fan Arndt versteht sich als Kunsthändler, der auch handwerkliche und technische Fertigkeiten mitbringt. Seine Objekte werden deshalb voll funktionsfähig geliefert, mit einem "Innenleben" nach dem neuesten Stand der Technik und der Gesetze. Für Transport, Aufbau und Anschluß fallen deshalb noch einmal Kosten in naturgemäß stark unterschiedlicher Höhe an. Bei gußeisernen Öfen sind das etwa 500 bis 1000

> Mark, bei Kachelzwischen 4000 und 10 000 Mark, wobei der Durchschnitt allerdings nur bei rund 5000 Mark liegt. Interessenten

so Udo Arndt im Gespräch mit der WELT, sollten sich danüber im klaren sein, daß Öfen im Gegensatz zu anderen Kunstgegenständen und Antiquitaten nach jahrzehntelangem Gebrauch entsprechende Spuren zeigen, die man auch nicht "wegrestaurieren" sollte. Das gilt vor allem für Kachel-, weniger für Gußeisenö-fen. Einen antiken Ofen, der "wie neu" war, hat er überhaupt einmal zu Gesicht

bekommen. Ihm sind solche Kunden am liebsten, die einen Ofen als Ge-

stand kaufen und nicht als letzten Schrei" für den Partykeller. Er ist deshalb auch geradezu entzückt, daß ines Wissens nur drei- oder viermal Ofen als reine Schauobjekte bei ihm

erstanden wurden. Als ideal sieht er es an, wenn ein antiker Ofen für einen Neu- oder Umbau gekauft wird; so kann ein Raum gewissermaßen passend für das Obiekt gestaltet werden. Denn antike Ofen waren ia einstmals auch für ein ganz bestimmtes Ambiente geschaf-

Mit wachsender Bekanntheit sei-

nes Kontors sind Sorgen um den Nachschub geschwunden. Er bekommt manche Tips und Angebote von anderen Kunsthändlern, die sich selbst mit solchen Objekten nicht belasten wollen. Die meisten alten Stücke haben jahrzehntelang auf Böden oder in Kellern verbracht, mehr oder weniger wohlverpackt. Wenn Besitzer oder Erben jetzt verkaufen wollen, nachdem die Antiquität Ofen von Händlern und Käufern entdeckt worden ist, haben sie allerdings oft recht irreale Vorstellungen über den 211 erzielenden Preis.

Arndt kauft Öfen auch schon mal nach Fotos oder Beschreibungen, wenn er die Solidität des Anbieters kennt. Im März auf der 17. Westdeut schen Kunstmesse, wo er erstmalig mit seinem Kontor vertreten war konnte er mehr Angebote als Verkäufe verzeichnen. Und er nimmt auch alte Öfen in Zahlung, wenn ein Liebhaber sich "verbessern" will.

Sein Wissen und Können, aus einigen Kisten mit Kacheln wieder einen prächtigen Ofen zu puzzeln, hat Arndt sich mit den Jahren mühsam und weitgehend autodidaktisch ertüftein und dabei auch manches Lehrgeld zahlen müssen. Heute besorgen hauptsächlich eine Restauratorin und ein Keramikingenieur die "Ofen-Archāologie" für ihn. Methoden und Details der Restaurierung werden bei besonders wertvollen Stücken mit Fotos und Protokollen festgehalten für Museen, für Wissenschaftler, aber auch für die späteren Kunden, wenn diese es wünschen.

Nicht missen möchte Arndt Rat und Hilfe von Richard Winter, einem renommierten Berliner Kaminbauer und Ofensetzer mit mehr als 50jähriger Berufserfahrung.

Nicht nur Öfen, sondern auch Zubehör und einzelne Kacheln sowie alten Bauschmuck kann das Berliner Kontor inzwischen in wachsender Zahi anbieten Seine Existenz ist nicht nur bei Antiquitätensammiern geschätzt. Museen erwarben bis jetzt 33 Objekte, darunter auch besonders rare Ofen. Arndt kann damit ohnehin nur sel-

ten dienen, denn die wirklichen Prachtstücke in alten Villen, Herrenhäusem oder Schlössern stehen unter Denkmalschutz und sind deshalb für ihn tabu. Die internationale Gilde der Kunsträuber denkt da leider weniger puristisch. Es wurden bereits erste Diebstähle kompletter antiker Öfen HEINRICH KÖNIG



Für 5800 Mark zu kaben: "Scheintot – Aha!", von Karl Arnold 1920 für den "Simplicissimus" gezeichnet

Galleria Henze: Karikaturen von Karl Arnold

# Der Schutzengel steigt

A ls Karl & Faber in Munchen 1977/78 "Zeichner des Simplicissimus" ausstellten, wirkten die Preise bescheiden. Vieles war da unter fünfhundert Mark zu haben, selbst von Guibransson, Thomas Theodor Heine oder Kley. Erich Schilling bewegte sich zwischen 1200 und 1600 Mark, Wilhelm Schulz zwischen 1800 und 3200 Mark, Eduard Thony zwischen 1600 und 2500 und Rudolf Wilke zwischen 1200 und 3000 Mark, je nachdem, ob es nur Bleistiftzeichnungen oder kolorierte Blätter waren. Der hochste Preis wurde mit 4600 Mark für eine Gouache von Olaf Gulbransson verlangt - es sei, die Fordenungen bei Karl Arnold waren noch höher. denn da begnügte sich die Liste mit einem "Preise auf Anfrage".

Sehr viel teurer dürften sie allerdings nicht gewesen sein, wenn man Auktionsergebnisse als Maßstab heranzieht. Im November 1981 wurde bei Karl & Faber Arnolds signierte und datierte Gouache "Le Séparé" (1912) für 4100 Mark zugeschlagen. Im November 1983 kam im selben Haus die Tuschfederzeichnung "Schreckliche Drohung" nicht über 2100 Mark, während der "Unerwartete Sonderauftritt" auf 6000 Mark stieg. Und 1984 fiel dort der Hammer für "Stresemann als Schutzengel", eine squarellierte Federzeichnung von 1923, bei 1200 Mark

Dasselbe Blatt wird jetzt von der Galleria Henze in Campione d'Italia für 10 000 sfr angeboten. Es ist unter den hundert Zeichnungen Karl Arnolds, die ein gut illustrierter und

Verweisen, wann und wo die Zeichnungen seinerzeit publiziert wurden) offeriert, eines von den fünf Blättern, die mit diesem Preis angesetzt wurden. Und das recht bekannte Blatt Das Volk als Masse", das in vier Querstreifen eine jubelnde Menge zuerst mit Schwarz-Weiß-Rot, dann mit Rot, mit dem Hakenkreuz und schließlich mit dem Bierkrug zeigt (vom November 1932 aus den "Simpl") soll 9800 sfr bringen.

Aber es gibt auch sehr viel bescheidenere Preise. Skizzenblätter mit "Typen an der Bar" oder mit einer "Aufforderung zum Tanz" sind jeweils schon für 2500 sir zu haben, ein einfacherer Entwurf, nicht für den "Simpl", für 3000 sfr.

Immerhin überstiegen drei Viertel des Angebots nicht 7000 Mark, Dazu gehören so bekannte Zeichnungen wie "Hallo, Charlie Chaplin" von 1930 (5800 sfr), "Frühlings Erwachen" von 1920 (6000 sfr) oder die charakteristischen Arnold-Typen wie auf "Premiere" (3800 sfr) oder "Die im Stübchen und die im Salon" (4800 sfr). Insgesamt umfaßt das Angebot Zeichnungen von Karl Arnold von seinen Anfängen beim "Simpel" 1908 bis 1941. Aber da der Kreis der Sammler, die sich für Karikaturen begeistern können, verhältnismäßig klein ist, und die öffentlichen Museen (vom finanziell nicht sonderlich ausgestatteten Wilhelm-Busch-Museum in Hannover abgesehen) diesem Genre kaum Interesse entgegenbringen, sind den Preisen Grenzen gesetzt.

GALERIE KOCKEN

STUTTGART Ausstellung vom 24, 7,-97, 9, 1996 FRITZ MELIS

WERL

Chagali, Dali, Miró

Sondoravistallung: Jean Penurel — Ottolder — Aquarella — Grafiten Dähungszoltun: täglich, auch sonntags, bis 18.00 Uhr D-4178 Kavalnar, Hauptstr. 23, Yel. 0 28 32 /7 81 36

Hotzschritte KUNSTHAUS BÜHLER, Tet. 07 11 / 24 05 07 Wagenburgstr. 4 (balm Eugenplatz) Mo.-Fr. 9-13 Uhr u. 14-16 Uhr, Sa. 9-15 Uhr Kriston and Anfords

Galorio am Hellereg, 4760 Wert, Unionetr. direkt en dar B i Richbung Souet, im Gawerbegebi Tyd, 9 29 27 / 6 22 23.

Mo.-Fr. 9.30-12.30, 13.00-18.00, Sa. 10.00-14.0 Ig. Sa. 18.00. So. 14-18 Utv Besichtigung, Islan

Der Galerienspiegel informiert wöchentlich über aktuelle natio-nale und internationale Ausstel-

hungen. Möchten Sie mehr dar-über wissen? Sie erreichen uns

Telefonoummer 0 40 / 3 47 43 90

**Erotischer Schmuck** 

Tolenone) noch kössischen Molfven, hochwerfig, in GOLD & SLEER, Mouer Kotolog gegen DM 2,— Schutzgebilin (Münza/ Rideknasien) distoret von: ROTHESMEAMICH, 140 D-2000 HAMESURG 13

Alter Chinateppich

in Blau, mit Motiven, 3,5×4,5 : statt 30 000,- für 20 000,- DM.

Tel 040/4104151

BURG KONRADSHEIM

SPE2 Reference Lucturalists

OAS Yals - Nothings

AM, Britisped - Lucturalist

- Regions - Copmint

Telesco D 22 26/7 79 77

Sa. u. Soz 11.00-17.00 No. Fr. 10.00-18.30

500 /d Gil-Antiques

für SE & Hill (besonders Schlösseinnhi Tollerpone) nach biossischen Motiven, hoch

Galerie Simonia en Buunk otarie Fischerstraat 30-82

Eds - Holland (18 km hin Tel. 0031-83 80-1 48 25 men auf Anfrage DUSSELDORF ung bis 9. August 1986

Heinz Trökes Bader und Aquarelle von 1977-1968 GALERIE MÜHLENBUSCH Schwanenmarkt 13, Tel. 02 11 / 32 43 57 DL-Fr. 12-18, Sa. 11-14 Uhr

HAMM-RHYNERN

......rous sur Organilide fort 2-8, 4700 Hames-Pitymenh r. 930-1830 Uhr, Sa. 10-14 Uhr, langer Sama -18 Uhr, So. 14-18 Uhr (Besichtigung – kalni ng, kalni Verlaud)

Im Antirag 22 verkanfezi
Sammhung von
Merian-Kapferstichen
1800 bis 1650, deko. Städteansichten
(Deutschland, heutige Ostgebiete).
Imges 26 Blatt, z B. Frankfurt/Oder,
nur komplett 2800,- DM. Auf Wunsch
sende ich Ihnen gerne Fotkopien 22.
F. E. Stainless-Kunsthandel (Ofr.),
Tel. 632 81 / 631 67 (such abends priv.)

Otto Piene
Ottache, 100z10, Whitegift 1978,
Gonache, ohna Titel, 1975,
S5z100, Preis Na
Tel. 23 45 / 51 37

gar Mehryaann & Co. elgert seit 50 Jahren zu Häckstereless Briefmarken less kein Problem. Selbstv Gich auch Anksur gegen bar. Recmerkt 33/l, 2 Hamburg 11

**Littich-Aachener** Rokkoko-Vitrine massiv Eiche, wertvolle Schnitzereien, 250x230x40 cm. Tel. 8 81 78 / 29 68, ab 18.00 Uhr

DARAUF SOLLTEN SIE ACHTENT Plice 3 Feddy ( Der besondere Katatog und Plaschtleren ut Kinder und Sammler,

ppenversand Julia Herdt KG Mittelstr. 4 | 3200 Hildesheim 同 091 21: 540 91

Carrier Carrier Carrier Carrier Carrier

SILBER AUS \*\*\* AMERICA Indiana Page State | Augusta Indiana

Maritimes Ölgemälde ca. 110 J. alt, v. Priv. zu verk. uschr. erb. u. M 3893 an WELT. Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.



Aug 18 karātigam Gold feinste Juweienfassungen

 meisterhafte Verarbeitung unglaublich repräsentativ. ■ Unglaubtich reprasentativ.

mit dem synth. Schmuckstein symant,
der aussieht wie luperneine Britanten,
siber nur einen Bruchteil davon kostel,
z.B. Einteräter in 750-Goldfassung ab
757,— DM, mit Tragegerantie. Auch
mit synth. Rubin, synth. Saphir und
smaragdgrünen Dubletten verarbeitet.
Von Tausenden getragen – von Mittichen
unerkannt. Ferbkatelog anfordern –
auch telefonisch Tag + Nacht (06201)
54141

2 niederländische Fliesen-Tableaus Motive: Seeschiacht u. friesisch Landschaft 18. Jh., 20 Handwerkerfile Tel. 0 24 05 /7 92 15 Zahle Höchstpreise für Taschemahren Arnbunduben + Werin am Gesche/Demist: A. Lange & Sahne - Demische Ulteralistichnisse A. Ammann - Unio - Ulteralistichnisse Geschammer - Ulteralistichnisse Ulteranchermeister B U S E - 68 MAINZ Heidelbergerfalgung 8 - 74, 06131/2349 15 Gehäuse + Werkreparaturen - Unruhwellen Fuch botrieb för Glasbütter Uhren

ARCHÂOLOGIE Ausgrabungsstücke aus ver-schiedensten Epochen der Anti-ke mit Echtheitsgarantie. Katalog-Schutzgebühr DM 10,-. Galerie Günther Puhze, Stadtstr. 28

7800 Freiburg, Tel. (97 51) 2 54 76

CHINA-U. TIBETER TEPPICHE in alt und neu, auch Seide. Ständig in alt und neu, auch Seide eine mit 1000 Teppide und Brücken am 1000 Teppide eine Großeußenahl, Lager. Das ist eine Großeußenahl, die Sie kaum ingendwo innden. Die zusten Sie unsere Teppichausstellung. Sie unsere unverbindich Lager. Sie unsere unverbindich bei innen iste u. Farbronspekte. Auf Wursen Farbrons. Teppichvorlage bei Innen iste u. Farbrons Verbreiterbesuch siederzeit. Kein Verbreiterbesuch inder zeit. Autobahnaustahrt A 81, Tel, Samma Nr. (9 62 91) 80 48, Tag + Nacin.

Bedeutende Gemälde von Otto Heinrich Engel + Rude hriften erbeten unter Z 1904 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Briefmarken + Münzen kauft Matthies, 2000 Hamburg 36 Colonnaden 70, 040, 34 64 68, Hdl

Vasen u. Lampen, Galle Daom, de Vez, Liste geg. Freiumschlag. Zuschr, unter A 3861 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Esseu.





A Englifche Stilmobel

Kines der bedeutendsten Specialhäuser Deutschlands

Filt 22 700 Mark angeboten

FOTO: Kontor für antike Öfen

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.



Maritime Antiquitäten<sup>\*</sup> Bilder und Bücher, Modelle und Do-kumente von anspruchsvollem . Sammler gesucht.

ngeb. u. Z 4204 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Restaurierte Rogimentstruhe Eisen) um 1620, Einzel- bzw. Liebh berstlick, zu verkaufen. ngebote unter V 3900 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Briefmarken hr umfangreich, gepflegtes Ob-t, viele Spitzenwerte, Nachieß, this entnommen. Michelwert über 170 TDM, Preis 57 500,- DM. KLAUS FISCHER

Jan. Kuust/Asiatica ideal für Sammler; Bildangebote par Po und Beschsfüring gesuchter Objekte. Unter-lagen anfordern bei Galerie Seidenstrasse, Waldpromenade 2, 8035 Gauting. Möchten Sie eite Böcher teu-schen, verkeufen oder suchen? Gratisiufo: Ensat Wirl

Seltene Stadtansichten Landkarten, Varia bis 1880 Kurpfälz. Kupferstichhandlung

Postf. 27 14-A, 7 Stattgart 1

Das Fachblatt

# Antiquitäten Zeitung

erscheint alle 14 Tage und informiert Sie gezielt über aktuelle deutsche und internationale Auktionen. Unsere Experten besprechen und analysieren mit Sachkenntnis und Sorgfalt Auktionsergebnisse und Trends. Zu Fälschungen, Restaurierungen, Rechtsund Steuerfragen äußern sich Fachleute.

Kritische Berichte über bedeutende Ausstellungen in Museen ergänzen die Berichterstattung über den vielschichtigen Kunst- und Antiquitätenmarkt und vermitteln einen Wissensvorsprung. Terminkalender zu Ausstellungen in Museen, Auktionen aller Fachrichtungen. Kunstmessen und -märkten erleichtern die gezielte Teilnahme am Kunstgeschehen. Viele Anzeigen informieren zudem über das Angebot des Kunstmarktes.

Am besten, Sie überzeugen sich selbst. Bitte bedienen Sie sich des Coupons.



|   | Coupon                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ich möchte die Antiquitäten-Zeitung kennen-<br>lernen. Bitte senden Sie mir ein kostenloses<br>und unverbindliches Probeexemplar.                        |
|   | Ich bestelle die Antiquitäten-Zeitung zum regelmäßigen Bezug. Ein Jahresabonnement mit 26 Ausgaben kostet z. Zt. DM 91,- zzgl. DM 7,80 Versand (Inland). |
| C | Bitte senden Sie mir auch die Anzeigenpreislist                                                                                                          |

te.

|                   | n Sie mir auch die Anzeig |
|-------------------|---------------------------|
| Name              |                           |
| Vorname           |                           |
| Straße / Postfach |                           |
| PLZ/Ort           |                           |
| Telefon           |                           |
|                   |                           |

Datum / Unterschrift

Widerrufsrecht: Meine Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der Antiquitäten-Zeitung Verlag GmbH, Nymphenburger Str. 84, 8000 München 19, widerrufen und bestätige dies durch meine 2. Unterschrift. Rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt

Datum / Unterschrift

Antiquitäten-Zeitung Verlag GmbH Nymphenburger Str. 84, 8000 München 19, Telefon (089) 181095

# Bønnifaz

Mike, ein Mensch aus Oklahoma, Haßt aufs Messer das Aroma. Das dem blauen Quaim entsäuselt, Welcher aus dem Tabak kräuselt.

Im US-Kongress rief Mike auf zum gnadenlosen Streik Gegen die, die dafür werben, Woran starke Raucher sterben.

Ein Gesetz aus seiner Feder Will sogar dem Sport ans Leder: Mögen sie sich darum reißen -Leichtathletikfeste schmeißen

Wird der Industrie verboten, Kampf den Zigarettenschloten. Vor solch innerem Geschick Schweigt die Außenpolitik.

NAAHOU



Ab in den Urlaub

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

gangslösung. Bis ein besseres System auf den Markt kommt. Alle Experten und sogar Regierungsver-treter bestätigen das. Jetzt hat Professor Ball die Katze aus dem Sack, beziehungs-weise die Bälle aus dem Auspuff gelassen: Er hat ein neues Abgassystem der breiten Offentlichkeit vorgestellt. Pro-totypen davon liefen schon in Grönland und der Sahara.

er Kat ist nur eine Über-

Dieses System wird nach seinem Erfinder "Ballulator" genannt. Das Funktionsprinzip ist ganz einfach: Der Ballula-tor kühlt die Abgase mittels eines raffiniert ausgeklügel-ten Systems ab. Dadurch werden die Abgase wie jedes Gas fest. Noch im Auspuffrohr werden sie mittels einer einfachen Stanzvorrichtung zu Ku-geln zerkleinert und kommen als Bälle, sozusagen als ge-ballte Ladung, aus dem Aus-puff. Die herausfallenden Bäl-le können dann wiederverwertet werden. Wie die Roßäpfel zu früheren Zeiten.

Natürlich wird dieses um-weitfreundliche Abgassystem steuerlich gefördert. Grundlage der Besteuerung ist nicht mehr die Pferdestärke, son-dem die Menge der Rofiapfel pro Stunde. Je mehr Rofiapfel ausgestoßen werden, desto niedriger ist die Steuer. Es gilt nun endlich, je größer das Au-to, desto größer ist sein Bei-trog zum Umweltschutz. Denn

natürlich enthält jeder dieser Abgasbälle Benzinreste, Blei und andere chemische Ele-mente. Die Fußgänger wer-den sich also sicher darum reißen, diese modernen Roßäpfel einzusammein. Blei für die Altmetaliverwertung, Benzin für das Recycling. Und der Rest als Dünger.

Um Unfälle bei besonders ergiebigen Staus auf den Au-

# Roßkur

tobahnen durch einsammeln de Autofahrer zu vermeiden, sollen Genehmigungen an ausgewählte Einsammlerfirausgewählte Einsammlerfirmen verkauft werden, die auch das Recht haben, gegen sogenannte Roßäpfelpiraten (ungenehmigte Freisammler) vorzugehen. Das bringt neue Arbeitsplätze! Um das bundesdeutsche Straßennetz zu bearbeiten und zu kontrollieren, müssen mindestens 500 neue Arbeitsplätze geschaften werden.

Endlich ist eines der größten Umweltprobleme gelöst. Un-sere Wälder können wieder aufatmen. Wir auch. Die Wen-de auch beim Abgas ist da. Die Roßkur ist gelungen.

**RUDOLF BIERKANDT** 



Worter zu Tode.



Die Menschen erwerben sich ihre besten Erfahrungen durch Erinnerung der Mißerfolge, die sie im Verkehr mit anderen und sonst im Leben erlitten haben.



ie Herren auf dem Podiım wirkten äußerst zivilisiert. Nichts erinnerte an Faustkeilträger der Urzeit. Aber das täuschte. In Wirklichkeit waren die versammelten Experten von neolithischer Jagdlust durchdrungen. Sie hetzten allerdings nicht Auerochsen und Mammuts, sondern

Das Thema des Symposions lautete "Wissenschaft und verbale Humanität". Schon dieses Motto hatte die arme Muttersprache so kopfscheu gemacht, daß sie sich in den Höhlungen der Gehirne verkroch und sich wie ein vergrämtes Wild nicht zeigen wollte. Lähmendes Schweigen breitete sich aus.

Bei einer Podiumsdiskussion muß aber selbst dann gesprochen werden, wenn niemand sprechen will. Geschickt lockte der Vorsitzende den Redestrom herbei, indem er die Auszahhung von Gesprächshonoraren anklindigte. Die Experten begannen zu monologisieren und folgten dabei mancher fremden Fährte. Aber ein fröhliches Kesseltreiben wollte nicht in Gang

Endlich blies Henning Kinkeri, Fachmann für Kommunikationstheorie, zum rhetorischen Halali. Mit der Zielsicherheit eines Blattschußspezialisten bezeichnete er seinen Nachbarn, den verträumten Semantiker Bassedoff, als wissenschaftliche Null. Sofort erwachten in Bassedoff die Urindes eiszeitlichen Jagdbetriebspraktikers. Aus

dem Stegreif wies der Semantiker nach, daß die Gleichsetzung eines Menschen mit einer wissenschaftlichen Null im Zeitalter des binären Systems keine Verunglimpfung, sondern eine Anerkennung darstelle. Die elektronische Aufwertung der Null sei eine Tatsache.

Kinkerl seufzte böse auf, als habe Bassedoff mit seiner Fallgrube gegen die Weidgerechtigkeit verstoßen, und rüstete zum

# Erich Pawlu

Wortjagd

Gegenschlag. Das Symposion drohte in ungeordnete Kopfjä-

gerei auszuarten.

Glücklicherweise meldete sich in diesem kritischen Augenblick ein unbedeutender Wortpächter aus dem Publikum und lieferte den Herrenjägern auf dem Podium das begehrte edle Wild. "Ist", so fragte der Disputant, "in unserer Postmoderne die verbale Humanität überhaupt noch erforderlich?" Sofort erkannten die Experten. daß der Begriff Humanität wie ein majestätischer Bock zum Abschuß freigegeben war.

Bassedoff faßte mit wissenschaftlichem Anstand das herumirrende Worttier ins Auge.

Der Semantiker verglich die Humanität mit einem ständig revierwechselnden Wild, dem man nur schwer auf die Schliche komme. Es sei höchste Zeit, das unberechenbare Monstrum zu erlegen. Mit fünf komplizierten Definitionen versperrte Bas-sedoff dem Begriff alle Flucht-

Die Zuhörer verfolgten mit Genuß, wie das herrenlose Wort magisch beschworen, gebannt und erledigt wurde. Bereitwillig übernahmen sie die Aufgaben der Treiber und erzeugten den nötigen Lärm, indem sie in die Hände klatschten.

Henning Kinkerl sah seine Felle davonschwimmen. Daraufhin profilierte er sich wenigstens als der einzige Großwild-jäger auf dem Podium, preschte dem flüchtigen, weldwunden Begriff Humanität nach, verstellte ihm den Weg, schoß einige Pfeile der Ironie auf ihn ab und ließ eine Meute bellender Zitate auf ihn los. Beim abschließenden Fangschuß setzte Kinkerl seine akademische Würde als Feuerwaffe ein.

Der Vorsitzende sagte zusammenfassend, daß er vor den Experten den Hut ziehe. Als sich die Wortjäger vor der applaudierenden Menge verbeugten, hätten sie am liebsten alle Treiber zu festlichem Mahl-und fröhlichem Umtrunk eingeladen. Aber die zur Strecke gebrachte Humanität erwies sich nach der Hatz als so klein und abgemagert, daß an ein sättigendes Volksfest nicht mehr zu denken



"Bitte verstehen Sie mick nicht falech, Verguigen, ihnen beim Essen zuzusehen



Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt. sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat.

のでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmの







Bedenke, daß der erste Grundsatz aller Lebensweisheit und Ökonomie ist, jede gute Stunde an einem luftigen und trockenen Orte vorsorglich sicherzustellen, auf daß man sie habe und sie sofort vom Brett herunternehmen könne, wenn einmal die Zeiten teuer und die frischen Gemüse rar werden sollten.



Rosky

aut

gut

gut

gusreichend

# AUTO WELT



ie silberne Emilv auf dem Rolls-Royce-Kühler ist das edelste und teuerste Markenzeichen der Automobile. Als Ersatzteil kostet der "Spirit of Ecstasy" 1700 Mark. Zum Schutz vor Dieben, aber auch aus Sicherheitsgründen verschwindet die Figur bei leiser Berührung automatisch in der Kühlerverkleidung. Links der wuchtige Silver Spur, das mittlere der vier Rolls-Royce-Limousinen-Modelle

# Im rollenden Konzertsaal dahingleiten

Die Streicher jubilieren Vivaldi. Straßenlärm und Alitag bleiben ausgesperrt. Das Orchester ist ganz nahe, es reist quasi auf der voluminosen Rückbank hinter dem Fahrer mit. Das Armaturenbrett aus italienischem Walnußholz, edelste Maserung, x-mal lackiert und poliert, wandelt sich zum Dirigentenpult.

Wir reden vom Silver Spur, dem noblen Salon-Wagen aus dem Haus Rolls-Royce, das sich mit dem glanzvollen Ådelsprädikat von eigenen Gnaden Hersteller der besten Autos der Welt" schmückt.

Sanft rollt der Konzertsaal auf Rädern an. In den gewaltigen, ideal einstellbaren Sitzen mit der Größe von-First-Class-Sleepers fühlt man sich auf Anhieb wohl. Das duftende Leder stammt von acht Kühen ohne jede Stacheldrahtverletzung. Von der mechanischen Lebenskraft des Motors. von Wind und sonstigen Fahrgeräuschen ist nichts zu hören. Nicht, bevor Tempo 140 erreicht ist. Dann singt der Wind gegen das Orchester an Das "überirdische Gefährt" (Werbung), der gleitende Musentempel, taucht bei solchen Autobahnge-schwindigkeiten wieder ein in die Bereiche automobiler Höben und Tiefen - und menschlicher Kritik.

Auch dem Rolls-Royce Silver Spur, sicherlich einer der feinsten Vertreter der automobilen Edelgattung, gelingt es nicht, die Erkenntnis zu widerlegen, daß nobody perfect ist. Zwar sind selbst die Kontaktstellen

der Hupe aus Gold und Silber, erzeugt die Klimaanlage perfekt zwei Temperaturzonen – eine für den kühlen Kopf und eine für warme Füße -, doch bei Tempo 180 flattern die Seitenfenster und es werden Vibrationen spürbar, die einen Daimler-Benz-Kunden in die nächste Werkstatt jagen würden. Der Einwand ist programmiert: Aber, aber, mit einem Rolls rast man nicht, das sollte doch ordinären Sportmodellen überlassen bleiben. Die Edlen aus dem nordenglischen Crewe wollen mit Tempo 100 bis 130 gelenkt werden, am liebsten von einem speziell geschulten Fahrer. Behutsam angepackt, gleitet der 2,3-Tonner selbst über die schlechteste

Wegstrecke sanft hinweg und geht

dabei mit dem Sprit sparsam um. Sagen wir relativ sparsam. 20 Liter sind es auch dann noch.

Die silberne Emily, "Spirit of Ec-stasy", (als Ersatzteil kostet sie 1700 Mark) über dem handgearbeiteten Kühlergrill sorgt für hohen Aufmerksamkeitswert bei jedem Tempo. An der Ampel drehen sich die Passanten um, auf der Autobahn drücken sich Beifahrer in anderen Autos die Nasen am Seitenfenster platt, und kein Tankwart läßt das gigantische Fahrzeug fahren, ohne das Innenleben inspiziert zu haben.

Die Fragen nach der Technik sind schnell beantwortet: Achtzylinder-V-Motor, 6,75 Liter Hubraum. Obwohl es keine offiziellen Angaben über die Leistung gibt: etwa 250 PS. Kraftübertragung über die Hinterräder mit hydraulischem Wandler und Dreigang-Planetengetriebe. Einzelradauf-hängung und automatische Niveauregulierung 5,27 Meter Länge und
193 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Wer es wirklich darauf anlegt, schafft die Beschleunigung von 0 auf 100 in elf Sekunden.

Nein, ABS oder gar Antischlupfre-

gelung gibt es im Rolls noch nicht. Die kantigen Züge des Vorgängers Silver Wraith II hat der Silver Spur im Windkanal verloren, dafür wurde der ca-Wert spürbar verbessert. Wucht und Verarbeitungsqualität blieben erhalten.

70 000 Rolls-Royce-Mobile (oder sagt man nur Rolls?) rollen seit dem Geburtsjahr 1904 noch über die Stra-Ben der Welt. Eine derartige Erhaltungsquote kennt man sonst nur von Burgen und Wassertürmen unter Denkmalschutz. Es drängt sich die Überlegung auf, daß ein Rolls überhaupt nicht primär als Automobil dient. Vorrangig vermittelt er seinen Insassen die Überzeugung, von Gott und der Welt begnadet zu sein. Für einen kleinen Kundenkreis ein so au-Bergewöhnliches Gefühl und damit Grund genug, nicht nach den Kosten zu fragen. Mit insgesamt 2385 Rolls-Royces und Bentleys hat das Unterrebmen 1985 die Gesamtverkaufmahl im Vergleich zum Vorjahr (2270 Fahrzeuge) um fünf Prozent erhöht.

Der Preis des Rolls ist ein Obolus an die Philosophie: 300 000 Mark sind



# Das Testat

# Ford Escort 1,4 CL

Fords weitweit erfolgreicher Vertreter der unteren Mittelklasse wurde im Frühjahr von Grund auf überarbeitet und spürbar verbessert. Die Ingenieure begnügten sich nicht mit äußerlicher Karosseriekosmetik, sondern verpaßten dem weniger überzeugenden Fahrwerk eine zeitgemäße Abstimmung, erweiterten die Motorenpalette mit neuen Triebwerken und entwikkelten in Zusammenarbeit mit Lucas Girling ein Antiblockier-System (Stop Control System) für den Escort. Sieben Motoren und vier Ausstattungsvarianten werden angeboten. Im WELT-Test war der CL mit dem neuen 1,4 1-Motor. Damit ist der Escort 170 km/h schnell (der schwächste schafft immerhin 150 – der stärkste 190 km/h). Der 1,4 CL kostet 16 500 Mark, mit Fünfgang-Getriebe 16 965 Mark, das Mini-ABS 1020 Mark zusätzlich.

Die überarbeitete Form der Karosserie befriedigend. wird kaum einer aufregend und niemand als störend und mißlungen bezeichnen. Die tief heruntergezogene Motorhaube und der neu gestaltete Kühlergrill prägen die flache Buglinie. Schnörkellos und glatte Oberflächen. Verbesserter, aber im Vergleich zur Konkurrenz immer noch mäßiger Cy-Wert.

Angenehme Fahrerposition, gute Sitze, übersichtliche Armaturen sowie ein griffiges Lenkrad sind Pluspunkte. Die gelungene Innenausstattung und die geglückten Farbkombinationen schaffen

eine wohnliche Atmosphäre. Gemessen am Preis ist der Gesamteindruck gut. Wassergekühlter Vierzylinder-Reihen-

motor quer im Bug eingebaut, 75 PS (55 kW) bei 5600/min aus 1392 ccm Hubraum. Angemessene Beschleunigung: 0 - 100 in 13,5 sec. Viel Durchzugskraft, günstige Verbrauchswerte: 9 1 im Schnitt. Argerlich: der schwer dosierbare Choke.

Einzelradaufhängung vom mit Querlen-kern und Stabilisator und hinten an Dämpferbeinen mit Quer- und Längslenkern. Verbessert: Straßenlage und Geradezuslauf. In Kurven neutral, eher untersteuernd. Bei hohem Tempo seiten-

Anders als manche Vorgänger und das XR-Sportmodell verhält sich der neue Escort sehr angenehm. Die gute Federung gleicht lange Bodenwellen und kurze Unebenheiten aus.

> Alle Bedienungselemente liegen günstig im Griffbereich des Fahrers. Nachteilig: der schon erwähnte mühselige Choke die langen Peitschen der Haltegurte und für den sportlichen Fahrer die Gestaltung der Gas- und Bremspedale. Im Test-

wagen hakelte der Rückwärtsgang. In der Detailverarbeitung hat der Escort Spitzenqualität erreicht Aufwendiger Korrosionsschutz, vordere Radkästen-Einsätze aus Kunststoff, Viel Dämm-Material im Vorderwagen. Bei US-Crashtests erreichte der Escort Bestwerte.

# CHESAMULURATEUR

In nabezu allen Punkten wurde der Escort, Jahrgang 86, deutlich verbessert. Er ist jetzt ein solides und sparsames Automobil, sicher und gut verarbeitet. Was ihm immer noch fehlt, ist ein gewisser Pfiff, der ihn unverwechselbar



# Coupé für kühle Rechner Die Windschutzscheibe reparieren

Ein Heckmotor-Sportcoupé kann nach landläufiger Meinung nur ein Porsche Carrera sein, zumal wenn es mit sportivem Zubehör und mit Spoilern aufgewertet worden ist. · · ·

Tatsächlich entspricht aber auch die Sonderserie des Skoda-Coupés dieser Beschreibung. Unterschiede zum renommierten Zuffenhausener Sportwagen sind freilich überdeutlich. So leistet der 1,3-Litter-Motor des Coupés aus der CSSR nur 62 statt 231 PS, es kommt lediglich auf 152 km/h, kostet aber auch nur 14 990 Mark.

Der deutsche Skoda-Importeur hat bei diesem Sondermodell alles in das serienmäßige Coupé verbaut, was der Zubehör-Katalog zu bieten hat. Nüchterne Rechner - und nur die interessiert ein Skoda - werden feststellen, daß die Preisdifferenz zwischen Serien- und Sondermodell etwa dem Katalogwert des verbauten Zubehörs entspricht, man aber durch den Komplettpreis Montagekosten von ca. 2500 Mark einspart.

So preiswert das Skoda-Sondermodell auch sein mag, für den Skoda-Käuferkreis ist es bereits extrem teuer. Selbst das viel billigere Serien-Coupé ist den Skoda-Kunden offenber zu teuer (10 750 Mark inklusive Fünfgang-Getriebe, Alu-Felgen und

Ein niedriger Preis ist das entschei-dende Kaufmotiv für einen Skods, gewiß nicht technische Raffinesse, denn hier hat Skoda kaum Durchschnittliches zu bieten. Deshalb haben sich im Vorjahr immerhin 2500 Käufer in Deutschland für einen Skoda entschieden, und zwar ganz überwiegend für das Basismodell 105. Wo sonst bekommt man auch einen ausgewachsenen Viertürer mit akzeptablen Fahreigenschaften, Fahrleistungen und einer ordentlichen Ausstattung für knapp 7500 Mark? Da kann man über mancheriei Unzulänglichkeiten in der Verarbeitung getrost hinwegsehen.

### 1000 Mark kostet eine neue Wind- Pkw-Scheibe nur sechs Prozent der DW. Berma

Viele Autofahrer haben es schon eriebt: ein scharfer Knall, viel Glück, wenn man vor lauter Schreck keinen Unfall baut, and - ein Loch in der Windschutzscheibe. Schuld war ein aufgespritztes Steinchen oder auch nur ein Hagelkorn. Bisher blieb dem Autofahrer nichts anderes übrig, als sich für viel Geld eine neue Scheibe einsetzen zu lassen. Trotz Versicherung mußte ein Restbetrag stets vom Fahrer bezahlt werden. Jetzt ermöglicht ein neues Verfahren die wesent lich billigere Reparatur solcher Glas-

"Gott sei Dank", freute sich schon mancher so geprüfte Autofahrer nach dem ersten Schreck, "daß die Scheibe ans Verbundglas ist. So kann ich doch wenigstens noch zur Werkstatt fahren, ohne daß mir die Glaskrümel um die Ohren fliegen, wie das bei Einscheibenglas der Fall gewesen wäre. Doch spätestens beim Kostenvoranschlag bekam diese Freude bislang einen ersten Dämpfer: Bis zu

schutzscheibe für einen Pkw. 300 Mark davon mußte der Autofahrer selber auf den Tisch blättern. So hoch ist nämlich die Selbstbeteiligung bei der Teilkaskoversicherung, seit die Autoversicherer 1984 ihr Prämiensy-

Seit einiger Zeit ist es jedoch möglich, kleinere Glasschäden zu reparieren, ohne daß dabei die Scheibe ausgebaut werden muß. Neue, meist kleine Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, Steinschläge und Risse mit flüssigem Kunstharz zu beseitigen. Das gelingt in der Regel so gut, daß die ehemaligen Schadenstellen fast nicht mit bloßem Auge auszumachen sind. Außerdem sind sie bei fachmännischer Arbeit so glatt, daß die Scheibenwischer keine Schlieren ziehen. Nur wenn sich die Schadenstelle im sogenannten Fernsichtfeld befindet, darf nicht repariert, sondern muß die Scheibe nach wie vor ausgetauscht werden. Dieses Feld nimmt jedoch bei der durchschnittlichen

gesamten Scheibenfläche ein. Insgesamt können 75 Prozent aller Schäden repariert werden. Voraussetzung ist, daß durch das Loch oder den Riß die Kunststoff-Folie im Glas nicht beschädigt wurde. Risse sollten wegen lang sein. Und dann darf man die Reparatur des Schadens nicht auf die lange Bank schieben, denn eindringende Feuchtigkeit und Schmutz können das Ausbessern unmöglich

Wo die Reparatur möglich ist, liegen die Vorzüge jedoch auf der Hand: Der Spezialist kommt in den meisten Fällen auf Wunsch zum Kunden; die Reparatur dauert nicht länger als maximal eine Stunde; die Kosten liegen bei Pkw-Scheiben derzeit bei etwa 150 Mark, also auf der Hälfte des Selbstbeteiligungs-Satzes der Versi-

Es gibt bereits die ersten Versicherungen, die diese geringen Kosten freiwillig übernehmen.

# Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

### Augustin/ Siegburg

Porsche 928 \$ Autom. DW EZ 4/86, 10 000 km, preußisch-blaumet., SSD, Redio, ABS, Klima, weit. Extras, DM

Porsche 928 S, Autom. Bj. 7/85, prenfischblaumet. 7500 km, SSD, ABS, Klima, Ra-

Porsche 911 Carrera EZ 10/83, indischrot, 71 000 km, el. SSD, P 7, Color, 2, Spiegei,

Porsche 924 S DW 7/86, silbermet., 1000 km, el Hubdach, el FH, weit. Extras, DM 42 500,...

BMW 528 i EZ 83, dunkelblaumet, 78 000 km, ABS, SSD, Radio-Cass, ZV, Ahr., DM 19 950,—

Antohaus Hoff Parsche-Direktbändler Hangehar, B 58 St. Augustin 2 efon 9 22 41 / 33 29 91

# **Bad Salzuflen**

**Audi 200 Quattro** EZ 5/85, 60 000 km, alpinweiß, Extras, DM 38 000,--

Antobant Stephanum Porsche-Hämiler Schleßetz. 60 6902 fied Salamiles

### Bochum 6 Wattenscheid

BMW M Coupé EZ 10/84, 51 000 km, 286 PS, ATM 0 km, diamantschwarz-met, viel Zubeh, DM 63 000,im Auftrag

Merc. 380 SE Autom. EZ 5/84, silbermet., 71 280 km, SD, Klima, ABS, Sonderfelg. u. v. m., DM 47 500,- im Auftrag

<u>Liebhaberstück</u> BMW 3200 CS Bertone-Coupé 160 PS. E2 16. 12. 63, Bestzust., DM 23 000,- im Auttrag

Friedr. Schols Heidestr. 99 4630 Bochum 6 Tel 0 23 27 /8 90 17 - 19

# Essen

Größte Porsche-Gebrauchtwagen-Ausstellung im Ruhrgebiet

Porsche 944 RZ 7/84, indischrot, 32 500 km, Alarm, el Hubdach, 215er Bereif. Heckwisch., Blazp.-Radio,

Porsche 911 Cabriolet 42 000 km, EZ 9/83, 1. Hd., Gauz-leder-Aust., Schmiedereig. 547 Zoll×16, Color, Radiovorber., DM 54 000.—

Gottfried Schultz Sportwageazentrum In der Hagenbeek 35 Nähe S-Bahahof 4300 Essen, Tel. 02 01 / 52 00 81

Bocholt Porsche 911 Carrera Coupé

# Leder, Klima, Chefwg, DM 75 000,--

Porsche 924 \$ rot, Kat., wenig km, viel Zubeh., DM 44 500.-

Tekampe & Pisser Porsche-Händler Minnerste, 145–148 4290 Bechelt

# Dortmund

Porsche 944 Porscau 7---Autom., EZ 5/84, 22 000 km, ge-

Hülpert Schüruferstr. 65 4600 Dortmand 30 Tel. 62 21 / 43 79 71

# Duisburg

Porsche 944 BZ 5/85, 19 300 km, met., Lederlenkr., LM-Pelg., DM 43 900,-

Assolutes Elektron Porsohe-Direkthindler Auf der Höhe 47 Auf der Höhe 47 4100 Duisburg

# Hamburg

RAFFAY

bôte Porsche-

Ponche Carrera Cabrio EZ 2/85, dunkelblau, Leder blau, 20 000 km, 748 Zoll auf P7, Spieg. re., Felgen in Wagenfar be, Color, DM 74 800,-

Porsche Carrera Taraa EZ 5/85, rot, mar 10 500 km, div. Zubeh, L Hd., DM 73 500,-, i. A. Porsche Carrera EZ 4/84, moosgrünmet, 48 000 km, SD, Fuchs 6+7 mit P7,

Fundate Tentrum Hamburg Eiffentr. 438 2000 Hamburg 28 Tel. 0 40 / 21 10 54 11

Spieg. re., Color, DM 56 900,

# Geldem

Porsche 944 DW kalaharimet., EZ 11/85, 14 000 km, el. Hubdach, Servol., ver-

# Porsciss 911 Carrera

schieferblaumet., BZ 1/84, 50 000 km, verschied. Extras, sehr guter Zustand, 54 900, DM. Porsche 944 Autom. alpinweiß, Mod. 85, 41 000 km, verschiedene Extras, sehr gu-ter Zustand, 39 500,- DM.

platinmet., EZ 1/84, 35 000 km, fast alle Extras, sehr gepfl. Zustand, 39 500,- DML

Antohum Minrath Porscho-Direkthändler Westeler Str. 134/132 4170 Geldern Tel 0 38 31 / 1 20 01

# Heidelberg

Audi 200 Turbo Bj. 84, Lederausst., Schaltwg., Klima, 66 000 km, met., DM 23 000,-

Audi 200 Turbo Bj. 84, Autom., 55 000 km, Ve-lour, met., el SD, DM 27 200,-Rover Vanden Pias Bj. 84, 32 000 km, Schaltwg., DM

Renault Alpine V6 GT Bj. 85, 22 100 km, rot, DM 37 900,-

VW Galf Cabriolet GL EZ 8/85, 7200 km, 75 PS, weiß, Sondermod., DM 21 600,-AUTOVERTRIEB Haussman Porsche-Direkthindles Haussmann Porsche-Direkthindler Epotheimer Mr. 5-7 6360 Heidelberg Tal. 62 21 / 18 00 51

# Kaiserslautern

Portiche 928 S 5gang, Mod. 85, 26 800 km, 229 kW/210 PS, meteormet., Ganz-led. weinrot, ABS, Stereo, Klima, SD etc., DM 71 900,-

Rittersbacher
Porsche-Direkthändler
Pariser Str. 201
6758 Kaiseralautern Tel. 06 31 / 20 21

# Konstanz

Morc. 500 SE EZ 9/83, lindgrünmet., 79 600 km, SSD, ABS, Klima, Leder, Color, DM 52 000,-

Porsche-Direkthindler Wollmatinger Str. 3-11 Tel. # 75 31 / 5 50 25 (verlangen Sie H. Sigi)

# Moers

Porticine Carriera Cabrio DW EZ 7/86, 1200 km, silbermet., Klima, Radio-Bremen, Fuchsfelg., DM 81 500,-Porsche Carrera Coupé EZ 3/85, 6500 km, meteormet., Ganzled., Klima, el. Dach, viele Extras, Bestzust., DM 71 900,-

Porsche 944 Turbo DW EZ 7/86, 1500 km, indischrot, versch. Extras, DM 67 200,-Porsche 928 S Autom. DW

Mod. 86, 12 000 km, dunkelbleu, alle Extras, DM 93 000,-Autohaus Minrath Porsche-Direkthändler Rheinberger Str. 46/51 4130 Moers Tel 0 28 41 / 1 45 95

# Paderborn

Porsche Targa EZ 4/83, 48 000 km, moosgrünmet., 1. Hd., Sportsitze, Fuchs 7+8 Zoll, Spoiler, Ganzleder etc., DM 49 900,—

POESCHETENTEUM
THIEL
Detmolder Str. 73
4790 Padashan 4790 Paderborn Tel: 0 52 51 / 50 40



FAHREN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM



BMW 325 i Cabrie

Tel. 4 42 45/12 00 BQ.

**SMW 628** i

i, metallic/beige, m. vielen tras, im Top-Zustand. Tulcion \$ 77 M / 4 16 26

BMW M 1 ... rot/schwarz, 11 000 km, 160 000,...

BMW Alpina B 75

EZ 82, 230 PS, 4türig, ein von m 60 gebauten Fahrzeugen, dunkel

saphirblau, 45 000,- DM,

Tel 0 60 24 / 77 71

yy Cabriolet

 $C_{i}(\nabla P_{i}, \overline{P}_{i})$ 

HE CANNOT

i (chno Res

32

M 1

#325 Cabres

39 655 CS4

mg.

TEAR

Zie Bossch

7733 GTS

In Printing 2. Par 12. April

B# 512

7

E. 1429" - \$ 18 MR

٠,5

\$1.78 At

وي وي الله

The state of

化酚二烷 🖷 🦲

Telex 4 188 348; Handle:

# AUTOMARKI

Achtung, 124 Typen 200 0/250 0/200 U c, Descrier (Verträge und gebraucht) drin-gend gesucht (Höchstpreise). Tel. © 71 30 / 68 29, Autohaus

Erstklassige

Hier ein Teil

Altenkirchen

Morc. 380 SEL

Heinrich Bald
Fahrzeugfabrik
GmbH & Co.

Ausstellungszentrum Kölner Str. 98

5239 Altenkirchen

Morc. 300 SE

Geländewagen grünmet., div. Extras, 68 900,-DM.

Merc. 380 SE

Morc. 280 SE

BMW 732 L

230 GE

47 500,--Morc. 280 SE

Verkaufs- u.

Geschäftswagen:

Merc. 190 E Cabria

Personenwagen

mit und ohne Stern.

unseres Angebotes:

EZ 6/82, astralsilberm. ', 168 000 km, Autom., SD, ABS,

Klima, Standheiz., DM 32 950,~

**Aschaffenburg** 

arktisweiß, 5gang, ZV, ABS, Color, Alufelg m. Breitreif, tiefer gelegt, Rad./Cass., 8000 km, DM 57 800,-..

silberdistelmet., 5gang, SD, Color, el. FH, Rad./Cass. u. s., 7000 km, DM 64 500,-.

EZ 5/83, blau, el FH 4fach, ABS, SD, Color, Scheinw.-Waschanl. u. a., 112 000 km, DM

EZ 8/83, blaumet., SD, Autom. ABS, el FH, Klima u. v. ande-

EZ 8/83, petrolmet., SD, Autom., ABS, el. FH, Klima u. v. anderes, 78 000 km, DM 42 800,-.

Jaguar XJS 5.6 Cabrio

EZ 12/85, 8000 km, curlewmet., Leder bisquit, Radio-Cass. u. anderes, DM 73 900,-.

EZ 11/82, schwarzmet., SD, LM-Räder, Radio, Velours, 85 000 km, DM 23 400,-, im Auftrag.

Vertreter der Daimier Bem AG direkt an BAB-Austahrt

Merc. 500 SE

BMW 685 CSI

Celle

Merc. 300 D

Morc. 780 SE

Merc. 200 SE

Merc. 380 SE

Tel 0 51 41 / 8 10 11

Cuxhaven

Mercedes 500 SEC

Mercedes 380 SEC

**BMW 628 CSI** 

EZ 5/84, silberdistelmet., Ve-

LZ 5/62, Subertustelmet., Velours cremebelge, 53 500 km, ABS, Airbag, Klimaaut., Standheiz., Alarmanl., LM-Felgen, Radio Mexico, Antenne aut., DM 7 000,-

EZ 11/82, zypressengrünmet, 85 % km, Leder creme, ABS, Airbag, Schiebedach el, Stand-helz, LM-Felgen, Scheinwer-ferwischanl, Antenne aut., Ra-

dio-Cass., Heckl., DM 49 400,-

EZ 7/84, 49 500 km, weiß, Leder

schwarz, Schiebedach, Fen-sterheber, Colorgias, LM-Fel-gen, DM 39 900,-

Vertreter der
Dalmler-Beux AG
Akte Industriestraße 1
Tel. 6 47 El / E 19 26

astralsilbermet., Leder grau, EZ 8/34, 16 000 km, Klimaani., SD, Tempomat, wd. Glas, el. Fh.

Dortmund

Merc. 500 SEL

BOTZBACH GMBH

**Braunschweig** 

ABS, Klima, LM, Airbag u. welt. Extr., 50 000 km, DM 56 900,-

EZ 8/83, silbermet., Recaro schwarz, ABS, SD, weit. Extr.,

EZ 85, silbermet., SD, Autom., 49 950 km, ABS, Radio, welt. Extr., DM 46 000,-.

EZ 83, saharagelb, Autom., Fensterh, Klima, ABS, Radio, weit, Extr., 110 000 km, DM 29 480,-.

EZ 81, astralsilber, 70 000 km, Radio-Stereo, wd. Glas, DM

Albert Mirdter GmbH
Vertreter der
Dulinier-Benn AG
Am Ohlborstberge 5

Kunzmana GushH & Co. RG Anto Galerie

res. 60 000 km, DM 42 800,-.

An- und Verkauf Neu- u. Gebraucht-Verträge Mercedes Porscho – Ferrari REIMEX GmbH T. 02 08 / 43 40 99, Tx. 8 561 188

# Höchstpreise für 500 SL, SEC, SEL, 500 SEC + SEL alle Perrari, alle Porsche, mur Menuvasen, son, lleferber,

Telefon 65 61 / 31 46 12, Tx. 29 775 Heribert Baner Automobile

Schweizer kauft MB 500 SEC und 200 SL - 500 SL und Porsche 911 CS, Bj. 1980/82, zahle Höchstpreise, Pahrzeuge werden abgeholt. CERY-CAR Werner Seiler AG CEI-8280 Kreunlingen Telefon 00 41 72 / 72 40 10

Senator 3.0 i

EZ 6/85, gar. 3800 km, ABS, Au-tom., C.-Ausstg., DM 33 975,-.

9/82, astralsilbermet., SD, AK, ABS, Radio usw., DM 43 900,-

1/85, blauschwarzmet., SD, AK, Radio, Sitzheizung, ABS, Le-derpoister, Alufelgen usw., DM 55 000,-

6/81, anthrazitmet., Alufelgen, ABS, Klimaanlage, Radio, Sita-helzung usw., DM 36 800,-

5/85, astraksilber, SD, ABS, Alufelgen, Lederpoister, Sitzheizung, sehr viele weitere Extras, DM 89 900,-

2/81, silberdistelmet., Leder, ABS, Klimaanlage, Alufelgen, Motor 2000 km, DM 29 800,-

11/79, dunkelblaumet., Schiebe-dach, Radio, im Kundenauftrag DM 19 800.-

11/83, silbermet, SD, wd. Glas,

ag mach 14.00 Uhr und

Pride Anders
Utdism
Vertreter der
Dubmler-Bess AG

mater # 58 22 / 17 64

Hans Dröge

Tel. 0 29 22 / 8 10 12 od, 13

EZ 1/78, astraisliber, Stoff blau, 95 000 km, Autom., Klima, SD, ZV, LM-Feig, usw., DM 37 300,-,

EZ 11/84, astralsiber, Leder blau, 9000 km, Autom., ABS, LM, el FH, wd. Glas, Radio-

Cass. usw., DM 58 500,-, im Anf-

EZ 2/85, anthrazitmet, Leder

creme, 12 500 km, LM, ABS, Autom., Tempomat, Fondsi, Leder usw., DM 62 200,-, im Auf-

EZ 5/85, eibengrün, Leder oliv, SD, ABS, Radio-Casa, Rima, Tempomat, LM usw., DM 99 806,-

EZ 3/85, blauschwarz, Leder schwarz, 29 000 km, Klima, SD, Sitzhz., ZV, wd. Glas usw., DM

Opel Manta 400 i 16 V

EZ 7/83, silbermet., Stoff schwarz, 54 000 km, Glas-Pano-

ramsdach, Bordcomputer, Re-caro, el. FH 2f. usw., DM 26 800,-

Daimler-Benz AG Niederl. Würzburg Randersacher

Randersacker Beraffe 59-34 Tel. 49 21 / 59 52 59

Gebrauchte

Lastkraftwagen

Hier ein Teil

Plettenberg

vieler Fabrikate.

unseres Angebotes:

Merc. 190 E 2.3 - 16

Vertragawer der DB AG 4700 Werl

Würzburg

Merc. 450 SLC

Merc. 280 SL

Morc. 280 St.

Morc. 500 SEC

im Auftrag

BMW Alpina B 7 Turbo

achatgrünmet., EZ 2/85, 1. Hd., 63 000 km, Radio-Cass., SD, ZV,

Tel 65 81 / 1 70 31

Werl

Herbert Kölker

Herbert Kalker
Kraftfakrzeuge
Vertreter der
Daimler-Benz AG
Überfelder Strafte 22-25

Tel 4 21 31 / 3 10 91

Uelzen

**DB 500 SE** 

DØ 500 SE

**DB 500 SE** 

**DB 380 SE** 

**DB 380 SE** 

EMW 5281

BMW 628 CSI



kukani gater Gebrauchtwag ntuell Unfallwage Telefon 62 21 / 8 36 17 15

Barzahler sucht dringend Morcodos, Porsche; MW wad Ferrori Tel. 0 88 / 76 54 57, Pa. Hanich

Ankard Kiel (84 31) 8 50 63 Telex 2 82 318, Hindler

Dainter-Benz-Houwegen Ankanf, 260 SE bis 500 SEC Tel. 04 21 / 23 73 12

Sefert gegen har gesucht: 500-560 SEL, SEC, 300 PS mit 581, 380-500 SE, SEL, SEC, SL, SLC ab Bj. 90, 190 E, D, 250 D, 300 E, D TE, Porsche 911 Turbo, Carrera, 928 S Autom. HM-Antemobile Tel. 44 1 / 5 50 54, 72x, 4 gz 975

SEC, Ferrari, neu-gebraucht. Basch Automobile GenbH Telefon # 83 21 / 34 40

MERCEDES Antomobile Guibil den 0 40 / 45 87 80

• 40 / 81 63 22, Tr. 2 174 954

200 U, 250 H, 360 U, 301 E Neuwagen u. Verträge mit MwSt. Automobile Fritze Tel. 0 42 07 / 12 28, Tr. 1 7 420 721

Sache Persoho Carrera Cabrio siß, innen Volleder weiß, sofo mögl, neu. Tel. ab Mo. 0 30 / 6 22 30 41

Suche neue 560 SEL, C 500 SEL, SEC, SI. 300 E, SE

neue + gebrauchte Ferrari + Porsche DB 500 SE, SEL, SEC, SL \* DB W 126 + DB W 124

Suchen Ferrari Testavossa und 928 GTSI Tol. 展刊/2の日本65日収

Suche Porsche 928 S Autom., Bj. 84 od. 85, umfallfrei.

Verträge

and Neufahraeuge DB Serie 124 Limourine + T-Rodelle sowie 569
SEL/SEC (300 PS) gemeht. Solution

selbstverständlich. Fa. Haferkamp Tel. 0 29 41 / 63 55 00 c. 61 Telex 8 573 254

T. 1 10 (1 / TE A) Telex \$13 424, Biladic

W 124: 230 E - 300 E and 230 TE - 300 TE dringend gesucht BEABUS, Tol. + 25 41 / \$ 60 51

Zahle Höchstpreise für Porsche + Merc. Telchu 4 th / 1.50 74 72 Automobile Rad & Sime

Suchen dringend

**AUTOHAUS STOCKMANN** 

Audi 90 Quettro, Hod. 86, 19 000 km, Ahdelg. 8 × 14, 2. Sp., Front-u. Heckschürze, Hecksp., Seiten-

schweller, Servol., 2V, ABS, Radio-Elektronio-Cass., 4 Lautspr., Sportausstg., Däff.-Sperren, SSD, 5-G. udw., DM 34 955,-.

**BAR-ANKAUF** uwagan-, Gabrauchtwa MB 200 - 300 E/TE/0 MB 500 - 500 SEC/SEL Paracle Turbe and Calmie Fertari - 328 ETSE/Testiane ndiges Angelot Neu- u. Gebra Entausch - Finanzier, - Les AUTOMOBILE FRANKFURT

Maintone Lamdate, 351
Tol. 0 69/7 39 00 98 Mainter Landstr. 351-Tel. 0 69/7 39 00 98

Höchstoreise 190 E, 190 D, 250D, 300E+D, 300 SL, 500 SEC+SEL, 560 SEL, 560

Kaufe Merc.-Verträge 250 D, 230 E, 260 E, 300 E, 200 D, 300 D and alle T-Modelle **AUTOHAUS WAGNER** Telefon 05 21 / 3 40 34 Telex 5 20 617 AWA

epflegt, auch ältere Modelle gesucht MERBACH

Merc., Porsche, BAW neuwerig, gegen bar gesocht. Fa. Mätzing, Hamburg

Suche sofort

gebraucht: BMW 320, 325 IA

**635 CS IA** Tel. 6 48 / 23 13 14 o. 15 \*\*\*\*\*\*\*\*

DB 450 SEL, 6,9 Bj. 79/80, ABS, aus Bratbealt unfailfr., Bestzustand, Volkan sistians.

Ange erb. u. U 3767 an WELT-Verl. Postf. 10 06 84, 4300 Essen.

D. HOLTHAUSEN EXELUSIVE

Terkine (, T-Medelle gesticht

560 SEL/SEC anch Vertr. 20

# Gebrauchtwagen von Mercedes-Benz

Scheinw.-Waschanl etc., DM 79 800, BMW 628 CSi schwarz, Velours creme, EZ 4/81, 98 000 km, Autom., LM-Felg., el. Fh. 4fsch, aut. Ant. etc., DM 23 949,... Jag. XJ 12 schwarz/Leder schwarz, EZ 4/85, 25 000 km, Autom., Kli-maanl., SD, LM-Felg. etc., DM 51 300,-.

Daimler-Benz AG Niederl. Dertaged Wittekindstr. 99/ Ecke Rheinlanddamm Tel. 02 31 / 1 30 22 55 + 236

Duisburg BMW M 635 CSI

EZ 12/85, 27 000 km, blau-schwarzmet., Leder schwarz, ABS, Klims, LM, Radio, SD, ZV, Warnanl, wd. Glas, Bordcom-puter, div., DM 69 800,-Merc. 200 SE EZ 6/80, 81 000 km, silberdistel, grüne Polster, ABS, Klima, Radio-Cass., SD, ZV, wd., Fh. 4fach, DM 23 900,—. Morc. 250

EZ 5/80, 86 000 km, agavengrün, creme, Autom., Klima, Servol., ZV, wd. Glas, DM 11/900,-. Merc, 500 SE EZ. 8/80, 130 000 km, astraisiibermet., grau, ABS, Klima, Ra-dio-Cass., SD, ZV, Tempomat, Scheinw.-Waschanl., Arml vorn, DM 29 700,-

Daimler-Benz AG Niederl. Duisburg Winigennic. 55a Tel. 92 03/39 84 23+38 84 34

Frankfurt

Morc. 500 SEL EZ 3/86, anthrazitmet., ca. 3500 km, Vollausstg., DM 108 232,--Morc. 280 SE EZ 11/82, petrolmet., orig. 35 000 km, v. E., DM 38 500,— Merc. 190 E 2,5-16 EZ 1/86, ca. 3500 km, alle Extr., DM 67 000,-

HABICHT GMBH Vertreter der Daimber-Benz AG Vor der Pforte 6 6672 Dreieich Tel. 9 61 62 / 8 58 17 + 6

# Gummersbach

Merc. 280 SE met., Autom, SD, Tempomat. Klima, ABS, Lederausst., DM

Heinrich Bald Fahrzenglabrik GmbH & Co.
Kölner Str. 156 5270 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 5 31 30

Daimler-Bens AG
Niederl. Braunschweig
Frankfurter Str. 49
3308 Braunschweig
Tel. 05 31 / 78 22 33 Hamburg

2x 500 SEC CARRIO 2x 500 SL 3x 500 SEL 7x 280/300/SE Bj. 85, blauschwarz, 50 000 km, ABS, SD, Fensterh, Aluf., welt. Extr., DM 47 900,-. 25x 190/190 E/190D 20x W 124

Insgesamt ca. 150 verschiedene gebrauchte Mercedes-Benz Gebrüder Behrmann Geordaer Behrmann
Automobile
Vertragswerkstatt der
Daimler-Benz AG
Segeberger Chausses 55-63
2 Norderstedt bei Hamburg
Telefon 1 60 / 5 27 33 64
Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 18-13 Uhr

Hamburg

Mercedes 380 SE EZ 10/81, zypr.-grünmet., Ve-lour, ABS, Fh., SD etc., 116 000 km, DM 29 950,-Merc. 280 SEL EZ 6/83, manganbraunmet., Ve-lour, SD, Fensterh., Radio etc., 101 000 km, DM 32 900,-Morc. 280 SE

EZ 4/83, lapisblaumet., I.M-Felg., Radio, 43 500 km, DM 31 900,-Mercedes 280 SE EZ 3/82, weiß, Autom., Radio, ZV, 36 000 km, DM 31 900,-Mercedes 250

EZ 1/81, silbermet., Autom., LM-Felg., Radio, 119 000 km, DM 12 500,-C. W. Brammer GmbR Vertreter der Dalmier-Benz AG Millerntorplatz 1

2000 Hamburg 4 Tel.: 0 40 / 31 13 46

#### Heilbronn Geschäftswagen Merc. 420 SEL

petrolmet., Bj. 10/85, Velour, SD, Tempomat, Klimaautom., Fh. 4fach, Color, Wiwa, LM-Felg., el. Si. mit Memory, Wur-zelnusaust., Radio Blaupunkt Köln, Diebstahls., div. Zubehör, 14 000 km, DM 86 600,— Merc. 300 SE EZ 1/86, petrolmet., Velour, el. Si vorn, SD, Autom., Tempo-mat, ABS, el. Fh. 4fach, Color.

Vertreter der Daimler-Benz AG Stuttgarter Straße 2 7160 Heilbronn Telefon 6 71 31 / 6 21 41 22 Ihr Sportwagen

Ahr., Wurzelnufi, Blaupunki Hamburg, div. Zubehör, 10 000 km, DM 67 200,-.

steht in Köln 250 SL, 280 SL, 300 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL, Porsche 911, Porsche 924, Renault Turbo 2, BMW 435 CSI

und wellers Dainter-Boss AG
Niederlassung Köln
Verkaufshaus Pors
Tel. 0 22 03 / 3 00 60

Koblenz Jaguar XJ 3,6 Cp. rotmet., Leder creme, 220 PS, 1985, 16 000 km, Radio-CR, Servol., LM-Felg., wd. Glas, Fh., Alaxmanl., DM 51 800,- im Anf-

Porsche 944 anthrazitgraumet., 163 PS, EZ 1983, 55 000 km, Radio-CR, wd. Glas, Außensp. re., aut. Ant., Heckwi., DM 35 950,-

Deimler-Benn AG
Niederlass, Kobless
Merc.-Treff, Besimstr. 39
Tel.: 62 61 / 49 12 22 + 8 45

Lingen Morcodes 280 SE EZ 8/80, zypressengrünmet., 98 600 km, div. Zubehör, DM 18 900.- im Auftrag

Morcedos 280 SE EZ 4/81, silberdistelmet, 141 000 km, div. Zubehör, DM 21 900,-Marcedes 380 SEL EZ 4/81, silberdistelmet., div. Zubehör, DM 26 900,-Mercedes 500 SEL EZ 10/83, lapisblau, div. Zube-hör, DM 49 900,-Mercedes 280 SL

EZ 3/84, anthr.-grau, 69 000 km, div. Zubehör, DM 48 900,-Linnemann GmbH & Co. EG
Vertr. d.
Dalmier-Bess AG
4450 Lingen

#### Tel 95 91 / 60 88 München

Merc. 500 SEL EZ 10/83, 46 200 km, petrolmet., Leder creme, Klima, ABS, SD, Aluf., Sitze vorn el., Color, Sitzhz., Redio-Cass. u. div., DM

Anto Henne
Großvertreter der
Daimler-Benn AG
Landsberger Str. 382 8000 Mänchen 21 Tel. 0 10 / 5 50 11

# Plettenberg

Merc, 500 SEC EZ 6/82, 87 000 km, ABS, Kil-maautom, u. v. m., DM 64 980,-Merc. 200 T EZ 7/85, 41 000 km, SSD, ZV, wd. Glas, Fondsi. geteilt, DM 28 450,-

Gebrauchtwagen-Gebrauchtwagen-Center
Anio Linnepe EG
Vertr. d.
Daimler-Benz AG
Teindein 29, 5979 Pletieni
Tel. 9 Il #2 / 15 69

# Ratingen

Mercodes 500 SL EZ 10/85, 12 000 km, rot, Leder, Aluf., Klima, ABS, Autom., DM 79 500,-, im Auftrag.

SAHM Vertreier der Daimler-Benn AG Roschatz, 5-7 4636 Ratingen Tel 6 21 62 / 4 19 61

# Remscheid

Merc, 380 SEC EZ 3/84, unfalifrei, 69 000 km, 1. Hd., e. SSD, 4x el. Fh. etc., DM 63 500. Merc. 500 SE Geschäftswagen, EZ 3/86, 7100 km, Vollausstg., DM 89 500,-

Merc. 280 \$ EZ 5/83, 1. Hd., Bestzust., e. SSD, ZV, Sitzhz. vorn usw., DM 26 790,-

Ford Siema XR 4 i EZ 7/84, nur 30 800 km, 1. Hd, unfallfrei, v. Extr., DM 17 450,-.

9× Merc. 207 D Radstand 3050 mm, Kastenwa

gen, Schlebetür re., EZ 5/86, 6000 km, je DM 23 900,-+ MwSt. Gebrauchtwagen-Center Auto Linnepo KG Vertreter der Daimlet-Benn AG Teindeln 20 5970 Plettenberg Tel 0 23 92 / 15 00

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt linnen außerdem

Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (0711) 17-91165



Die Reparaturkosten der gängigsten Automodelle im Vergleich. Wenn es vome rechts kracht, gibt es beim Reparieren bis zu 1000 Mark Unterschied. Die reparaturfreundlichsten Modelle und die teuersten-in AUTO-BILD.

Audi 100 Avant Quattro

7/85, Preisempfehlung 53 000,-DM, alle wichtigen Extras, Fest-

preis 40 000,- DM Telefon 9 27 23 / 59 71

Andi 100 CS, Qualiza

reifi, div. Extras, 18 000 km Profe VS

Telefon 0 41 49-5 94

BMW 325 Cabrio, neu

rot/Leder peribeige, gegen Gebot

Tel. 0 40 / 45 57 77, Händler

# Die Zeitung rund ums Auto

So einfach ist es, im

# **AUTOMARKT**

der WELT zu inserieren:

Sie schreiben Ihren Anzeigentext auf und überlegen sich die Anzeigengröße. Den Preis (einschl. 14% Mehrwertsteuer) ersehen Sie aus den folgenden Beispielen:

Yerk, Merc, Pkw/Kambi/ 300 TD Turbe

m. SD, AHK, Radio, Sonderlack, Antom., Bj. 1983, 125 000 km, VB 23 500,- DM, Mehror. f. Autotele-fon 8000,- DM. Tel. 61 23 / 45 67 89

20 mm hoch/45.mm breit

Größe 1

911 Turbo, neu chwarz/schwarz, Vollausstatius 115 900,- DM. Tel. 41 25 / 45 67 29 10 mm hoch/45 mm breit DM 62.70

Größe 2

Jaguer 5,3 HE Sovereign EZ 7/85, 9000 km, NP 85 000,- DM 62 009,- + MwSt. od. Leasing-Vertrag Übernahme, Tel. 61 23 / 45 57 86 15 mm hoch/45 mm breit

Unterschrift:

# DIE 🗨 WELT

Anzeigenabteilung im Teelbruch 100 -586. -577. -588 -583

Größe 3

DM 125,40

4300 Essen 18 2000 Hamburg 36 Tel.: (02054) 101-585, Tel.: (040) 347-43 80

Größe 4

DM-156,75

Beatley (Rolls-Royce)

Bi. 52, Sondermod., Ahı.-Karos-serie, in Fachwerkstatt voll re-

stauriert, Selbstkosten ca. DM 93 000,-, für mir DM 65 000,- von Privat abzugeben.

Tel. 61 23 / 45 67 89 ab Mo.

25 mm hoch/45 mm breit

Bestellschein --

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18

Straße/Nr.: PLZ/Ort: Vorwahl/Telefon:

Bitte veröffentlichen Sie in der nächsterreichbaren Ausgabe des AUTOMARKTES der WELT zum Preis von DM ... \_ eine Anzeige mit folgendem Text:

SICHERHETT

**(137** Nonza 3.0 E

Med Jampo DM 14 THE WAY LOW

eff. I

E 900 Turbo Soft Carried

American Company redrichehall WAS IN A ALM

AUTOMARKI



# Die Zeitung rund ums Auto

BMW M 635 CSI Neuwagen, 0 km, Vollaussta tung, 25 % unter NP. Telefoa 67 31 / 6 24 52 Tx.: 7 12 426

gar grater And

1.00 Es m

1976 (1954) 1976 (1977)

Bestley (Risks

100

17 · 3年 · 6 山西西西南西

ums Auk

BMW 6 CS/1 Bj. 11/84, ca. 25 000 km, 21 'Pc VB.

BMW Cobriolet ikneu, blauschwarzmet., Di 48 300,-Fel. 0 94 21 / 1 00 38, Tx. 6 52 163 Firms

RMW-Cabrie ol-schw.-met., ABS u. and innv. Extras u. zngel, sof. He ferb., seg. Gebot. Tel. 511 21 / 12 22 4

\$25 i Cabrio, nev nei., Leder, ABS usw., 51 700,– DM Tel 0 25 31 / 1 74 34 od. 5 15 35

732 i Autom., 1/85, achatmet., SSD, ABS, TRX, DM 28 900,-. Autohaus, 0 28 32 / 49 12 92

B). 11/79, rot/grange, neuwer 189 000, 1m Austrag 22, Tel. 0 25 32 /40 12 22

BMW \$25 Cabrio ot/Leder schwars, Automatik Klima, Leder, sofort gegen Gebot. Tel. 0 \$3 ZL / 34 40

BMW 635 CS Bj. 7/84, 30 000 km, achatgrin, Leder peribeige, alle Extras, un-failfr., Superstereoanl., verksuft.

Tel. 92 11 /6 79 88 35 tl. ab Mo

Testa Rossa EZ 5/85, wie neu, rot, Leder schwarz, alle Extras u. Doppel-spiegel u. Zusatzantenne, Preis DM 197 368 -+ MwSt Tel. ab Mo. et 21 /41 10 ft

Ferrari 328 GTS Tel. 67 13 / 2 26 10 68

Ferrari 88 512 5/83, 20 000 km, 1. Hd., Original 20st., 158 000. – DM i. Auftrag. Tel. 9 21 43 / 4 43 97 - 4 14 58

ERRARI-Mondial-Cabrie rot/beige, fabrikgeu nur DM 132 900,-

Recknage

& Niedermeier

DM 19 300,-RR, 40rig, EZ 283, 63 000 ign

Rabatt

Tel. 97 11 / 2 28 10 68, Tr. 7 22 896

Range-Rover-Neuwage glastig, safort ab Lager liefster

Telefen # 21 61 / 8 55 44

280 GE, Bj. 85

28 000 km, Vollaussig., DM 47 800,

Azto Kleherer Tel. 6 77 71 / 70 84, Tx. 7 93 253

280 GE, lang

Tel. 0 61 98 / 17 86

Jaguar XJ 5,3

Sovereign

2Z 10/85, 16 890 km, graumet., Le derausst., grau, SD, Stereo-Cass Ahi, Arden-Fahrwerk, el. Sitzverst. DM 65 000,-

RAFFAY

loguar-Neuwages

Tel. 649 / 22 10 54 13

ig, sofort ab Lager lieferbar. Lager Imper, T. • 11 at/1 at 44

Dis 29 800, EZ 962, 39 000 km

bisu, Radio/Bisupunkt, CR, B 8/82, 78 000 km, DM 22 950,— Icides 5-11 / 5-2 Tel. 02 71 / 4 50 95, Händler Jag. X.3 12 Bj. 5/65, 23 000 km, graume DM + htwst. Tel. 6 52 \$1 / 29 14

Jaguar XJ 5,3 HE

**AGUAR** Die Garantie für Wert und Sicherheit: Der Gebrauchtwagen vom Jaguar-Vertragshändler

XJ 4,2 Serie il EZ 3/80, neuer Mo

SSO etc.,

EZ 4/94, 60 000 km. EZ 3/85, 16 000 km, met., RC

XJ 5,3 Sov. EZ 3/85, BB8, met., RC, 21 000 km XJ 8 3,6 Cp. EZ 6/85, Zubehör

XJ 4,2 Sev. Yfw., EZ 3/96, 9000 jam, met., RC Day 62 000,-

XJ S V 12 Cp. EZ 646, 2000 km, RC DN 78 000, 32 S V 12 Cebrie EZ 4/66, 5000 km, exid. Zubehör

Porsche Carrera 231 PS, EZ 11/84, 32 000 km, in-dischrot, SSD, Fuchs, Tellieder, Color, RC, el. Fh., m. Garantie Des 59 905,-DB 190 E 23-16

EZ 7/85, 22 000 km, orig. DB-ATM 800 km, met., SSD, ABS, Fh. 4f., LM, Color, FIC DM 54 586,-DB 200 GE Station, kurs Station, kurz, EZ 11/82, 28 000 icm, Autom., RC, LM, Breitr., Kilma etc. DM 33 780,-

Recknagel & Niedenmaier Jaguar-Yertragehändler Landsberger Straße 328 Tel. 9 89 / 5 80 60 11, H. Ro

10. 新年/1分末 Hadis loofahrzong, XJ 4,2 Sov. 77 000,thr/Leder grau, el. SSD u. al Extras, 18% u. LP. Teledon e 70 71 / 8 11 15

mar 11 5,3 EE Sommies 8/84, Extras, DM 46 000,-Jagaar XJ 5,3 HE WAY 5/83. DOM 37 800.-Norbert Kuntz laguar-Vertragskindler Kieler Chanssee 17 2343 Gettorf Tel. 4 40 46 / 59 25 / 54

XX S - Cabrio

Jaguar 5,3 HE anthrazitmet., SSD, Tol. 6 of 21 / I al Co.

**JAGUAR** Die Garantie für Wert und Sicherheit: Der Gebrauchtwagen vom Jaguar-Vertragshändle

55 000 km, 24 500, - 134 XJ 12 53 HE 265, 54 500,- DM

XJS 4,2 Sov. 24 000 km, 385, 49 500,- DM Einer der letzten: 156 458 SEL 4.2, 29, 79 unfallfrei, d'blau, Vet. bl., 80, Tempomet, Wilws, Walnushol chaufteurgepft, DM 34 500,-

DB 206 SE 116, Mod. M Red., Alti, ZV, Col., 12 980,-BNNW 695 CBI, Autom., Mod. 8 met., Vel. blau, ABS, SD, Alo, Within usw., S7 100,— I. A.

Alfa Romeo Spider 2.0 80 lost, elfenbeln, mit acimenze a usverbindliche Preisamptehi

ine Adresse für den ansp Auto Sport Stopka

Distaletd Tel. 05 21 / 2 59 43-49

Saturski Mercedes 560 SEL

00 PS, neu, Auew. ab 138 600 500 SEC König-Spezial • Sib., alle Extr., 150 000,-Porsche Carrera Targa 5000,-5000 km, meteormet, 75 000,-5000 km, meteormet, 75 000,-5000 km, meteormet, 75 000,-500, 600 / 75 50 60 s. 75 35 91 Telex 4 II 180 AB set ..........

Merc. 300 E 5.65, 80 000 km, 5-Geng, SSD el. Fe., Color, DM 48 000,-Reins Melnhard EG Heins Meinhard KG Tel. 44 21 / 62 18 57

> 8/83, 1. Hd., unfallfr., Klima, ABS, SSD, Velour, Stereo, el. Fe. usw., DM 38 880. Tel. # 23 51 / 2 80 00

200 弘, 5/省 Tell # 数22/4 数数

Merc. 300 E 5/86, 3000 km, Autom., ABS, Kil-ma, SSD, Velour, Tempomat, el Fe., Alu, Fahrwerk tiefer, DM Tel. 04 21 / 82 10 57

**300 E AMG** Vollansstatiung, 78 506,-. Anto Elcherer Tel. 6 77 71 / 76 84, Tx, 7 93 253

190 E

EZ 1/85, 30 000 km, Extres, DM 30 950,-0 81 28 / 7 29 98 sh Ma, 0 81 52 / 8 59 17

Labreswagen DB 2RB St. RZ 4/85, 4000 km, signalret, div. Extr., VB: 68 000,— Tel. 62 66 / 1 54 67 ab Mo. 9.30 — 16.39

g, mit Extras, DM 41 (600,--

150er Diesel raucht, mehr. Fahrzeuge Bef., alle Fahrz mit MwSt. Firma Car Chic Tel. 0 20 / 22 18 45, Th. 5 216 512

Firms Car Chie

Gelegenheit! 606, Bj. 55, Klima, Led Color, nur DM 79 500,— EE-Sportwagen Tel. 0 26 13 / 9 50 77

xportmodell, 272 PS, Volla DB-Netto-I Tel. 0 28 51 /47 87

560 SEC dell, 272 PS, Vol Tel. 0 28 61 / 47 87

560 SE exportmodell, 5,6 l, 272 PS, Vol Tel. 0 28 61 / 47 87

Div. 280 \$E Tel. 05421/10038, Tx. 65210

250 TD Housepool weiß, sofort abzugeben Telefon 0 65 97 / 45 25

Bj. 71, schwarz/Leder grau, Kli-maanl, techn. + opt. excell. Zest. DM 125 000,— Telefon 5 75 71 / 5 72 15

280 SI. 6/83, 64 000 km, ABS, Ledersitze, Tempomat etc., Topzust., gegen Gebot. Tel. 02 02 / 48 64 48 od. 0 21 91 / 7 20 66 GEL EGENHEITT

500 SEL Direktionswagen, nautic-Leder grau, Vollausstg., DM 74 000,-. Telefon 2 70 71 / 8 72 15

Liebhahertahrzeng 18 530 SE,
AME, ca. 226 FS
5/81, 95 000 km, 7x16 m. P 7 225er,
anthrazit-metallic Ton in Ton,
Leder schwarz, Sommerwagen
wie neu! Zubehör: 321, 222, 258,
40/4, 41/0, 53/0, 44/0, 47/0, 59/6, 53/0,
2, 55/1, 57/0, 58/1, 58/4, 59/0, 60/0,
61/0, 873. Preis inki. MwSt.
40 300,- DBL

Peter Metten, 5950 Flumentrop Tel. 0 27 21 / 51 50, Montag - Frei-tag von 8.30 - 17.00 Uhr Allo 1M Typen DB Neuverträge u. ab Lager verk, ständig Tel. 2 M 1/7 37 M Händler

Bj. 6/80, braummet., cs. 60 000 km, Extras, wie neu, VB 48 500,- DM, Einfauschmöglichkeit. Tel 42 96 / 84 97 23

Klima, SD, Kai, Extras, DM 59 400,ea, Tel. 0 24 65 /7 16 26 Tr. 1 239 839

500 SE Mon., 19 000 km, nauticblau, lima, ABS, div. Extr., VB 64 000,- DM zzgl. MwSt. Tel. 4 45 26 / 5 60

DB 500 SEL, 3/83 slaumet./Led. blau, mit allen Extras, DM 47 000,- + 6 580,-MwSt, = 53 580,-Hemige-Antomobile

DB 500 SEC dunkebiau/Led. grau, 10/8; 42 000 km, alie Extras, Dr 58 000,- + DM 8 120,- MwSt. 10/83 66 120,-Heunige-Antomobile Tel. 6 co / 7 xt 60 cs

DB 300 TE, neu otmet., SSD, Autom., Kli FH, Color u, weit, Zub. Hemigo-Astemobil

DB 300 E, neu diamantblaumet\_/Vel\_blau, Autom\_, ABS, Klima, Color + weite res Zub., sofort zu verk.

256 TE - 586 TE - 250 E 260 E - 500 E erb., gonst. Leasing mig BUCH HANCHT CHES FN 21/15 9 · 14. E 61 (5/5 (5) 17

> DB 450 SLC Bj. 78, 1. Hd., 1a, Vollaussig., Kli-ma usw., 26 900,- DM, Tel. 94 31, 78 68 66, ab 13 Uhr 9 43 93 / 6 90

300 SE blaumet., Kpl.-Ausstg, sehr viels Extras, z. B. ABS, Khma usw., Stach bereift, auf LM-Felg., VB 30 000,- DM + MwSt.

Tel. 07 11 / 82 02 06 **AUTOHAUS STÖCKMANN** Mercedee 239 E / W 124, Mod. 85, 12 000 km, met., ROF, Autom., E880, 2. 8p., ZV usw., DM 45 500,-.

700 年, 500 年, 300 年 560 SEL, 230 TE, neu, preiswert, sofort, kurzir, lieferbar, Leasing mögl, 15 Jahre Im.-Exp.-Erfah-

nde Automobile Imp.-Exp. Gus 2 8 83 81 / 30 26, Tr. 5 41 145

Mercedes 230 S Automatik, Bj. 1981, anthrazitmetallic, Klima elektr. Fensterh., Alu usw. Mercedes 250 SE, Mod. 1984, 40 000 km. Schaltwagen, silber blaumet., SSD, Color, Alu, elektr. Fensterh. usw. DM 39 000, DM 39 000.-Leasing: 36 × DM 897.- ohne km-Begrenzung. Restwert 40° o DM 15 600.-Mercedes 386 SEC, Mod. 83, 1. Hand, erst 24 000 km, Zustand wie

Mercedes 500 SEC, Bj. 7/83, blauschwarzmetallic. Velours grau, ABS, Klimatisierungsautomatik, SSD, Sportfahrwerk tie-fer, Alu-Räder u. Breitreifen nur DM 68 500. Porsche 911 Targa, Bj. 1976, erst 65 000 km, zinnmet./Leder Porsche Carrera Targa, Bj. 1984, weiß/Leder schwarz, erst 22 000 km, viel Zubehör DM 60 000,-Porsche Carrera Targa, 86, 1500 km. weißgoldmet. Leder schwarz, Komplettausstattung

neu, silbermetallic, Leder schwarz, SSD usw. nur DM 65 000,-

Mercedes S-Klasse 260 SE - 200 SE - 420 SE, SEL - 500 SE, SEL - 300 SL, 500 SEC, 550 SEC V 124; 200 – 230 E – 260 E– 300 E – 200 D, 250 D, 300 D, 230 TE, 300 TE, W 201: 190, 190 E, 190 E 16-Ventiler, 190 D, 190 D 2,5 I

Porsche: Carrera (Coupé, Targa + Cabriolet), 911 Turbo Neu- und Vorfuhrwagen, sofort lieferbar. Leasing oder Bankfinanzierung – günstig – problemlos Sonntag Besichtigung von 11,00–14,00 Uhr (keine Beratung, kein

Autohaus-Süd GmbH, Bochumer Str. 103-105 4350 Recklinghausen-Süd, Tel. 0 23 61 / 70 04, Telex 8 29 957

Bj. 81, Autom., Loder, Extras. 76 000 km. umständeh., DM 39 750,-Tel. 9 22 24 / 7 12 28

500 SL neu, nicht zugelassen, 568, rot, 274 Leder dattel, Tempomat, 2 Spiegel el Antenne, Armlehne, Klima, Color, DM 92 500 .- MwSt. ausu

Hosa Automobile Telefon 98 71 / 2 10 31 DB 500 SEC amerikanische Ausführung, I J alt. 2000 km. neuw., blau-schwarz, mit vielen Extras.

DB 190 E 10/85, 8000 km, rauchsilber Autom., m. vielen Extras, Preis auf Anfrage. Tel. 92 11 / 58 89 61 od. 59 47 88

500 SEC 8/85, 7000 km, schwarz, Leder, Airbag, Vollausstg., jetzt 90 000.– DM. Finanz./Inz. möglich. Tel. 9 60 21 / 9 81 14, gewerblich 500 SL

Mod. 86, 760 km, Vollaussig., v. Pri # 0 77 61 / 72 72 500 SE, Neuwagen

wolfi MB-Tex schwarz, SD, Klim Kat., Extrus, unverb. Preisemp Hersteller 92 510,- DM, Verkaufi preis 76 000,- DM.

DB 380 SL von Privat zu verkaufen, RZ 3/85 46 000 km, anthrazitmet, na Vollausstg., Bestzust., 65 000,- VB. Tel. 82 81 / 78 71 74 od. 42 07 54

kein Problem,

wenn Sie - in Bus, Bahn

oder Taxi sitzen!

DB 560 SEL Neuwagen dkl-blau/Led. dunkelblau, alle Extras, sofort lieferbar, Twe Ohlsen-Antomobile

TeL 0 62 21 / 86 20 71 od. 4 60 44, Tx. 4 61 626 280 SL, Mod. 85 Orig. 1475 km. aile Extras, Lea-singübern. 36 Monate, 1796,-

Restwert 30%. Uwe Ohlsen-Automobile Tel. 6 62 21 / 85 20 71 od. 4 60 44, Tx. 4 51 626

190 E 2.3 - 16 blauschwarz, 9/85, 17 000 km, Kli-ma, Leder, ABS, ZV, cl. FH, cl. verst. Vordersitze, Sitzhzg., Ra-Tel. 6 70 31 / 3 65 73, werkings ab 19 Uhr, Büro 67 11 / 2 29 31 13

Mercedes 200-560 Tel. 07 61 / 7 80 81 Tix, 7 721 549 (Mandler)

Servo, 2 Då., Bj. 65, TÜV 6/88, VB 31 600,-. Tel. 6 52 22 / 5 73 16

DB 500 SL, Hanwaren eferung sof., div. Zubehor, umständehalber m. 12 % Nachlaß. Tel. 09 11 / 63 14 92

DB 300 D EZ 2/86, rauchsil/met., ESD, ZV ABS, Autom., Wi/Wa, Niveaureg., Alarmani., getönte Scheiben, heizb. Vordersitze, Servo, Über-nahme Leasing, mtl. 923,- DM netto möglich

Telefon: 0 25 62 / 2 00 61

Liebe Autofahrer, Alkoholkontrollen sind

IHRE VERKEHRS 
WACHT

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "7. Sinn".



# GEPFLEGTE GEBRAUCHTE MIT DER SICHERHEITS-GARANTIE VON SAAB.



4,9% eff. Jahreszins bei 30% Anzahlung; 12, 24 oder 36 Monate Laufzeit · Die SAAB-Finanzierung durch AKB. Flexibel. Günstig. Schnell.

<u>Adendorf</u> Opel Monza 3,0 E

4/83, 78 000 km, Lederlenkrad. ZV n. v. m., DM 19 850,-Soob 9000 Turbo DW 2/86, 7 700 km, met., Klima, Leder, DM 46 500,-Soap 900 Turbo

4thrig. Autom., 7/81, 69 000 km, DM 16 300,-Anto Brehm GmbH Stab Vertragshindler An der B 209 ZI2S Adendorf Tel 9 41 \$1 / 18 99 51

**Bad Friedrichshall** Saab 9000 i/16 VFW silbermet., 4000 km, Radio Blaupunkt Hamburg, 34 200,-

Saab 9000 Turbo VFW rosenquarzmet., 12 000 km, Ra-dio Blaupunkt Heldelberg, 42 000,- DM,

Frank & Tranb Frank & Trade Saab-Vertragshändler Otto-Hahn-Straße 3 7107 Bad Friedrichshall Telefon 0 71 38/50 34-5

<u>Bremen</u> Saab 900 i/5 4 Mon. alt, 10 000 km, Luxus-Paket, ZV. SSD, Kat., unver-bindliche Preisempfehlung DM 39 000, unser Preis DM 33 900,-

H. G. Luther Saab Vertragshändler Scheversoorer Landstr. 74 2850 Bremen Tel. 04 21 / 42 10 66 / 67

Dortmund Saab 900 i EZ 10/84, 41 600 km, 4türig, DM 18 450,- i. Kundenauftrag Saab 900 Turbo EZ 6/83, 79 800 km, met., 5türig. DM 17 950,- i. Kundenauftrag Saab 900 Turbo / 16 RZ 1/85, 33 200 km, schwarz, 5türig, Küma, Leder, DM 34 450,– i. Kundensuttrag Separtor 3,0 E

EZ 12/83, 45 000 km, met., DM Ford Sierro EZ 5/84, 37 000 km, 3thrig DM 11 750,-1 Knodesantrag SCAN-Auto Saab -Verkagakindler Kasseler Str. 14

4696 Dortmund Tel. 92 31 / 59 50 36

Frankfurt

Saab 900 Turbo, 4tiirig Autom., weiß, EZ 2/83, TÜV u. ASU neu, 47 000 km, SSD, EL FH, Color., Servo, ZV, Wisch-Wasch, scheckheftgepfl., DM 18 908.-, i. Kundenauftrag Saab 900 Tv/3 16 V. Kat.

6000 Frankfart Telefon 9 60 / 5 00 GL

Bj. 8/85, 22 000 km, dunkelblav, CR Stereo, Sonderfelgen, Kot-fligelverbreiterung, div. Extras, DM 36 500,-Antohaus Sanb GushH Berner Straße 83

Hanau

Saab 900 i 2tilrig, EZ 8/85, TÜV + ASU neu,

18 000 km, SD, ZV, Stereo/ Cass., DM 26 950,-Wildrener GmbH Saab-Vertragabindler Philipp-Enher-Allee 1-3 6450 Hansu

Tel. 0 61 81 / 2 35 00

Oftersheim Chevrolet Camaro Mod. 83, 52 000 km, Vollausstg., TÜV + ASU neu, 22 000,- DM i Auftr.

Antohous Triquert Saab-Vertragshändler Mannbeimer Str. 142 6836 Oftersheim Telefan 9 62 92 / 42 99

Siegen Soot 900 Tu/3 EZ 1/84, dymkelbri 56 000 km, 21 950,- DM Saab 90 EZ 7/85, 11 800 km, schieferunverbindliche graumet., unverbindliche Preisempfehlung 31 600,- DM, jetzt 22 800,- DM.

Saab-Vertragshändler Im Weidenbrach 15 5900 Siegem ' Tel. 82 71 / 37 19 33 oder

Hünxe-Drevenack Saab 900 Turbo Bj. 11/81, 76 000, km, weiß, Kli-ma, SD, 15 500,- DM

Auto Wagner Saub-Vertragshändler Marienthaler Str. 29 4224 Hünxe-Drevenac Telefon # 28 58 / 74 44

Meerbusch Soab 900 GLS

4türig, dunkelblau, Bj. 83, 39 000 km. Servo, Radio, DM 13 450,-, im Kundenauftrag Saab 900 i 2turig platinblau Bj. 7/84, 18 000 km, S-Paket, DM 19 450,-,

i. Kundenauftrag. Saab 900 Turbo 4türig, braunmet., Bj. 83, 45 000 km, SSD, Klimsanl., DM 16 500,-

Soab 900 Turbo 4turig, silbermet., Bj. 81, SSD, Stereo-Radio/Cass., DM 9900,-

SCAN-AUTO

Saab-Vertraghändler

Hossenweg 13 4005 Meerbusch Tel. 0 21 05 / 7 30 85-86

Filiale Düsseldorf Tel. 02 11 / 30 54 61

Citroën Pallas IE 2,5

Bj. 5/84, goldmet., L. Hd., SSD, Stereo-Radio/Cass., ZV, DM

VW Passat Variant GL

5tilrig, blaumet., Bj. 31. 12. 81, Radio, Dachreling, 9 950,- DM

Auf langen Strecken zu Hause.

# AUTOMARKT

# Großauswahl · Das interessanteste Autohaus der Welt · Cabrio-Zeit

Umbav für USA

Conversion

DOT/EPA, Transport, Versi-cherung, Bond, Zollabferti-

eung.

Antohaus Manfred Schäfer

6558 Kreuznach Tel. 06 71 / 6 10 40, Tx, 4 2 780

380 SE

Bj. 7/84, Autom, silberblaumet. ABS, Klimaautom, Color, SSD, ZV

Scheinwerferwischanlage, el. Sitz verstell., Alufelgen, Radio-Cass VB DM 45 000,- + MwSt.

Tel 92 21 / 89 90 40

Daimler-Benz 300 E

Tel. 0 94 61 / 14 44

300 E, 6/85

300 TE

astralsliber, 15 000 km, viele Ex tras, DM 59 800,- + MwSt.

Tel. 92 28 / 28 50 91

MMW M 635 CSi Coupé

Telefon # 25 01 / 76 19

Standbzg., Sperr.-Diff., el. FH u. w. Extras, DM 39 000,-

Citrota 2400 CX IE Palles

DM 11 800,-

DM 9700,-

Duisburg

DM 25 900.-

Franz Feigl

Mercedes 200 T

Josef Amstermann

4100 Daisburg Tel. 02 03 / 2 22 78

Persons 944 Turbe

33 **68 39** priv.

Einbeck

pomat, 75 000,--.

BMW-Vertragshändler

eldorfer Str. 100

keine Zul, schwarz, Leder

schwarz, Sportsitze L u. r.,

Beifahrer-Spiegel, Klima, Hubdach, Lederlenkrad,

Sitzhzg. el. u. r., Katalysator,

Sperre, Heckwischer, Tem-

Autohaus im Leinetal

1382 Einbeck Tel.: 0 55 61 / 20 31

Gevelsberg

**BMW 635 CS1** 

schwarz,

Sportsitze

BMW-Vertragshändler

EZ 11/85, 9300 km, diamant-

Lederpolster, Spert.-Diff.,

Hauspreis

Peugeot 504 GR

EZ 1/82, 53 700 km, Extras,

Autom., EZ 11/80, 72 400 km, DM 8800,-

VW Effer 1200 L EZ 11/85, 2900 km, Extras,

Antoh Delmenborst Sad

Brendelweg/Adelheiderstr. 2870 Deimenborst

EZ 1/84, dunkeiblau, Aluf., SD, ZV, Color, re. Spiegel.

Rudolf Kulewik GmbH

Tel. 0 42 21 / 2 31 31

Gebrauchtwagen vom BMW Händler.

00 km, viele Extras, Nprs. e 61 000,-, f. 49 900,- DM. Tel. 0 46 21 / 3 75 51, Händler

rot, Airbag, ABS, noch nicht gel, aus Nachlaß zu verk.

DB 350 SE, 10/78

DB 500 SEL (ABS)

Mercedes • Persche • BMW Wir bieten eine der größten und attraktivsten Selektionen neuwertiger und gebrauchter Exclusivfahrzeuge der Weit

Tomasi Tumasi Tu

**DB - 280 SE** 

EZ 2/85, dunkelbl/met., ZV, ABS

Autom., div. Extras, 4 Alu-Felgen 225/50 u. 4 MS-Reifen, tieferge-

legt, Sonderumbau, 61 000 km, Barzahlung oder Übernahme

Leasing. Telefon: 0 25 62 / 2 00 61

Merc. 230 TE - W 124, peu

rerkauft 0 25 67 / 4 51, LP DM 48 429,71.

Kowte 190 D

Tx. 89 745 runal d

190 E Lorisser-Umhan

SSD, Autom., Servol., 2V, w u. v. a., DM 49 850,-

280 SL

Autom., 3/83, weiß, Leder schwarz, l. Hd., 45 000 km, ABS, Wd., FH usw., neuwertig, 49 800,- DM.

Tel. 0 49 / 43 73 15 + 3 89 28 51

280 SEL, werksneu, Vollausstattg, dunkelblau, Leder grau, Listenpreis 81 510,- inkl. MwSt., minus 23% Nachlaß abzugeben. 500 620C, Modell 85, schwblaumet. Leder schwarz, werksneu, Voll-ausst., 96 610,- inkl. MwSt. Tel. 66 61/

BMW 333 | Battr Cabrio

EZ 3/81, 67 000 km, met., Co-

lor, 2. Außensp., LM-Felgen, DM 18 900,- im Auftrag

Vollausstg., EZ 3/85, 17 000

Bielefeld

BMW M 635 CSi

km. DM 79 900,-

Bonn

BMW 735 I

DM 29 500 -

BMW 728 I

Autohaus Neumann

BMW-Vertragshändler

4800 Bielefeld-Quelle Tel. 05 21 / 4 55 23

Am Verkehrsübungsplatz

baltik, EZ 83, 49 000 km, ZV, SD, RCR, Aluf., 2. Spiegel,

diamantschwarz, EZ 84, 28 000 km, SD, FH eL, 2.

Spiegel, ZV, DM 26 500,-

Christian-Lassen-Straße 4 Gewerbegebiet 5300 Bonn-Burchdorf

AUTO-ZORNER

TeL 92 28 / 67 10 81 - 86

BMW 318 | Baur Cabrio

Vorführwagen, wenig kr

Vollausstg.,

met., Bj. 9/84, 18 000 km, 1.

Vollausstg.,

**BEIVANCURA** 

EZ 1/85, 47 800 km, met.,

BMW-Vertragshändler

Neuenlander Straße/

Fiughafendamm

Tel. 04 21 / 55 50 45

Delmenhorst

BMW 745 i A

Anzeige

2800 Bremen 1

Telex 5 869 747

Bremen

37 900,-

79 500,-

Merc. 500 SL

ichsilber, EZ 7/85, 5075 km, el

ERICH HARDCHT GREEN

1812/72日 森地 (明日/1217

COMM 735 i , 7/85, 15 370 km 54-850,- 49 950,-Cadell, Fleetw., 2/84, 39 500 km 64-950,- 59 950,-DR 280 SE/ABS, 2/85, 29 650 km 56-450,- 61 550,-

Andi Quartero, 12894, 7600 len 52.450; 58 550,- Opel Sensitor Keisselb, 4190 km 67-950;- 84 450,-Pursche 911 SC Weimann Cahro-Umbon, eldor. Fensteineber, Redor-Cass. 94-950, 86 550,-Possche 928 S., 11.24, 30 890 km 89-920, - 84 958.-De Tomaso Longchamp GTS, 10/82, Autora., Nama, Radio 54-950,- 57 950,-14-950.- 11 750.-85-950, 80 950, D8 688 SEL (ABS), 9850 km 89-950; 84 950.Opel Seast. 2.5, 12/65, 7570 km 34-950; 38 950.Usingan XLS BE Catario, 10/25, 9520 km, Usingan ALS BE Catario, 10/25, 952

DB 200 E

silbermet., EZ 7/85, 11 000 km, Autom., SD, Fahrw. tiefer, Ah-

felg. 7 J×15 usw, DM 63 900,-

300 E, Neuwagen

blauschw.-met., Autom., ABS, SSD, tiefer gel., Alufelg. 7 J×15

usw., DM 74 900,-

Classen-Automobile Tel. 0 28 41 / 3 53 55

500 SL, 420 SL, 300 SL, 560 SEL, 506 SEL, 420 SE, 300 SE, Itcl. ab Lager.

Firma Watz, Tz. 7 266 111 Tel. 0 71 27 / 72 32 ede: 53

Mercedos LP 814

fabrikneu, mit Schleppwg., Dop-pelstocker m. Schleppbrille, Hy-

Firma Schäfer, Gießen Tel. 86 41 / 3 20 88

**500 SEC** 

anthr.-grau-met/Led. grau, kompl AMG-Umb., 2, Extr., 74 966,-, T. 6 78 22 36 76.

2x 250 D/124, 10/85 ABS, SD, Color, ZV, RC, ab De 41 990.-Tel. 0 00/5 40 16 16 Händler

DB 420 SEL

Neuwagen, sofort, Inzahlun mögl. Tel. 6 42 46 / 12 69 Hdl.

gel etc., Stereoanl, Kli-maanl, DM 59 900,-.

BMW-Vertragshändler 5\$20 Gevelsberg Tel: 0 23 32 / 15 96 / 15 97

EZ 3/84, dunkelgraumet.

Hartge-Mot., EZ 3/83, gra-phitmet., SD, Radio-CR, Al-

pina-Fahrwerk- u. Radsatz

Lederausstg., div. weit. Zu-beh., DM 27 950,-

EZ 20. 3. 85, 21 750 km, met., SSD, el. FH, Blaupunkt-Bre-men, ZV, 2. Spiegel, DM

EZ 12/84, 30 750 km, 1. Hd.

diamantschwarzmet., Leder-

ausstg., el. Sitzverst., 3ltg. RS-Felgen, el. SSD, Kli-

Unianoeschadge BMW 528 i A Bj. 11/83, 66 000 km, weiß, Klima, ABS, DM 16 900,—

Bj. 2/86, 19 000 km, delphin-met., Klima, Alu., Coior, el.

BMW Werner Harburg

Großmoorbogen 1a 2100 Hamburg 90 Tel. 0 40 / 76 60 71 05

Hannover

BMW 728 ( A

Unfallbeschädigt

Radio-Cass.,

DM

BMW-Vertragshändler 6390 Gleßen

Auto Brandt

Gleßen

RMW 323 I

Antobaus Süd

Hamburg

Alpina B 6

maanl,

74 900,-

BMW M 635 CSi

Tel. 06 41 / 6 10 66

BMW Alpina B 9

Recarositze, div. Ausstg., DM 37 900,-

draulik sowie Hydr.-Winde verkaufen, Preis VS.



**500 SEL** 

Tel. 11 71/230 23

300 SL

563 rot, 271 Leder schwarz, Geir

Autom., Tempomat, Airbag, ABS, 2 Anßensp., Fondsitze, Armlehne vorne, Klimaautom., 2x el. Fensterhe, Heckscheibe

84 000,- inkl MwSt.

With J. Debring GmbH 9 41 41 / 50 60, PS 2 5 566

450 SEL, 6,9

viele Extras, Besta Tel 0 52 22 /4 15 26.

DB 560 SEC, neu

Heorige-Automobile Tel. 9 69 / 7 33 69 68

DB 560 SEL, neu

sofort lieferbar.

Tel 0 69 / T 28 00 68

DB 230 E

ohne Zul., rauchsilb DM 42 750,-.

SSD, Airbag etc., DM

1984, 33 000 km, DM 41 000-

Reinhardt & Sebe

Tel.: 65 11 / 66 66 68 Abt. Autoland

Jaguar 5,3

Sovereign

Raderthalgürtel la

Königswinter

Telefon. 02.21 / 37 69 80

Bj. 4/85, 29 000 km, SSD, ZV,

AHK, Dachreling, Radio,

Autohaus Wagner BMW-Vertragshändler

5330 Königswinter-

Tel. 0 22 13 / 2 20 65

Mere, 288 SE Autom.

8/84, met., ABS u.v. mehr

ca. 28 500 km, zum DAT-Schätzpreis DM 43 500,-

3/80, el. SD, LM, Color, ZV, Radio, DM 13 500,-

Mod. 85, met., SD, Color, ca. 11 000 km, DM 29 000,-Frontschaden, DM ca. 6 100,-

Autohans Georg Hansmann

BMW-Vertragshändler

Harnoversche Str. 52 US00 Osnabrück

Tel. 05 41 / 5 84 93 61

Niederdollendorf

Osnabrück

IIMW 735 i

5000 Köln 51

Merc. MA TD

DM 33 000,-.

35 000.-

Köln

Henrige-Antomobile Tel. 3 60 / T 55 60 62

hw. u. astralsifber, 300 Pi

iblau/Leder blau, 300 sofort lieferbar.

zber, EZ 6/86, km 840, VB DM

Velour creme, Vollauss 1. Hd., unfallfrei, gün

Große Sonderschau Rebellion gegen Langeweile PANTHER er-Lessing-Juga

**DB 200 W 124** 

2. Spiegel, el. SHD, Becker Case.-Radio-Stereo, 2 Heckl sut. Ant., Fond Kopfst., Wd-Glas

tiefer gelegt, Bestzurtand, um-ständehalber, DM 35 500,-, von

Tel. 02 11 / 57 36 42

380 SL

Bj. 85, neuw., 1500 km, Klima-Autom., ABS, Tempornat, Fonds

Lederp., Mex. Vollst., weit. Extr., anthr.-met., DM 75 000,- (Vorst.).

Auto-Glaser, Tel. 07 11 / 56 03 54

300 D Baujahr 86, Tel. 67 11 / 35 60 55

DB 350 SL

Bj. 7/72, TÜV 1/88, is Zustand Autom., ZV, 2 Dacher, Color, Alu

Tel. 0 (1 65 / 46 42

orot, EZ 5/85, 23 300 km. ZV

alie Extr., DM 99 500,-CHICK BARCKT CHICK

500 SL

Merc. 500 St.

rot/Led. schwarz, 3/36, Klimaa tom., Tempomat, Sitzheizung Wi.-Wa., Becker-Mexico, Arm lehne, ABS, Alu usw., Preis: VS. Tel. 9 63 73 / 36 69 oder 9 68 41 / 6 57 54

560 SEL neu, Lack 199, Poister 278, alle Ex tras, 132 614,-Orimann Kraftfahrzeug Telefen 4 51 21 /2 12 12

500 SEL, 9/83 usst., 105 000 km, 49 500, 280 SL 8/80

80 000 km, silb.-met., Klima, Autor Alu usw. 41 000,- im Auftrag 3,5 Coupé Flachkühler . 71, 120 000 km, 2 Hd., bl.-met. D, Autom. usw., 25 000,- im Auf-Autohans Köhler Tel. 0 21 68 / 5 26 64, Tr. 8 529 145

Neuwagen: 500 SL, 500 SKL, 428 SEL, 300 SE 260 SE, 300 TK, 300 S Tel. 0 21 66 / 5 26 64, Tr. 8 529 145

g., orig. 100 00

560 SEL / SEC 300 PS, 147/972, 581, 822, 872, 873 **380 SE** kurzfristig lieferbar, ab DM 116 000,-6/81, 70 000 km, 2, Hd., Bestzus heliblaumet. Velour blau, BBS 220, Klima, ABS, FH 2fach, Tempomat, Becker Europa Cass., SSD el usw., DM 36 500, privat. 147/271, Kpl-Aussig., DM 77 000, Tel. 0 00 24 / 77 71, Tx. 4 188 343 Tel. 9 67 25 / 21 33

560-SEL-Ventrag, 10/86 DB von Classic Car Hamburg 76, 56 560-SEC-Vertrag, 10/86 SEL, 3/65, 1. Bd., rauchsibermet. Leder, Klima, Alu, SC, welt. Exir. wie neu, wen: km, DM 65 500,gegen Gebot Tel. 1 60 / 63 57 77, Elladler Tel. 0 40 / 2 20 11 15 / 8

500 SEL, Bj. 85 500 St new 5000 km, Vollausst., 85 500,zugelasses 560 SEL, 272 PS mehs.-met., Leder brasil, Kilman tom., alie Extr., DM 88 000,- (Vorsi) Auto-Gineer, T. 07 11 / 36 02 54 div. Fahrzeuge sof. lieferbei Effection, 0 40 / 62 40 55 and 6 06 25 00, Ty. 2 13 740

Adonomer Cobrio weiß, braumen Lederge, Höchstgeb u. K 3770 an WELT-Verlag, Postfac 10 06 64, 4300 Essen 450 SLC, Bj. 6/78, magnetic

km, m. Scheckheft, umst Tel. 042 21 / 4 15 94 S00 E, 250 E, 500 D, 500 SE / 500 SEL / 500 SEL / 500 SL 172/271,

NU FAR BITALICE 5x SL gebraucht / 190 E 16 V nov 199/271 Weltere 124 kurzfr. auf Anfrage LT 50 TD Pritschenwa Fa. E. Karcher, Lörrach Radst. 3,65, EZ 7/83, 29 000 km, : Extr., GAR. jeixt 31 350,-

Tel. 9 76 21 / 4 78 14 + 4 43 32 Telex 773 897 d VAG Anto Dörge Tel. 0 55 51 / 24 81, He. Pape 300 SL 340, 260, 420, 440, 506, 532, 565, 570 581, 583, 596, 682, 573 Gebrauchte Auteknass

Marise Grove, techn. u. opt. Best-zust., 1 TMS 475, Bj. 79, 1 TMS 300 Bj. 79. FL ( | 12 / 48 2 Sofortige Übernahmemoglichkeit T.: 65 11 / 73 98 61, Tr.: 9 236 119 ene Merii sofort oder in 10 Tage 230 TR, astrabilber

10 D, diamantbl., rauchsiber, wei 300 D, blauschw., weiß, siberdi. 230 E, weiß, anthr., schwarz 300 E, weiß, dunkelblau Autobacas Wagner, Bielefeld T. 66 II / I et 21, Th. 9 38 017 awa Diesel/Ascone Telefon 8 22 27 / 78 91 67 SL, neu, Lieferung 4 Wocher iB/Leder blau DM 85 000,

PORTE ! DM 79 000 DM 92 000 911 Carrera Coupé EZ 5/86, 2000 km, g. p.-weiß, Au-ßensp. re., LM-Feigen geschm, 7+8 J×15, el. SD, stärkere Bat-DM 95 000 iot SBO, Bj. 12/84, Mod. 85, silber/ Leder schwarz DM 85 000,-100 SEC, neuw., EZ 10/85, Mod. 86, neiß/Leder blau DE 111 000,terie, Blaupunkt-Heidelberg, DM 64 000,-+ MwSt.

500 SE, Bj. 9/85, Mod. 86, blau-chwarz/Leder grau DM 86 000,ab 9 Uhr, Tel. 0 20 41 / 2 80 63 560-SEL-Vertr. 1 Okt. zum Liste Porscho 911 Turbo HM-Automobile Tel 06 41 / 6 50 34, Thr. 4 82 975 Tel. 42 01 / 22 32 38

560 SEC Leder schwarz, autom., sofort.

Tel # 71/2 # 23 500 SE

27. 7/84. 55 000 km. 1. Hd., astrai FH 4. Klima, Mexico elektr. usw. DM 49 000 -- + MwSt. Tel. 4 57 25 / 23 75

F.A.G. Anto Rheinland Gm

9/85, Mod. 86, 16 800 km. Klin

Color, alpineweiß, Di

Porsche Speedster Topzust., Bj. 55, DM 95 000, In-Tel. 0 69 / 47 46 09 oder 47 46 94 Tr. 4 170 082 - Handler

6/82, nur 42 000 km (neuwertig), vie Zubehör, DM 54 950,- inkl. MwSt. ToLO 23 DO / AL DE 911 Carrera Cabrio

928 S

aliv ve e

Neuwagen, Bj. 86, Irisblaumet, Klima, Katalysator, Leder-aussig, schwarz u. viele Extras; umständeh. gegen Gebot, ab Mo. Tel. 0 61 21 / 3 98 41

Porsche 928 S Bi. 54, \$1 000 km, Automatik, rauch-quarymet., schw. Leder-S., unfalifrei. Priv., Die 59 000,-, Tel. (02 02) 38 29 62 Porsche 924 Turbo

928 \$ i, Automatik, 316 PS, ABS, Schle-ich, viele Extras, 64 809 km. 53 800, Tel. 82 ZI / \$1 85 85

Tel. 62 41 / 6 27 19

Cubrio 3251 wagen-Verirag, kurzfristig Heferbar, gegen Gebot. Telefon 0 62 21 / 4 54 43

Porsche 928 S Autom. meteormet., EZ 4/86, 2000 km, mit Tel. 1 09 / 7 15 09 68

Porsehe Carrera Cabrio schwarz/Led. champ., EZ 4/84, Kli-ma, Fuchsfelg., Spoiler + west. Zub., DM 58 500,-Persche Carrera Cabrie, nes hrot/Led. champ\_mit viel Zub. Heunige-Automobile

944 Turbo, neu silbermet., Vollausstg., günstig abzugeben.

Tel 0 10 / 40 50 41 cd. 1 46 53 96 Persche Carrera Targa

3/85, schw./Genzied, schw., Klima, Tempomat, Sportstze, P 7, Sitzhzg., el. Fenst., el. Sitze, ZV, DM 68 000,-

Tel 0 63 53 / 36 34 oder 0 68 41 / 6 57 34 Porsche 911

Carrera Cabrio, neu weiß/Leder blau, alle Extras, DM 84 360,-

Autokandel, Telefon 1 59 / 8 57 50 53 Persche Cabrie

neu, DM 85 500,-... Tel. B Ti / 73 El, Himfor

Neuwagen 911 Cabrio, schwarz 911 Targa, rot

riohaus Köhler

Tel 0 21 85 / 5 25 54

Clau 570 E DB 409 D Bj. 8/83, 13 000 km, neuw., sehr viele Extras, günstig (mit MwSt.) Tel. 0 91 20 / 24 95

Reisemobil ARNOLD RM 60, Radstandver längerung, Dalmier-Benz, Die-sel, 130 PS, Ges.-Aufbaulänge

8325 mm, Erstzul.: 10/81, Inbe

Ausstattung:

triebnahme 4/82, 1. Hand, unfall-Automatik-Getriebe, Servolen

kung, 360-I-Diesel-Tank, Anhāngerkupplung, Anhängelast 2000 kg, Zusatzscheinwerter, Hauptgastank 80 Ltr. + 2 und 11 kg Reservetanks, Klimaanlage Co-lemann, 220 Volt, 2. Klimaanlalemann, 220 Volt, 2. Klimaanla-ge, Motorantrieb, Dachträger, 2 Truma-Gasheizungen, Onan-Ge-nerator (2 kW), Markise, Kombi-Rolloe rundum, Stereo-Kassat-ten-Radio, 200-Ltr.-Frischwas-sertank, fest. WC mit sep. Fåka-lientank, Mikrowellen-Herd, ge-hobene Innenausstattung in Ma-hagoni. DM 100 000,—

AUTO ROSIER

Menden, Tel. 0 23 73 / 1 71 20

#\_ <u>}\_</u> Solort lieferb

t. Gebrauchte Rei VW-Bus, Syro-Hubb. AFE Beasuit D, Hochst. 70 PS. Sq., AHK FFB Dies., Sg., Gapaciet: Februich. Duthi, Giobetrotter D, 534 Hymer 522 D, Servo, 5g., AHK, Red. 45 880, Hymer 550 Merc., Merkede u. v.m. 45 880, Tabbert 698 EA Merc. D, Servo u. s. 46 980, 2, Messa Hymma-Mobile Camp SI, 56 a. 64 Hymner 534, 544, 644 + 656 (after the MERI Legaling letz) anch till Relevan Secretaria 5.14 till problitical

ing 9–14 Libr political CARAVANPARK SIEGERLAND

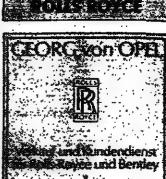

Waterer Lancista 330-360 6000 Frankfurt am Main Teleton (069) 75 03:230

G Gegeneurter (Inde-Noyen &

Vollpanzerung Ex-isor-schaftsfzg. Bj 75, Bestzust. nur DM 19 000.-

ER-Sportweagen 0 24 33 / 9 60 77

B. R. Silver Shadow, Rechtsi.

Bj. 68, § 88, weiß, 34 000,- DM

TO THE THEFT Corvette Stingray Cabrie

1972, rot, Leder schwarz, Klima, Hardtop usw. Tel. 62 21 / 43 28 41 NO DESTRUCTA

Bj. 79, erstki. Zust., nile Extr., 14 50; km, DM 22 000.-. Tel. 91.31 / 29 13 94 oder 9 45 51 / 4 39 59

**Golf Cabria** 90 PS, 2500 km, Neuzust., schwarz Ganzieder, Klima usw., alie Extras NP // 8%. Tel. 6 21 52 / 5 42 72 p. 51 96 85

Volvo 760 GLE-Autom., Bj. 84, 67 000 km, Le derpoister, Kinnasni., werkstatige pflegt, Festpreis 28 609 DM. Tel, 6 22-42 / 55 74

GELEGENHEIT!

Astatolofus Bosch B2 fon. alt, DM 5200,-+ MwSt. Telefon # 70 71 / 8 72 15 News Antetelefon "C"-Netz

Phillips, 3 Mon alt. abzugeben, Heile 22 0 54 66 / 2 31

THE OMASO De Tomaso Panteca Dr. 5

4/86, 5000 km, schwarz, Flüge Klima, neuw\_ 99 800,-Tel. 9 69 21 / 5 46 78

TERRES HERENE

Jaguer XK 140 Cp., XK 150 Cabde Drop-Head-Jag. EY 12, Jag. E Type 6 Cil. 2+2 Cp., Austin Healy MK 5, MGA Cabrio, YW Cabrio, Kever.

Alle Fahrzeuge sind in guter Verfassung. Freibleibend Besichtigung nach telefonischer Vereibbarung vorm. 00 32 11 / 81 59.11. abends 00 32 11 / 22 28 34

lexanderplatz um die Jahrhundertwende? Liebe Leser, die Betliner Morgenpost prasenuert Innen heute exclusiv em zengeschichtliches und kunstlensches Dokumen: aus der Blutezeit der Weltstadt Berlin vor den Weltkriegen: Die Kunstmappe Beriner Platzes Die Auflage ist limitient. Die attraktive Mappe ist liebevoil gestaltet und euthalt umrangreiches, historisch erläuterndes Begleit material und vier Bilder. Vom Alexanderplatz. vom Pariser Platz am Brandenburger Tor. vom Potsdamer Platz und vom Halleschen vom rotsoamet riate und vom nameschen Tot. Gezeichnet wurden sie, mit großer Liebe zum Detail, vom Maler und anerkannten Spezialisten für Architekturdarstellun-(A) Hiermit bestelle ich 3.9 ... Mappe(n) >Berliner Platze√ je DM 78,-Die Blatter haben die Maße von 30 x 40 cm und wurden im Handpressenkupferdruck hergestellt. Die komplette Mappe kostet Preis plus DM 5.- VersandFosten (inkl. Mehrwertsteuer). Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang. Daruber hinaus meten wir Ihnen noch speziell für diese Bilder hergestellte Rahmen □ ich wähle den schneusten postauschen Weg und lege an Sie sind aus Kiefernholz gelertigt, Mahameiner Bestellung einen Verrechnungsscheck bei goni gebeizt und von Hand patiniert. Ein 🗇 ich übernielse den Betrag an die Ullstein GmbH. Rahmen kostel DM 19.50. Die Kunstmappe Deutsche Bank Berlin AG, Kto -Nr. 6014005, Berliner Platzes 1st eine einmalige Gelegenoder Postgiro Berlin West, Eto.-Nr. 123-103 heit und ein niveauvolles Geschenk an alle. die Berlin in ihr Herz geschlossen heben. Straße PLE/Ort Datum: Unterschrift



rry Biogal Lens 🖁 unt ne 🖼 · ~:70 -114 1991 on APT Patra 9 Company of the second 、 為神神 Saur gráfic

يالعون الماء

-ude \$

1 PM

STATE OF

A.3.14

1 - 0 1 Mg

Em Samero adonna The Park A 790 🗯 T. 477 498 · desired Aste

. 1.0¢

150

hil was 

- 40g- \$ ---.

AND MAY

# Weisheit der Ämter

cgw. - Zweifel am Mangel von Vernunft bei den Behörden? Nein. nein, dieses Manko ist über alle Zweifel erhaben. Man möge nur einmal beobachten, wie weise Verkehrsämter Halteverbote diktieren, deren Sinn sich schwer erschließt, oder Geschwindigkeitsbeschränkungen bis 10 km/h himmter, die doch keiner einhält. Innig sind sie besorgt, den Fahrer vor Gefahren, vor allem vor sich selbst, zu bewah-ren, aber auf die Einführung von Kotabstreifern an den Hinterrädern sind sie noch nicht verfallen, obwohl doch Amtspersonen bei Re-genwetter in die gleiche Gefahr wie unsereins geraten, nämlich, von dem voranfahrenden Wagen in eine blindmachende Kaskade gehüllt zu werden. Der Versuch, an einem Lastwagen vorbeizukommen, ist ein Himmelfahrtskommando. Nun

gut, sehe jeder, wie er's treibe. Zum Paroxysmus steigert sich die behördliche Obsorge bei den Straßenschildern (mindestens in Österreich). Da wird nicht das nächste größere Ziel von Stadt zu Stadt angegeben, sondern irgendein Örtchen an der dahin führenden Strekke; und ist dieses erreicht, wieder ein anderes, aber die größere Stadt wird erst kurz vor ihren Toren signalisiert. Ganz selbstverstär Tich scheint zu sein, daß Straßenschilder nur in einer Fahrtrichtung ablesbar sind, in der anderen Richtung aber unbeschriftet bleiben.

Daß endlich Kinbahnstraßen eine gewinnbringende Erfindung der Mineralölfirmen sind, hat sich längst herumgesprochen. Sie können damit ihren Absatz in Städten um acht bis 14 Prozent erhöhen, da den Fahrern wohlerdachte Umwege auferlegt werden. Gerade eben kommt die Meldung, daß im Wiener Dritten Gemeindebezirk eine neue Einbahnregelung geplant ist, die einer lautgeschädigten Straße etwas Milderung bringen soll - gütige, vaterliche Vorsorge für ihre Bewoh-ner-, die aber leider manchen Autobesitzer mit einer fünffachen Verlängerung seiner abendlichen Heimfahrt nach der Arbeit bedenkt. Noch ist diese Umstellung nicht in das österreichische "Buch der Rekorde" aufgenommen, doch ihre Anwartschaft unterliegt keinem

Und was geschah kürzlich einem pflichthewußten Lenker? Er meldete der Polzei schriftlich, er habe diese Nacht, bei Nebel, einen anderen Wagen leicht gestreift und ord-nungsgemäß einen Zettel auf dessen Windschutzscheibe geheftet Seines Wissens müsse der Tathestand dennoch auch der Behörde zur Kenntnis gebracht werden. In der Tat, die Meldung hatte vollen Erfolg. Er bekam umgehend eine Anzeige wegen Fahrerflucht zugestellt. Denn er hätte noch nachts telefonieren müssen. "Si tacuisset, philosophus manisset", sagt der Le-teiner zu dem Vorfall.

Schallplatten: Rock und Blues aus Deutschland

# Begegnung mit Idolen

Eine gute Tradition nähert sich, so scheint es, ihrem Ende. Des fällige "American Folk Blues Festival" wird es in diesem Jahr nicht geben, heißt es im Hause des Blues-Organisators Horst Lippmann. Vorbei sollen die Jubelrufe sein, die ein enthusiastisches junges Publikum seit 1962 den von Lippmann und seinerzeit noch dem Kompagnon Fritz Rau wiederentdeckten "großen Alten" des länd-

4.2 图 图

1000

1 ... 1 ... 1222

lichen Blues entgegenbrachte. Der Niedergang des "AFBF", so die Abkürzung unter Fans, war seit längerem erkennbar. Eine wenig glückliche Hand bei der Herausgabe und dem Vertrieb neuer Bluesplatten, eine zu starke Konzentrierung auf Großstadtformen der schwarzen Urmusik und auch eigene Krankheit behinderten den verdienstvollen Blues Manager Lippmann. Doch der König ist tot, es lebe der König: Mit Blues Festival USA" springt ab sofort der Kölner Blues-Veranstalter Rolf Schubert in die Bresche. Er ist optimistisch, daß es immer noch genü-gend Interessenten für die Wurzeln

von Rock, Pop und Jazz gibt. Die Zuversicht des Kölners teilen nicht nur die Westberliner Herausgeber der Fachzeitschrift Blues Forum" und die Aktiven des "German Blues Circle". Sie spiegelt sich auch in den deutschen Plattenveröffentlichungen der letzten Wochen wider. Der Boß der Osnabrücker "Blues Co.", Todor Todorovic strahlt, wenn er vom Erfolg seiner jüngsten Einspielung "The Third Step" berichtet (Woolfe 9029): "Die Scheibe geht weg

wie warme Semmein.\* Seine zupackende Stimme und Gitarre, vor allem aber ein stimmiges Repertoire zwischen Elektro-Blues-Klassiker, Soul und rockigem Selbstkomponiertem stehen für das Erskonzept.

Rockiger, im Stil amerikanischer Westcoast-Bands, gibt sich die "Pee

Puccinis "Turandot" blieb auch in Macerata unvollendet. Die Juli-

Gewitter, die tagelang die Strände

der Adria leerfegten, sorgten auch für

Aufregung bei den Opernfestspielen in Verona, Macerata und in den Ter-

me di Calacala. Fiel die "Aida"-Pre-

miere in Verona regelrecht ins Was-

ser, so fand auch die Eröffnung der

22. Opernfestspiele im 6000 Platze

zählenden Sferisterio von Macerata

bei wolkenverhangenem Himmel

Macerata Provinzstadt in den

Marken und unweit der Adria-Häfen

Ancona und Civitanava gelegen, hat

durch das hohe sängerische Niveau

seiner Opernfestspiele in den letzten

Jahren viel von sich reden gemacht.

Seine ellipsenförmige Arena war 1829

auf den Resten eines mittelalterlichen

Kastells für das griechische und auch

in Italien viel praktizierte Ballspiel

Die diesjährige "Turandot"-Insze-

nierung schien einem bunten Fern-

ost-Bilderbuch entsprungen. Von Er-

mes Vizio stammte das rot und grün

lackierte Einheitsbühnenbild - eine

märchenbafte Pagode, eher auf Bali

als in China beheimatet - mit ge-

schwungenen Treppenaufgängen,

auf denen die Höflinge des Kaiserrei-

ches in prächtigen goldglänzenden

Phantasiekostumen malerische Ein-

heiten bildeten (Kostiime: Arrigo,

Choreographie; Stefano Mazza). Im

krassen Gegensatz dazu kauerte das

geschundene Volk schwarz gekleidet

und unterwurfig an der Rampe.

"Sphairizein" erbaut worden.

Wee Blues Gang" auf ihrer neuesten LIP "Cool Man's Burning" (Woolfe WR 9020). Elektro-Piano und Orgel bestimmen den Sound der Rock-Pa last-erprobten Fünf, und manche Titel, etwa "Your Love", sind rechte Gitarren-Ohrwürmer.

Erheblich originaler klingt das "International Blues Duo" um den Pianisten Christian Rannenberg und den Saxophonisten Hary Wiggins, such wenn nur letzterer dem Blues-Milieu des schwarzen Amerika entstammt. Wiggins predigt den Blues wie seine großen Vorgänger Junior Parker oder King Curtis (LP Introducing ... Crosscut CCRT 1007).

Und es gibt immer wieder Begegnungen zwischen deutschen Bluesmusikern und ihren großen US-Vorbildern. Der Gitarrist Louisiana Red ist gleich zweimal auf Neuerscheinungen vertreten: bei der Frankfurt Louisiana Red und Alexis Korner Joke JLP 218) und bei dem sympathischen schwäbischen Querkopf Gerhard Engbarth ("Inspiration-Stomp" Blue Energy 2169 im EMI-Vertrieb). Auch die Frankfurt-am-Main-Blusser pflegen ein modernes Klangbild in ihren Neuarrangements der Beatles,

von Ray Charles oder Steve Wonder. Engbarths Aufnahmen entstanden während seiner Zeit als Tourneebegleiter Louisiana Reds und des inzwischen verstorbenen Pianisten Blind John Davis. Die innere Übereinstimmug der drei Musiker ist intensiv wie nur selten bei derartigen Begegnungen. Man versteht es, denn für Engberth verschmelzen Musik und eigene Existenz. In seinem Titel "Der Blues vom Blues", der auch die Über-schrift seines Blues-Buches abgibt (in der Reihe Folkbuch Nr. 7, Edition Venceremos Rüsselsheim), schwört der Schwabe: "Der Blues, das ist dein Leben, wie du mit ihm fertig

HERMANN SCHMIDTENDORF

"Sohn des Himmels" unnahbar hoch

über der Arenabühne auf einem

Thron, sondern auch Turandot zeigt

sich dem Volk und Prinz Kalaf sil-

bergewandet und mit einem herrli-

chen glitzernden Diadem geziert wie

die Heilige Madonna von Loreto.

Ghena Dimitrova, eine imponierende,

Stolz abweisende Turandot, brachte

ihren durchdringenden dramatischen

Sopran mit der flexiblen Höhe in der

Arena bravourôs zur Geltung, wäh-

rend Nicola Martinucci als Prinz Ka-

laf trotz strahlender Spitzentöne nur.

eine blasse, routinierte Interpretation

Katia Ricciarelli, erst kurz vor der

Premiere von ihrer Generalprobe als

Anna Bolena aus Bregenz eingeflo-

gen, gelang eine rührende Sklavin Liu und bestach wie immer durch

schwebende Piani. Die dramatische

Todesszene im 3. Akt blieb ihr er-

spart, da der stark einsetzende Regen

Mario Luperi war ein stimmgewal-

tiger wohlklingender Timur und An-

gelo Casertano charakterisierte den Kaiser mit weisen Klängen. Prächtig

buffonesk das Ministerterzett mit Gi-

ancarlo Ceccarini (Ping), Tulio Pane (Pang) und Piero di Palma (Pong).

Der junge, mit Arenz-Spektakeln er-

fahrene Dirigent Daniel Oren bewies

sich als kühner Puccini-Exeget, der

der expressionistischen Instrumen-

tierung Rechnung trug und Chor und

Solisten in das orchestrale Gewebe

CHRISTINA MAI

die Vorstellung abbrechen ließ.

Verregnete Sommeroper: "Turandot" in Macerata

Madonna der Pagoden

# Flachbau, Dachgärten und der neue Mensch: Vor 100 Jahren wurde der Architekt Ernst May geboren

# Wettergehärtet in der Trabantenstadt

Berliner Illustrierte in Ost-Berlin das größte und wichtigste Banvorhaben des demokratischen Magistrats von Berlin" an: eine neue Wohnstadt für 20 000 Menschen am Fennpfuhl, einem kleinen weidenumstandenen Teich mitten in Lichtenberg. Und sie zeigte daneben behäbig und breit in seiner Wohnküche an der Flottbek den Architekten aus Westdeutschland, der sie bauen sollte:

Rs war so etwas wie der Versuch einer Heimholung. 1930 war der Frankfurter Stadtbaurat May, damals wohl der einflußreichste Promotor des neuen Bauens in Deutschland, aus Idealismus (und wohl auch Machtinstinkt, der sich bald als trügerisch erweisen sollte) mit 21 Getreuen in die Sowjetunion gegangen, darun-ter Mart Stam, Werner Hebebrand, Walter Schwagenscheidt. Noch im gleichen Jahr sollten Bruno Taut und eine Bauhäuslergruppe um Hannes Meyer folgen.

Dieser erste "Export" der in Deutschland kreierten "weißen Moderne" in ein Land mit scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten endete in einem Fiasko - und wurde bestim-mend dafür, daß sich die Gruppe um Gropius und Mies nur wenige Jahre später in die genau entegegengesetzte Richtung wandte: nach den USA.

Wenn May morgen, an seinem 100. Geburtstag, eine Welle der Huldigungen umbraust, so wird dieser nur drei Jahre währende Lebensabschnitt kaum eine Rolle spielen. Und doch ist er mehr als eine Arabeske in seiner Laufbahn und in der Geschichte der Moderne. Er war ein Prüfstein für das Gedankenmodell einer Idealstadt für die neue Zeit, den neuen Menschen, die neue Gesellschaft. Er war die ent-



chenstellung von der sozialen Utopie hin zum hette umstrittenen Bauwirtschaftsfimittionalis Klotz) der Nachkriegszeit.

May, in Frankfurt am Main als Sohn eines Fabrikanten geboren, war in seiner Jugend von keiner ldee so stark ge-prägt wie von den Gerten- und Trabantenstadt-Visionen des englischen Architekten Raymond Unwin In Unwins Biiro hatte er noch vor dem Ersten Weltkrieg praktische Erfahrungen gesammelt Ihn ließ er für die erste Nummer sei ner Zeitschrift "Das

Neue Prankfurt ein

Geleitwort schrei-

ben. Von ihm über-

nahm er den Grünraum als Farbstoff, Baumaterial, Fassadendekor (und Maske) für die neue, ansonsten schmucklose Stadt.

In der transformierten Gartenstadtidee Mays, die nicht frei von biologistischen Klementen war (von der Schönheit des neuen Menschen, des Sportelastischen, Wettergehärteten", vom "Bestreben zur Ausmerzung des Schwächlichen, Imitatorischen, Scheinhaften, Unwahren' wurde gesprochen), wurzelt auch seine Faszination für den Zeilenbau, den Flachbau und offenber selbst für das Flachdach, auf dem die Hausbewohner in Dachgärten "reine Luft und Ruhe"

Und es ist wohl zumeist der Garienstadicharakter, der den gelungensten seiner Frankfurter Siedlungen ihren eigentürnlichen Charme verleiht. Die Vorstadt als Gegenwelt zur Großstadt - mit dieser Vision sind Mays Siedlungen geradezu zur Ikone des neuen Bauens geworden. Aber diese Vision prägte sie nicht allein.

Der Organisationsapparat, den Frankfurt unter dem sozialdemokratischen OB Ludwig Landmann seinem Stadtbaurat zubilligte, entsprach dem eines Wirtschaftstrusts unter Einbindung selbst von Medien, Lehranstalten und Gewerkschaften.

tung war es ein Modell quasi "sozialistischer Planwirtschaft". Die äußere Organisation harmonierte mit der

Visionen einer schmucklosen Stadt: Wohnhäuser an der Königstraße und der Mörken-straße im Hamburger Stadtteil Neu-Altona, nach Entwürfen Ernst Mays. FOTO: DIEWELT Verfahrenspraxis. Ganze Siedhungen wurden auf enteignetem Boden errichtet, die Mittel für das Bauprogramm über eine "Hauszinssteuer" den privaten Grundbesitzern abgepreßt. Als Unterzeichner der Erklärung von La Sarraz trat May denn auch ganz offen für die "kollektive Bodenwirtschaft" und für die Erziehung" schon der Kinder zu "elemen-

> Bei der Propagierung seiner Siedlungen spielte neben dem Primat der Verbilligung von Wohnraum, der "rationellen Wohnungserzeugung", Mechanisierung und Typisierung des Bauens die Forderung nach "kollektivistischer Unterbringung des Men-schen" eine immer größere Rolle. In Frankfurt konnte May 1925 bis 1930 rund 15 000 Wohneinheiten in insge-samt 20 Projekten für nahezu 50 000 Bewohner schaffen.

taren Grundsätzen des Wohnens" ein.

In der Sowjetunion sollte er als oberster Leiter des Städte- und Wohnungswesens für den ersten Stalinschen Fünfjahresplan mit der Neuund Umplanung ganzer Städte Macht über das Leben von Hunderttausenden Menschen gewinnen. Das Projekt des "weißen Sozialismus" (Michael Müller) wurde dabei der Konfrontation mit dem real existierenden Sozialismus ausgesetzt.

Der Effekt war niederschmetternd, Die deutschen Ausleiharchitekten

**JOURNAL** 

Informationsbörse für Wissenschaftsjournalisten

Die Gründung der "Wissenschafts-Pressekonferenz (WPK) in Bonn 1st im Hochschulbereich, bei den Großforschungseinrichtungen, in Ministerien und der Industrie auf breite Zustimmung gestoßen. Die Informationsbörse will neben der Bundespressekonferenz, dem Forum für Politik und Wirtschaft, der Wissenschaft eine entsprechende Plattform verleihen und zu sachgerechter und unabhängiger Berichterstattung aus Wissenschaft, Medizin und Technik in allen Medien beitragen". Mitglieder können Journalisten werden, die regelmäßig über diese Themen berichten. Zur ersten Vorsitzenden wurde Anne-Lydia Edingshaus "Bild der Wissenschaft") gewählt.

Wagner-Festspiele in Bayreuth eröffnet

dpa, Bayreuth Mit "Tristan und Isolde" sind gestern auf den Tag genau 100 Jahre nach der Bayreuther Erstaufführung der Oper die 75. Richard-Wagner-Festspiele eröffnet worden. Bei Redaktionsschluß hieß es, die von Jean Pierre Ponnelle überarbeitete Inszenierung werde wie geplant mit Peter Hofmann und Jeannine Altmeyer in den Titelrollen aufgeführt. Zwei Ausstellungen begleiten das Festival: Manfred Eger setzt sich in der Villa Wahnfried unter dem Titel Königsfreundschaft" mit der Beziehung zwischen Ludwig II. und Wagner auseinander. Franz Liszt, der vor 100 Jahren in Bayreuth starb, ist die Ausstellung im neuen Rathaus gewidmet.

sten von uns viel kommunistischer

sind als die Russen selbst", wie

Schwagenscheidt Ironisch notierte.

Ihre Entwürfe für "soz. Städte" er-

schienen den Sowjetmenschen als

"kasemenmäßig", "monoton", ja als

kleinbürgerlich und dekadent. Ziel

des Sozialismus, so wurden die Ange-

reisten belehrt, sei es "eben nicht, die

kulturellen Werte der Vergangenheit

zu vernichten, sondern sie von der

verfallenden bürgerlichen Kultur zu

retten". Kaum einer ihrer Entwürfe

Das Trauma dieser Erfahrung be-

raubte den "weißen Sozialismus" für

immer seines gestalterischen Elans.

Sein Werbungs- und Einladungscha-

rakter, sein Demonstrationscharakter

verfiel. In den Nachkriegsplanungen.

mit denen May als Chefarchitekt der

Neuen Heimat den deutschen Wie-

deraufbau förmlich doktrinierte, ließ

der Schüler Unwins die Garten- und

Trabantenstädte nun turmartig in

den Himmel und ins vorher freige-

räumte Herz der Städte wachsen.

Daß dies ganz unabhängig von Kapi-

talismus, Bodenspekulation und Bau-

wirtschaftsfunktionalismus geschah,

können gerade die "Hochhäuser am

Gartenzaun" in Lichtenberg lehren.

Auch das ist am 100. Geburistag die-

oft eigenwilliger Bestandteil der Auf-

filhrung ist Thema zweier Ausstellun-

gen. "Maler und Theater" wird zum

Gang durch die klassische Moderne

mit Entwürfen und Figurinen von Lé-

ger, de Chirico, Braque, Kandinsky,

Bakst und Picasso - Bezugspunkt

sind immer wieder die Ballets Rus-

ses. Im Haus Jean Vilar läßt sich an-

hand der "Russische Maler und das

Theater 1917-30", bei unverminderter

Exzentrik des Personalstils, eine vita-

lere Stimulanz der Bühnengegeben-

heiten erkennen, aufgrund

derer Regisseure wie Ma-

jakowsky, Meyerhold, Tai-

row ihre grandiosen Raum-

bühnen entwerfen konn-

der für seine eigenwilligen

Konzeptionen an alternati-

ven Spielstätten bekannte

André Engel mit "Venise

Sauvée\*, dem "Geretteten

Venedig", in einer Turnhal-

le. Ricky Rieti sorgte dafür,

daß von der modernen Hal-

le nicht mehr viel zu mer-

ken war. Aus dem spärlich

von Laternen erhellten In-

neren schlugen den Zu-

schauern stickige Nebel-

schwaden entgegen, das

Raumerlebnis wurde zur

Reise in die morsche, vom

Wasser seicht umspülte

Lagunenstadt, zur Reise in

das Venedig Thomas

Manns. Den "Tod in Venedig" schil-

dert Hofmannsthal gleich mehrmals

Ein Raumerlebnis schuf

eine Erinnerung wert.

großen Bewegers des Städtebaus

DANKWART GURATZSCH

wurde ausgeführt.

Manfred Schnabel wird Theaterchef in Essen

Der Intendant der Städtischen Bühne Hagen, Manfred Schnabel, wird Künstlerischer Geschäftsführer des Essener Theaters. Schnabel, dessen Vertrag vom 1. August 1987 bis zum 31. Juli 1992 läuft, soll au-Berdem die Sparte Musiktheater übernehmen. Der 59jährige, seit 1973 Intendant in Hagen und seit 1979 Professor an der Kölner Musikhochschule, tritt die Nachfolge des 1905 entimmenen Manfred Mützel an. Schnabels Hauptaufgabe wird das künstlerische Konzept für die Aalto-Oper sein, die 1988 eröffnet werden soll.

Asien trifft Europa

dpa, Hitzacker Die 41. "Sommerlichen Musiktage" in Hitzacker, die bis zum 3. August in der niedersächsischen Elbestadt stattfinden, stehen im Zeichen des Koreaners Isang Yun. Der in Berlin lebende 68jährige Komponist gilt als Mittler zwischen Asien und Europa. Neben Isang Yuns Werken sind Kompositionen von Janacek, Debussy, Ravel, Bartok und Britten vorgesehen.

Trikont-Verlag meldet Konkurs an

dpa, München Der Trikont-Verlag in München selt 1981 Dianus-Trikont Buchverlag GmbH - hat wegen Überschuldung Konkurs angemeldet. In dem 1967 mit "Botschaft an die Völker der Welt" von Che Guevara begonnenen Verlagsprogramm war zum Schluß ein Buch über Tschernobyi in Vorbereitung, das jedoch nicht mehr fertiggestellt werden konnte. Vor fünf Jahren war der Schallplattenverlag Trikont von dem Politikund vor allem Esoterik-Buchverlag Dianus-Trikont getrennt worden.

# André Grabar 90

dpa, Paris Der aus Kiew stammende französische Archäologe und Kunsthisto-riker André Grabar begeht heute in Paris seinen 90. Geburtstag, Grabar wurde mit Arbeiten über den "Bilderstreit" von Byzanz international bekannt. Sein Hauptwerk "L' Inconoclasme byzantin" erschien 1958 und 1985 in Neuauflage. Er veröffentlichte außerdem Arbeiten über die mittelalterliche Kunst in Osteuropa und die der Romantik.

### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Drei Krimis, zu einem dickleibigen Band gebündelt - das ist etwas für lange Bahnreisen. Der Rowohlt-Verlag hat die nette Angewohnheit, seit längerem vergriffene Thriller neu aufzulegen und zum Niedrigpreis anzubieten. Nicht nur der Preis, auch die Mischung ist interessant: Der erste Roman führt ins Alpenland und erzählt von einer Männer-Freundschaft, die in blanken Haß umschlägt; der zweite spielt in einem englischen Internat, in dem ein Zwölfjähriger unter mysteriösen Umständen verunglückt; der dritte schließlich erzählt von den tödlichen Folgen einer schwedischen Mittsommernacht L Rodrian: "Ein bißchen Föhn, und du bist tot"; B. M. Gill: "War es nicht ei-gentlich doch nur ein Unfall?": L. Mo-lin: "Der Fremde in der Stadt", Ro-wohlt, 504 S., 7,80 Mark.

# Geisterhafte Nachtfahrt durch das tote Venedig

Vierzig Jahre Festival d'Avignon: Der Welt größtes Theaterfest kehrt zu den Klassikern zurück

Die Stadt wirft sich dem Besucher an den Hals. Die Ausgelassenheit eines Volksfestes darf nicht in Frage gestellt werden. Avignon hat da einen Ruf zu verlieren. Das Treiben moderner Bänkelsänger und Vaganten wird notfalls institutionalisiert und durch ein phonstarkes Lautsprechergehänge ersetzt. Gegen Abend gelingt es aber den schick-lässigen Kultur-Adabeis und den rührend um ernsthafte Kunstproduktion bemühten Alternativtouristen, die in Jugendherbergen und auf Campingplätzen rund um die Stadt logieren, etwas vom animatorischen Geist des größ-ten Theaterfestivals der Welt aufleben zu lassen. Vor allem Trommelbeschwörungen setzen sich durch: Afrike, immerhin zum 16. Mal ein zentrales Thema des nun auch schon 40jährigen, einst von Jean Vilar begründeten Festivals, verschafft sich lautstark Gehör.

Alain Crombecque, Avignons neuer Chef, der bei Savary und Chéreau anfing, bei mehreren Festivals mittat, ein fantome du théâtre", beklagt sich nicht über seinen kaum angestiegenen 22-Millionen-Francs-Etat, denn vorerst kann die Zahl der Produktionen durch Kooperation und durch ein eifriges Mäzenateutum sogar noch ingehoben werden. Wobei die Karten bei den großen Schauspielinszenierungen kaum mehr als 30 Mark ko-

Zugeständnisse in seiner Proammwahl will Crombecque keinesfalls machen, der "création vivante" gehört die Szene. Die bekundete Absicht steht allerdings im merkwürdigen Gegensatz zur starken Dominanz der Klassiker in diesem Jahr, erst recht ihrer geradezu kulinarisch verkleisterten Präsentation. Wenn schon nicht "Le Cid", dann zumindest Shakespeare.

Die kränkelnde Mutter der siebziger Jahre

"Der Starm" und Schillers "Don Carlos" bildeten denn auch im Hof des Papstpalastes und im Kloster dez Carmes den Auftakt der Festspiele. Das deutsche Theater, die \_krankelnde Mutter der siebziger Jahre", befindet sich hier wieder auf dem Vormarsch. Für den "Carlos", der mit Marthe Keller und Bernard Fresson allerdings auch hochprominent besetzt ist, sind Karten kaum zu bekom-

men. Weitere Kinder der einst "krän- und stößt. In dem Zwei-Stundenkehnden Mutter" waren Hofmannsthals "Gerettetes Venedig", in dem noch die Euphorie der "Wien um 1900"-Ausstellung nachschwang und die Entdeckung Schnitzlers durch Luc Bondy an Chereaus Theater in Nanterre, daneben Dramatisierungen von Rilkes "Duineser Elegien" und Handke-Texten.

Der Griff zu den Sprachästheten korrespondiert mit der szenischen Darbietung von Valère Novarinas "Le drame de la vie\*, einem aufgeplusterten Sprachseuerwerk voll prätentiöser Kunstgewerblichkeit, dessen Wortattacken mit der Unfehlbarkeit von Maschinengewehrsalven nieder-prasseln, doch wie ein Strohleuer ver-

Das lange Zögern der Nathalie Sarraute

Gleich vier Mal vertreten war Nahalie Sarraute, die Doyenne der fran-zösischen Literatur. Die Lesungen und Aufführungen ihrer Werke umspannten den Zeitraum von ihren Anfängen (Tropismes 1939) - Sartre feierte sie damals als Entdeckung - bis zum drei Jahre alten "Pour un Oui ou pour un Non". Lange hielt die Sarraute ihre fragil rhythmisierten, minutiösen Beobachtungen für unvereinbar mit den Prinzipien des Theaters und fand sich erst widerstrebend für diese Digest-Fassung thres Werkes bereit.

Wie im feinen Stadttheater ging es bei der Bröffnung zu. In Alfredo Arias Inszenierung des "Sturm" bedient sich Prospero seiner Zauberkunst, um seine Vergangenheit zu ordnen. Wenn der wunderbar gitig wirkende Pierre Dux sanft lächelnd und beschwörend die Glaskugel mit dem Schiff in Händen wiegt, das Wehgeschrei seiner sich in Seenot befindenden ehemaligen Freunde durch den Papsthof heult und sich Melinda schreiend auf den Boden wirft, erstrahlt Prospero zu einem Bilderbuch-hübschen Abbild Gottvaters. Seine harmonisierende Allwissenheit überzieht das Stück mit einer Glasur zuckriger Gefälligkeit.

Arias, der 42jährige Argentinier, der sich in den Siebzigern aufmachte, das Pariser Theaterleben zu verunsichern, hat mit Shakespeare den Weg einer glättenden Wohlgefälligkeit eingeschlagen, die sich nirgends reibt

Blick durch die Rosabrille hat Arias die Stränge der Handlung säuberlich getrennt und verdient sich Szenenapplaus für die Darstellung von Calibans, Trinculos und Stephanos Welt, doch selbst hier drückt die allzu kristallin vornehme Redeweise Prosperos und seines gleich dreifsch erscheinenden Edelclowns Ariel auf die Deftigkeit des Dramas. Ricarto Platés filmreife Ruinendekoration und Jean-Marie Sénias sphärische Musik



Nichts dergleichen unternimmt

unterstützten den Eindruck schauspielerischer Preziosenkunst.

in seinem sich an ein Stück Otways Valère Novarina, Regisseur und Ausstatter seines Stückes, um sich anzuhiedern. Dazu ist er viel zu stolz auf die 2587 von ihm erdachten Figuren seines Lesedramas "Le drame de la vie", womit er in dieser Hinsicht sogar die Bibel übertrumpfte. Sicher nicht ohne Bedauern hat er die Darsteller auf sieben reduziert, wodurch die gelesenen Szenenanweisungen von höchster Wichtigkeit werden, beinhalten sie doch die Folge von Namen, die Novarina nicht müde wird, den Lesern seitenlang entgegenzuschleudern. Trotz Novarinas Bildern, krakeliger Monster auf schwarzem Untergrund, gerinnt die Aufführung zum Hörstück. Dem skurrilen Schöpfungsbericht fehlt der Humor Queneaus, an dessen Sprachetüden Novarina von fern erinnert.

anlehnenden Trauerspiel. Hofmannsthal schrieb kein politisches Stück, die Hintergründe erstikken ungeklärt im venezianischen Nebel: die Jahresangabe 1618 scheint eher zufällig, das Trauerspiel gleicht einer italienischen romantischen Oper, die nur Affekte vorgibt, doch keine Motivationen. Engel unterstreicht diesen märchenhaften Zug, läßt halbe Akte wegfallen und konzentriert sich auf die innige Männerfreundschaft des ehemaligen Kapitans und seines Fähnrichs. Im kaum durchdringbaren Dunkel der fotografisch detailgetreuen Bühne huldigt Engel in einer Mischung aus Visconti und Fassbinder einer opulenten, atmosphärisch prallen Aktion, schafft Stimmungen voll morbider RALFFATH Traungkeit

ihre Eltern

mißhandeln

Nicht nur Kinder werden von ihren

Ettern geschlagen, oft ist es auch um-gekehrt. Auf dieses Problem haben die Teilnehmer des zur Zeit in Paris tagenden eisten internationalen Kon-

gresses über Kinder-Psychiatrie hin-

gewiesen. Daß über diesen Mißstand

mir wenig gesprochen wird, liegt dar-

an, daß die betroffenen Erwachsenen

aus Scham schweigen. Nach Anga-

ben von Psychiatern werden Eltern.

vor allem die Mütter, mit "Peitschen-

hieben, Fußtritten, Bissen, Schlägen

mit dem Besenstil und Messern ge-

quält. Obwohl wegen der Verschleie-

rung kaum eine konkrete Statistik

aufgestellt werden kann schätzen die

Fachleute, daß beispielsweise in den

Vereinigten Staaten mindestens zehn

Prozent aller Kinder zwischen 15 und

17 Jahren handgreiflich gegen ihre

Eltern werden. In der Regel sind die

Täter Jungen im heranwachsenden

Alter und stammen aus den soge-

nannten besseren Kreisen. Die Moti-

ve der Jugendlichen: psychische Stö-rungen oder Minderwertigkeitskom-

plexe gegenüber Gleichaltrigen. In

ärmeren oder zerrütteten Familien

wird häufig Gewalt angewendet, um

AFP, Paris

original

is many processed

The second second

Art H

ro committee

Property of the second

THE PERSON NAMED IN

With the same of the

States orth.

Company of the state of the sta

Service work

The same of the same of

27 1-124 Vg margan

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

25°2 20° 3 A / 20°4 6

1

----

12th (1.24th 10.24th 10.24th)

Statement litten bill

MARKS NAMED IN

METOR AL LA PROPERTIE.

. T. wat also seems

THE PT. THE SECTION

Englis

Ten Kimmelrah

一本中では100円の時間

では、中央機関 となった。中央機関

file of Physic and

P. F. War such 18

Street to a Student

MACONAL STEEL

Seigrober Wes 2

DAS BESOND

E- Stuck w

A.p.

11% Rend

Wenn Kinder

# Löwenbräu: Doch kein **Brandsatz?**

PETER SCHMALZ, München War der Großbrand, der in der Nacht zum Donnerstag den Löwenbräukeller in München zerstörte, doch nicht das Werk von Brandstiftern? Hatten am Tag nach dem Brand die Ermittler noch erklärt, das Feuer sei an mindestens vier Stellen gelegt worden, so meinten Brandfahnder gestern, man müsse die Aussagen "etwas relativieren": Möglicherweise seien einige Brandherde erst entstanden durch die große Hitze und die Sauerstoffzufuhr, als Feuerwehrleute die Fenster einschlugen.

"Wir ermitteln nach allen Seiten, sei es technisches Versagen, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftunge, erklärte Kriminalrat Bernd Kohl gestern. "Doch bei dem Grad der Zerstörung ist es sehr schwierig. noch etwas zu finden." Man müsse nun die physikalischen und chemi-schen Gutachten abwarten. Kriminalrat Kohl: "Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir herausbekommen, warum es letztendlich gebrannt hat."

Die Meldung der "Süddeutschen Zeitung", man habe Molotowcocktails gefunden, wurde energisch bestritten. Auch die Vermutung, Einbrecher könnten den Brand gelegt haben, weil beim Eintreffen der Feuerwehr eine Tür am Hauptportal geounet war, erwies sich als falsch.

Die Aussage des Münchner Kreisverwaltungsreferenten, wonach die Zahl der Brandstiftungen in der bayerischen Landeshauptstadt in beunruhigendem Maße zunehmen, wollte die Polizei nicht übernehmen. So hätte es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 32 vorsätzliche Brandstiftungen gegeben und damit drei weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wiedereröffnung des Festsaals erst 1988

Allerdings beklagten die Beamten den juristischen Begriff "Brandstif-tung", wie er nach einem Gesetz aus dem letzten Jahrhundert noch heute gültig ist: Nach Paragraph 306 des Strafgesetzbuches liegt Brandstiftung erst dann vor, wenn ein Gebäude in Brand gesetzt ist. Kriminalrat Kohl: "Eine Betonwand und ein Türrahmen aus Metall brennen aber nicht mehr. Juristisch wird daraus dann nur eine Sachbeschädigung."

Die Löwenbräu AG will in den nächsten Tagen entscheiden, ob und in welcher Form der abgebrannte Festsaal wieder aufgebaut wird. Er könnte frühestens 1988 neu eröffnet werden. In den angrenzenden Gasträumen, die durch eine Brandschutzmauer geschützt waren, werden bereits wieder Bler und Schweinsbraten

Lage: Atlantische Tiefausläufer er-

fassen den Norden und die Mitte

Deutschlands, der Süden verbleibt

unter schwachem Hochdruckein-

Vorhersage für Samstag: Im Norden

Bewölkungszufzug und Regen, Höchsttemperaturen um 20, nachts um 14 Grad. Mäßiger Wind aus West.

Im Süden niederschlagsfrei, Höchst-

temperaturen 22 bis 25, nachts um 13

Grad. Schwacher Wind um Südwest.

**Yorkersagekarte** 

für den 24. Juli, 8 Uhr

# Baumängel nun auch im Bundesrat

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Alarmiert durch den Auszug des Deutschen Bundestages aus seinem Plenarsaal wegen erwiesener Baumängel, hat nun auch der Bundesrat seinen benachbarten Saal von Experten prüfen lassen. Das Ergebnis: "Nicht vertretbarer Brandschutz, unzureichende Fluchtwege, eine abenteuerliche Elektroanlage." Jetzt wird auch hier unter größtmöglicher Schonung der Optik saniert. 1,5 Millionen Mark wird der Umbau kosten, der den Mitgliedern der Länderkammer durch einen Bogen in der Sitzord-nung "Blickkontakt" gewähren wird.

In Zukunft kein Hälserecken mehr

**Bundesratsdirektor Gebhard Ziller** hat zwar den großen Wunsch, "daß es möglichst niemand merkt, wenn schon verändert wird". Denn dieser Saal, die ehemalige Aula der Pädagogischen Akademie, war die eigentliche Wiege der deutschen Nachkriegsdemokratie. Hier kam 1949 die Verfassunggebende Versammlung des Parlamentarischen Rates zusammen, aus der das neue Parlament hervorging, hier wurde schließlich auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkundet.

Doch da die Bundesratsmitglieder am liebsten in Kreisform sitzen würden, was wegen des langgestreckten rechteckigen Raums nicht zu verwirklichen ist, hat man wenigstens die Bänke in der neuen Konzeption in einer gefälligen Biegung angeordnet. Künftig wird es also nicht mehr das für den Bundesrat typische Hälserecken und die Verbiegungen bei Abstimmungen geben, um zu sehen, was der andere macht. Die Konsequenz: Von den an sich schon wenigen Plätzen auf der für 84 Personen gedachten Tribüne fallen noch einmal zehn

580mal hat der Bundesrat in diesem Saal getagt, dessen Stirnwand mit den in Gold ausgelegten Länder-wappen jetzt sorgfältig in Folien ein-gepackt wurde, weil sie auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Acht weitere Sitzungen fanden in Berlin statt, die letzte dort am 23. Oktober 1959. "Mehrere Millionen Besucher", so Ziller, hat der Bundesratssaal in seiner jetzt nät der Bundesraussaat in seiner jezzi 37jährigen Geschichte gesehen – we-gen des Platzmangela allerdings meist eben nicht zu Sitzungszeiten.

Auch nach Abschluß der Sanierung (am 26. September soll hier schon wieder getagt werden) bleibt das Ganze ein Provisorium, Ziller: "Für acht bis zehn Jahre werden wir damit leben müssen." Dann denke

Weitere Aussichten: Im Norden zeit-

weise Regen, im Süden freundlich

Sonnenaufgang am Sonntag: 5.38 Uhr\*, Untergang: 21.18 Uhr; Mend-aufgang: 23.46 Uhr, Untergang: 12.58

Sonnenanigang am Montag: 5.40

Uhr, Untergang: 21.16 Uhr; Mondaufgang: 23.59 Uhr, Untergang: 14.11 Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-

**WETTER:** Unbeständig

und warm.

Von den Handschriften kommt der Fälscher der Hitler-Tagebücher "nicht mehr weg"

er kleine Mann mit der hohen Stirn kennt weder Rast noch Ruh'. "Jetzt mache ich erst einmal ein paar Kujaus fertig", sagte Konrad Kujau, der Maler, der gerade an einem Triptychon zum Thema Vertreibung arbeitet. Kujau, der Schriftsteller, steht unterdessen vor der Vollendung eines Buches über die Jahrhundertfälschung, die ihn berühmt und Deutschlands größte IIlustrierte zum Gespött der Weltöffentlichkeit gemacht hat. Der Fälscher Kujau wartet auf den Ausgang seines Revisionsverfahrens, der Steuerschuldner auf den Vergleich mit dem Finanzamt, der Schauspieler in spe auf mindestens zwei Filmrollen. Und jetzt gibt es auch noch Kujan, den Galeristen. Der sitzt in Stuttgart, Schreiberstraße 33, im Tiefparterre, und wartet auf Kundschaft. Einziger Aussteller; Konrad

"Ich muß schließlich von etwas leben." Er sagt das ohne Larmoyanz, eher im Stil des Aktionärs, dem zwischen zwei Gewinnausschüttungen das Geld knapp wurde. Dabei ist sei-ne finanzielle Lage prekär. 26 Monate war das Multitalent mit Pinsel und Feder zwangsweise aus dem Verkehr gezogen. Die Sterntaler, die Kujau für die \_Auffindung" der verschollenen Hitler-Tagebücher bekommen hat, 1,5 Millionen Mark und keinen Pfennig mehr, sind vorwiegend in Immobilien investiert. Und die hat der Fiskus belastet. Die Anwaltskosten für den Hamburger Fälscher-prozeß verschlangen 1 089 000 Mark. Jetzt lebt der 48jährige, der seit dem 8. Juli 1985 Haftverschonung genießt, von der Hand in den Mund. Trotzdem ist Konrad Kujau ganz der alte. Voller Energie, witzig, jovial, wortgewandt. Nach zig Interviews wird er allenfalls heiser, nie aber un-

Wozu also die Galerie in den Asservatenkammern seiner zwangsversteigerten Militaria-Sammlung? Ganz einfach: Um den Absatz der eigenen

# Nun läßt er Honecker zur Feder greifen

de 36 echte Kujaus auf Ausstellungstournee. Die Galeristen, mußte "Conny" erfahren, hintertreiben jedoch den Verkauf, weil ihnen die Bilder "die Presse ins Haus bringen". Also nimmt er auch das noch selber in die Hand. Ein Kujau kostet bei ihm 2500 Mark, eine historische Handschrift um 1000. Hitler gibt's zum Discount-preis von 100 bis 150 Mark, weil er den längst im Schlaf beherrscht.

Kujaus Galerie besteht aus zwei Räumen. Einer ist der Malerei gewidcent van Gogh, eine Ansammlung weiblicher Akte, dem Stil nach Renoir, Klimt, Leonardo da Vinci, Toulouse-Lautrec und, letztes Bild in der Reihe, Konrad Kujau. Daneben Motive von Spitzweg, ein paar historische Radierungen, ein Laborprotokoll der ersten gelungenen Brennprobe wei-Ben Porzellans, unterzeichnet anno 1708 von Johannes Friedrich Böttger und August dem Starken.

Der andere Raum ist den Handschriften gewidmet. "Davon komm' Dem vielseitigen Konrad Kujau stehen auch zwei Filmrollen ins Haus. Ein Buck über seine Jahrhun-dert-Fälschung steht vor der Voll-endung. FÖTÖ: KAUFMANN-KAUFMANN

ich nicht mehr weg", bekennt der Meister. Die Beweise hängen an der Wand, Voltaire, Götz von Berlichingen, Goethe und Schiller, Albert Einstein, Erich Honecker, Heinrich von Kleist, Marx und Engels, Zar Peter der Große, Ludwig XIV., Erasmus von Rotterdam, Charles Darwin, Lenin und Mac Zedong, letzterer natürlich in chinesischen Schriftzeichen. Der geneigte Leser erfährt, was Hindenburg am 10. Dezember 1933 ei-nem alten Kameraden oder der Bayernkönig Ludwig II. am 15. April 1865 Richard Wagner geschrieben hat, wie der Sachsenspiegel, Deutschlands ältestes Rechtsbuch, aussah, daß Fidel Castro seinen Bruder Raul am 27. Februar 1985 zum "Comandante" machte oder wie Katharina II. von Rußland die dritte Teihing Polens besiegelte. Wohlgemerkt: Das alles ist kaum

älter als ein Jahr. Und Konrad Kujaus Tatendrang kennt keine Grenzen. Den jüngsten Meinungsstreit um die Behandlung der National-hymne im Grundschulunterricht Baden-Württembergs löste er beispiels-weise auf seine Art. Am 29. August 1841, drei Tage nach der ersten Nie-derschrift des Liedes der Deutschen, ließ er Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland noch einmal zur Feder greifen. Heraus kam eine entschärfte Neufassung der ersten Strophe: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt, wenn's auch nur zum Schutz und Trutze manchmal noch zusammenhält. Von der Marsch bis zu den Alpen, von der Elbe bis zum Rhein, Deutschland, Deutschland, über alles, Dn sollst unsre Heimat sein." Ein Versöhnungstext, made by Kujau, für den ischen Hausge-HARALD GÜNTER sozialdemokratischen

# Schwere Brände um Nizza

an Geld zu kommen.

doa, Paris Bei den schwersten Waldbränden im Gebiet um Nizza an der Côte d'Azur seit fünf Jahren sind innerhalb eines Tages 1500 Hektar Wald und zahlreiche Wohnhäuser vernichtet worden. Zwischen Nizza und Monaco erlebten Tausende eine Nacht der Angst. Rund 2000 Menschen mußten aus Häusern, Ferienheimen und von Campingplätzen evakuiert werden. Der größte Teil der am Don-nerstag nachmittag ausgebrochenen Brände wurde nach Überzeugung der Feuerwehr von Brandstiftern gelegt. Am stärksten bedroht war das maleri sche Dorf Eze bei Nizza.

#### Ein Würger in London

In der britischen Hauptstadt geht ein Würger um, dem nach Ansicht der Polizei seit Angang April bis zu acht alte Männer und Frauen zum Opfer fielen. Mindestens fünf dieser Opfer wurden von dem Täter sexuell mißbraucht. Die Kriminalpolizei glaubt, daß für die Mordserie ein einzige Täter in Frage kommt. Die Opfer, fünf Männer und drei Frauen, waren zwischen 67 und 94 Jahre alt. Nach Angaben eines 73jährigen, der einen Angriff des Mörders überlebte, soll der Würger zwischen 28 und 30 Jahre

# Polizist in Wien ermordet

In Wien ist gestern morgen ein Polizist ermordet aufgefunden worden. Wie ein Sprecher der Politei mit teilte, war der Tote vor seinem Eintritt in den österreichischen Dienst in Ungarn als Fluchthelfer zu viereihalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 59jährige wurde durch einen Kopfschuß mit einem Militär- oder Jagdgewehr getötet. Bisher fehlen Hinweise auf Täter oder Motiv.

# Airport-Expreß bleibt

dps, Frankfurt Der Airport-Expreß zwischen Frankfurt und Düsseldorf startet durch: Mindestens bis 31. März 1990 wird der Zug entlang der malerischen Rheistrecke als Zubringer zu den beiden Flughäfen eingesetzt. Darauf einigten sich die Vorstände von Bundesbahn und Lufthansa. Der Airport-Expreß wird auch in den nächsten vier Jahren täglich viermal in beiden Richtungen pendeln. Für die Fahrt, die 155 Minuten dauert, benötigen die Passagiere ein Flugticket, Bahnfahrkarten gelten nicht.

# Aktion für Dreijährige

dpa, Bonn Im vergangenen Jahr sind mehr als 6000 Kinder unter sechs Jahren als Fußgänger oder Radfahrer verletzt worden. Dies teilte die Deutsche Verkehrswacht gestern in Bonn mit. Die Organisation will deshalb mit einer bondesweiten Aktion 300 000 Eltern von dreijährigen Kindern über Mittel und Möglichkeiten vorschulischer Verkehrserziehung brieflich infor-



# ZU GUTER LETZT

Buchstäblich schlechte Karten hatte ein junges Paar aus Norden/Ostfriesland, das auf der Fahrt "nach Köln" in Scharbeutz/Ostsee landete. Nach Angaben der schleswig-holsteinischen Autobahnpolizei waren die beiden etwa 25jährigen bei Bremen auf die Autobahn gefahren und hatten \_auf das Kamener Kreuz gewartet". Noch bei Hamburg seien sie "un-besorgt" gewesen, erst das Abfahrtsschild "Scharbeutz/Ostsee" habe Zweifel geweckt. Unklar blieb, ob sie die Domstadt mit den von der Polizei überlassenen Straßenkarten noch er-

reicht haben.

#### Heiratschancen LEUTE HEUTE für Männer sinken

Tödlicher Realismus

Auf dem Heiratsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland gibt es ei-nen erheblichen Männerüberschuß. stellte Heide Ott, Präsidentin des Verbandes alleinstehender Frauen (vaf), fest. Aufgrund der höheren Zahl von Knabengeburten und der sinkenden Säuglingssterblichkeit summiere sich dieser Überschuß bei Männern im Alter zwischen 25 und 45 Jahren sogar auf etwa eine Million. Das wird nach ihrer Auffassung dazu führen, daß immer mehr Männer die Benachteiligungen erfahren, die bisher fast ausschließlich alleinstehenden Frau-

Antwort auf die Frage, wie weit ein Regisseur in seinem Streben nach Realismus gehen darf, soll jetzt ein Richter in Los Angeles geben: Nach vier Jahren begann am Donnerstag der Prozeß wegen Totschlags gegen John Landis (35). Dem erfolgreichen Filmregisseur ("Blues Brothers" und "Animal House") wird vorgeworfen, an dem Tod des Schauspielers Vie Morrew und zweier Kinderdarsteller im Alter von sechs und sieben Jabren schuldig zu sein. Sie waren im Juli 1982 bei Dreharbeiten für den Film "Twilight Zone" (Zone des Zwie-

schrauber zerfetzt worden. Der tragische Unfall hatte sich ereignet, als starke Sprengsätze, mit denen die Bombardierung eines vietnamesi-schen Dorfes möglichst realitätsnah simuliert werden sollte, den Hub-schrauber aus der Bahn warfen. Das Verfahren, bei dem neben Landis auch ein Produktionsmanager, der Koordinator der Trickaufnahmen und der Hubschrauberpilot auf der Anklagebank sitzen, wird in Hollywood mit großer Spannung erwartet. 1984 hatten sich prominente Kollegen für Landis eingesetzt, so Billy Wil-der, Francis Ford Coppola, Fred Zin-nemann und John Histon. Das Urteil

drea Doria", als sich die "Stockholm"

Der Vorsteven der "Stockholm"

war in einer Länge von fast zehn Me-

tern abgerissen. Die Trümmer steck-

ten in dem Rumpf der "Andrea Do-ria". Die Unterkünfte der schwedi-

schen Besatzung waren eingedrückt

oder aufgerissen. Fünf Seeleute der

Kurz nach dem Zusammenstoß

sandte die "Andrea Doris" den Notruf

das Signal von einer amerikanischen

Küstenfunkstelle auf Long Island

aufgefangen. Eine der größten Ret-

tungsaktionen in der Geschichte der

Seefahrt begann. Als erster nahm der

15 Meilen entfernte amerikanische

6600-Tonnen-Frachter "Cap Ann" so-

Inzwischen wurden die Passagiere

fort Kurs auf die Unglücksstelle.

sen werden.

"Stockholm" kamen ums Leben.

rückwärts manövriert hatte.

# stieg aus und ging AP, Tampa/Florida

Der Flugkapitän

"Ich bin die ständigen Verspätun-gen leid. Das war mein letzter Flug", so verabschiedete sich ein Pilot der Fluggesellschaft Eastern Airlines von seinen 83 Passagieren und stieg aus. Der Start in Hartsfield-Atlanta war immer wieder verzögert worden. Als die Maschine mit rund zweistündiger Verspätung des Rollfeld erreichte, kündigte der Pilot an, der Start müßte noch einmal um 15 bis 20 Minuten verschoben werden. Nach einer kurzen Pause machte er dann seinem ganzen Ärger Luff: "Ich habe das ewige Warten satt", verkundste er "ich

schluckte jedoch rasch die roten Signale. Die "Stockholm", die sich auch um ihre Passagiere kümmern mußte, schickte die ersten Rettungsboote. Als die "lle de France" auftauchte, zerriß plötzlich der Nebelschleier, der bisher die Rettungsarbeiten erschwert hatte. Starke Scheinwerfer beleuchteten jetzt den Ort des Ge-

Menschen drängten und stießen

sich an der Reling, kletterten hinüber,

in den Äther. Um 23.22 Uhr wurde rutschten an Tauen in die Boote oder sprangen einfach ins ölverschmutzte Wasser, in dem Deckstühle, Koffer und Wrackteile trieben. Gegen drei Uhr drohte das Schiff jeden Augenblick zu kentern. Mehr als 30 Rettungsboote hatten inzwischen Überlebende zu der nur 400 Meter entfernt liegenden "Ile de France" gebracht. Um vier Uhr waren alle Passagiere von Bord, um halb sechs verließen Kapitän und Offiziere ihr Schiff.

zu den Sammelstellen gerufen. We-gen der schweren Schlagseite des Schiffes konnten die Rettungsboote an Backbord nicht zu Wasser gelas-Kurz vor Tagesanbruch verließ die lle de France" mit 753 Geborgenen Zwei Fahrbebunden östlich des Unan Bord die Unglücksstelle und nahm Kurs auf New York. Sechs andere Schiffe mit Geretteten folgten, so auch die beschädigte "Stockholm" mit langsamerer Fahrt. Um 10.09 Uhr bäumte sich die "Andrea Doria" noch



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Freitag, 14 Uhr (MESZ):

| Deutschla    | Deutschland: |           | Lübeck<br>Mannheim | 17<br>20 | bd        | Faro        | 22 | he<br>WÎ | Ostende<br>Palermo                   | 16<br>30        | ρw       |
|--------------|--------------|-----------|--------------------|----------|-----------|-------------|----|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| Berlin       | 19           | be        | München            | 18       | he        | Genf        | 19 | he       | Paris                                |                 | þe       |
| Bielefeld    | 16           | R         | Münster            | 15       | Ř         | Helsinki    | 23 |          |                                      | 17              | R        |
| Dieselen     | 13           |           | Norderney          |          | R         |             |    | he       | Peking                               | 23              | Rs       |
| Branninge    |              | ρw        | Muccemey           | 15       |           | Hongloong   | 30 | he       | Prag                                 | 18              | he       |
| Bremen       | 15           | R         | Mimberg            | 20       | bw        | Innstruck   | 19 | he       | Rhodos                               | 32              | be       |
| Dortmand     | 15           | R         | Oberstdorf         | 18       | ρw        | Istanbul    | 27 | be       | Rom                                  | 27              | be       |
| Dresden      | 18           | ρw        | Passau             | 19       | be        | Kairo       | 32 | wl       | Salzburg                             | 20              | be       |
| Düsseklorf   | 15           | bd        | Saurbrücken        | 18       | ρw        | Klagenfurt  | 18 | ਹਿਵਾ     | Singapur                             | 30              | bw       |
| Refere       | 17           | þ₩        | and the s          | 19       | be        | Konstanza   | 22 | b₩       | Split                                | 27              | be       |
| Essen        | 13           | bd        | Triex              | 18       | þw        | Kopenhagen  | 18 | bw       | Stockholm                            | 18              | bw       |
| Feldberg/S.  | 9            | <b>bw</b> | Zugspitze          | -3       | TW.       | Korfu       | 32 | he       | Straßburg                            | 22              | he       |
| Flensburg    | 15           | bw        | Ansland:           |          |           | Las Palmas  | 23 | be       | Tel Aviv                             | 30              | wl       |
| Frankfurt/M. | 20           | þ₩        |                    |          |           | Leningrad   | 24 | be       | Toklo                                | 28              | bw       |
| Freiburg     | 21           | рж        | Alpe               | 30       | he        | Lissabon    | 22 | be       | Tunis                                | 32              | he       |
| Garmisch     | 16           | bw        | Amsterdam          | 16       | R         | LOCALDIO    | 22 | bw       | Valencia                             | 24              | bw       |
| Greifswald   | 19           | DW.       | Athen              | 32       | he        | London      | 19 | DW.      | Varza                                | 27              | he       |
| Hamburg      | 16           | R         | Barcelona          | 25       | bw        | Los Angeles | 23 | be       | Venedig                              | <b>2</b> 1      | be       |
| Hannover     | 17           | be        | Belgrad            | 30       | he        | Luxemburg   | 17 | be       | Warschau                             | 12              | Rs       |
| Kahier Asten | 9            | R         | Bordeaux           | 24       | he        | Madrid      | 21 | bw       | Wien                                 | 20              | par.     |
| Kastel       | 15           | bd        | Bozen              | 23       | he        | Malland     | 25 | be       | Zürleh                               | 19              | be       |
| Kempten      | 18           | he        | Brüssel            | 16       | R         | Malaga      | 25 | Gw       | l <del></del>                        |                 | _        |
| Kiel         | 14           | bd        | Budapest           | 19       | he        | Mallerea    | 27 | bur      | bd - bedeckt; bw-                    | - Deward        | ЩG       |
| Moblem       | 18           | bd        | Bukarest           | 23       | he        | Moskan      | 24 | he       | - Grampet; Cw-C<br>belter; IV - in V | - TALLE         | E:       |
| Koln-Bonn    | 14           | bd        | Casabianca         | 23       | bw        | Neapel      | 32 | be       | Schol, R - Regen                     | . B.            |          |
| Konstanz     | 19           | pw        | Dublin             | 15       | bw        | New York    | 27 | be       | schaper;                             | الدودا          | <u> </u> |
| Leipzig      | 18           | he        | Dubrovnik          | 27       | be        | Nizza       | 26 | be       | Scineeschauer, S                     | р <b>- S</b> рх | THE .    |
| List/Sylt    | 16           | bd        | Edinburgh          | 16       | <b>DW</b> | Oslo        | 22 | he       | ges; St - School<br>walkening Ind    | DE ASS          |          |
|              |              |           | _                  |          |           |             | _  |          |                                      |                 |          |



Selt dem Untergang der "Titanic" im Jahre 1912 hat kein Unglück in der Schiffahrt mehr Aufsehen erregt als die Katastrophe des italienischen Passagierschiffes "Andrea Doria" am 26. Juli vor 30 Jahren. Der 29 000 Bruttoregistertonnen große Luxusdampfer war im dichten Nebel von der schwedischen "Stockholm" vor der Ostküste Amerikas gerammt worden. Elf Stunden dauerte der Todeskampf des für unsinkbar gehaltenen Schiffes. 51 Menschen kamen ums Leben, aber mehr als 1600 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden in einer der dramatischsten Rettungsaktionen der Seefahrtgeschichte gebor-

Das Schiff, 1953 für den Transatlantikdienst ausgerüstet, befand sich mit 1134 Passagieren auf dem Weg von Genua nach New York. Es galt als Symbol der Rückkehr Italiens auf die Weltmeere. Der 210 Meter lange Dampfer war mit den damals modernsten Einrichtungen ausgestattet. Die Besatzung war 572 Mann stark. Das Schiff trug den Namen des nach Christoph Kolumbus wohl berühmtesten Seehelden Italiens, Admiral Kaiser Karls V. und Begründers der Un-abhängigkeit des Stadtstaates Genua:

Die "Stockholm" war kleiner und weniger aufwendig als die "Andrea Doria". Sie war das größte Passagier-Motorschiff, das in Schweden gebaut wurde. 1948 vom Stapel gelaufen und 1953 für 530 Passagiere vergrößert, zählte die 160 Meter lange "Stockholm" zu den kleinsten Fahrgastschiffen im Nordatlantikverkehr. Sie befand sich auf der Heimreise von New York nach Göteborg.

25. Juli 1956: Vor der Haustür New Yorks, bei der Insel Nantucket, lag der berüchtigte Juli-Nebel. Trotzdem ging die "Andrea Doria" nur wenig mit der Fahrt herunter, um auch auf ihrer 100. Atlantikreise pünktlich am Pier in New York festzumachen.

17 Seemeilen betrug die Entfernung, als auf dem Radarschirm ein fremdes Schiff ausgemacht wurde. Es war die "Stockholm", die der "Andrea Doria\* entgegenfuhr. Durch ein Wendemanöver in falscher Einschätzung der Position bot der italienische Ozeanriese dem heranrauschenden Schweden seine Steuerbord-Breitsei-

ven des Schweden in die Steuerbord-

wand des Genuesers. Der Aufprall von Stahl auf Stahl zerreißt die Stille

der Nacht und erzeugt ein Feuerwerk



den unteren Kabinenklassen werden sofort getötet, andere ertrinken inner-





- - 2-5-1 King

30

- 2

· · · Worder in Let

1.00

100

. 72.2

1

Same Brands of

# STRAFANZBIE

# Gaunerstück in Andorra aufgedeckt / Dunkelmänner kopieren den Steuertip originalgetreu und werben um verbilligte Abonnements in Deutschland / Staatsanwaltschaft ermittelt

Warum macht man ausgerechnet vom "steuertip" solche Raubdrucke und nicht von irgendeinem anderen Informationsdienst? Warum bieten solche ausgefuchsten Trittbrettfahrer nicht eigene Weisheiten an, sondern die Informationen des steuertip'? Die Antwort ist ganz einfach: Weil sie wissen, daß der vernünftige Geld-Anleger und bedachte Steuer-Sparer keine Tricks benötigt, bei deren Verwirklichung er mit einem Bein hinter Gittern steht. Bezeichnend, daß die größten Sprücheklopfer der Steuer- und Anlagetip-Szene ihre Ratschläge von ausländischen Deckadressen aus verkaufen: Wenn die Steuerfahndung bei den blauäugigen Abonnenten zuschlägt, sind die verantwortungslosen Berater in der Schweiz, in Andorra oder Gibraltar dem Zugriff deutscher Staatsorgane und Haftungsansprüchen der Leser längst entzogen. Nein, der 'steuertip' wählt den undankbareren, aber sicheren und zuverlässigen Weg. Er liefert Tips und Informationen, die auf der Basis der nun einmal nicht wegzudiskutierenden Realitäten stehen und von Experten-Teams ausgeknobelt werden. Zum Beispiel:

#### 11 % Rendite mit DM-Anleihe

🗪 Bei Kapitalantsgan über 10% Rondita zu arreichen, scheint bel den heutigen Marktgegebenheiten unmöglich. Nicht jedoci für den "steuertip"-Abonnenten! Er konnte dank "steuertip sogar eine DM-Anielhe mit einer Rendite von 11% in die Tasche stecken. Sie meinen, unmöglich? Sicherlich, es geht nicht ohne einen Steuertrick, aber der ist durch ein Doppelbesteuerungs-

abkommen hundertprozentig abgesichert.
Sogar 15% Wertsteigerung von Februar his Juni sicherten sich die Abonnenten, die der "steuertip"-Empfehlung folgten, in hochprozentige Englische-Prund-Anleihen einzusteigen. Und welche Anlagechancen alle diejenigen einstrichen, die schon welche Anlagechancen alle diejenigen einstrichen, die schon welche Anlagechancen alle diejenigen einstrichen, die schon seit Jahren Woche für Woche den "steuertip" lesen, mag folgendes Beispiel zeigen: Ende August 1984 empfahl der "steuertip" den Kauf des Fannie-Mac-Bond 2014, Bis jetzt hat er eine Wertsteigerung von 104% mitgemacht. Zwar verfor im gleichen Zeitraum der Dollar 24%. Doch wie Sie sich selbst ausrechnen können, bielbt unter dem Strich eine Rendite, die ihmen seiten geboten wird. Denn "steuertip"-Empfehlungen sind <u>keine Wind-Eler,</u> keine <u>hochspekulativen Risikoanleihen,</u> son-dern solide Empfehlungen aus dem konventionellen Anlagebe-

#### St. Fiskus zahlt mehr als die Hälfte

OP Der "steuertip" zeigte seinen Abonnenten einen Weg, wie sie Jahr für Jahr St. Fiskus zur Übernahme von bis zu 56% aller ele Jahr für Jahr St. Fiskus zur Übernahme von bis zu 56% aller Bauzinsen ihrer eigenen vier Wände zwingen können. Ohne Biegale Tricks kann jeder Unternehmer oder Privatmann mit Kapitalvermögen den "steuertip"-Kniff für sich nutzbar machen. Mit dem Zauberwort "<u>Umschuldung"</u> und der richtigen Begründung darf das Finanzamt aufgrund der ektuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und einer Stellungnahme des Bundesfinanzministers persönlich auch Ihnen diese Vergünstigung nicht verweitere. gung <u>nicht verweigern.</u>

OO Auch Besitzer von selbstgenutzien Einfemilienhäusern/ Eigentumswohnungen können von Vater Staat ungeahnte Steuervortelle kassieren. Die Abonnenten des "steuertip" wie-sen z. B., wie sie sich vom Finanzamt sinen Großel der Hausrenovierungskosten bezehlen lassen. Bis zu 56% kann dabel dem Fisios bei enteprechendem Spitzensteuersatz in

Rechnung gestellt werden. Vorausgesetzt, die Reparaturauf wendungen sind so umfangreich, daß das Wohnen in den Räumen während der mindeutens einen Momet andersemden Arbeiten unzumutbar ist. Und natürlich handelt es sich auch hier um keinen windigen Trick mit dem drohenden Zugriff des Staatsanwalts im Hintergrund, sondern um die konkrete Anwendung höchstrichterlicher Rechtsprechung, abgesegnet von einer Stallungnahme Etottenbergs.

#### 42 000 DM Steuern zurück Tari

●● 60 000 DM kostet Sie das Studium Ihres Kindes, Allerhöchstens 3 071 DM jährlich stehen nach den Buchstaben des Gesetzes diesem Betrag als Steuervergunstigung gegenuner.
42 000 DM holt sich dagegen der clevere Unternehmer über das
Finanzemt zurück! Denn er hat vom "steuertip" den Tip erhalten,
mit seinem Sprößling ein "Ausbildungs-Dienstverhältnis" einzugehen, mit dem die Ausbildungskosten zu abziehbaren betriebsausgaben werden. Bei entsprechendem Spitzensteuer-Gesetzes diesem Betrag als Steuervergünstigung gegen setz mindert alch demit die Steueniest um bis zu 70% dieser Ausbildungskosten. Alles kein fauler Zauber oder ein Fall von versteckter Steueninterziehung, sondern das Ergebnis aus der Anwendung zweier Urteile des Bundesfinanzhofes, die der steuertip für Sie entdeckt und deren Relevanz für Ihre Belan-

#### Strategie für Steuerfuchse

OO Was Sie bis jetzt gelesen haben, and natürlich nur einzelne wahlios herausgegriffene Schnäppchen aus einer Vielzahl Woche für Woche von vier testangestellten Fach-journalisten (zwei Steuerbergtern, einem Diplom-Volkswirt und einem Voljuristen) und mehr als einem Dutzend externer Experien ausgehliteter Steuer- und Anlagetips. Der wahre Steuerfachs kombiniert alle diese Tricks und Kniffe und enspickeit so seine Individualie Steuer-Strateria. Der Atländen fest und Individualie nlert alle diese Tricks und Knime und entwickelt so seine individuelle Steuer-Strategie. Der 43jährige frei praktizierende Arzi Dr. III. aus Frankfurt mechte es z. B. so: Jahreseinkommen 183 000 DM. Er benötigte vier Abende für alle Berechnungen und sparte damit 22 500 DM an Steuern und Zinsen. Diese Finanzakrobatik in "Do-it yourseit" ist kein Märchen und kein Wunder. Sie müssen nur wissen, wie man es a) im Prinzip und b) im Detail antlingt.

Elgentumswohnungen im Südschwarzwald

Technoos DM 198 000,-3-Z1,-ETW, cg. 65 m² Whfl., Südiace, inkl. Autostatelipiatz

Todinioce DM 138 000 -

11/2-Zimmer-ETW, ca. 40 m² Whfi., Südlage, Inki. TG

Schöneu-Altern DM 185000,-

3-Zimmer-ETW, csl. 77 m² Whit., inki. sep. Garage

DM 77 000,-

2-Zimmer-ETW, ca. 33 m² Vhfi., inki. Autoabetelipiat

FREIBURG

**GUT-LEUT-VIERTEL** 

difference

ne rarge

ohnungen.

Line Klasse für sich.

L – 4½-Zimmer Eigentums

Wolfindingen.
In einer attraktiven Lage Preiburgs, unweit von der City, mit dem prächtigen
Münster und dem Wochenmarkt mit
Bilck auf das Markgräfter Land. Und altes
in einer Architektur, die schon jetzt zum
Klassiker geworden ist. Wenn Sie die
Klasse der Masse vorziehen, ist das
-Quiteutviertel- für Sie die Alternative.

**GEWAG** 

emetinnützige Wohmungsbau Ges. mith Postfach 710 · 7000 Stuttgart 1

Coupon:

enr □ (21, □ 22, □ 52, □ 42,

**GEWAG** 

7800 Freiburg, Rosestraße 21 33 Telefon (0761) 363 86

Grafenhauppn/Schlucha

#### Lesen Sie das Folgende Zeile für Zeile und Sie kennen dieses "Wie":

●● 2,5 Mrd. DM werden schätzungsweise jährlich in der Bundesrepublik zuvlel an Steuern gezahk. 2,5 Mrd. DM, die armetten und Ernäge erwinschaften könnten. Soll das ein Vorwurf für ihren Steuerberater sein? Nein, er kann gar nicht die Verhältnisse aller seiner Klienten so genau im Kopf behalten. Vor allem: Maist wird er nur für die Einkommensieuerarklärung herangezogen – wenn also <u>Steuertricks nicht mehr ziehen</u> und eine Abstimmung <u>nicht mehr möglich</u> ist. Dies zu vermeiden heißt: Sie müssen Ihre Steuergeschicke persönlich so weit in die Hand nehmen, daß die Impuise an den Steuerberater von Ihnen kommen.

●● Die Steuererkjärung ist nur einmal im Jahr fällig. Dann ist schon vieles verpaßt. Vor allem, wenn noch im letzten Quartal des Jahres Abschreibungs-Experten ihnen irgendweiche Superkapitalanlagen mit Steuerspareffekt andrehen wollen. Die Entscheidung, die Sie dann fällen, ist zu 90% falsch. Die meisten Angebote entsprechen nicht einmal den primitivaten Anforderungen einer soliden Kapitalanlage.

OG Genau deshalb brauchen Sie einen Steuer- und Finanzberater, der <u>völlig unabhängig ist von Provisionszahlungen und</u>
<u>Einnahmen irgendweicher Anzeigenkunden.</u> Der ihnen weder Südsee-Träume von Steuerfreiheit vorgaukeit noch – von Liechtenstein oder Andorra aus - Ratschläge gibt, bei denen Sie mit einem Bein im Gefängnis und mit dem anderen im Ruin

96 Nein, Sie brauchen einen seriösen Finanz- und Steuerratgeber, der für Sie die Liicken in den Steuergesetzen aufspürt; der Ihnen zeigt, wo Sie welche Einnahmen oder Ausgaben optimal verbuchen. Einen Ratgeber, der unter Berücksichtigung ihrer speziellen Situation die aktuell günstigste Anlage-Möglichkeit aruler. Had sure consiste in Burnstigste Anlage-Möglichkeit eruiert. Und zwar speziell für Freiberufier, mittel-ständische Unternehmer und leitende Angestellte. Camit ga-rantiert ist, daß hinreichend viele Informationen und Tipe einer jeden Ausgabe auf Sie individuell zugeschnitten sind.

Was kostet Sie dieser Berater? Sie benötigen dezu alle sieben Tage 15 Minuten Zelt und pro Monat 31,85 DM, die Sie auch

Nutzen Sie das "steuertip"-Einführungs-Angebot:

- Heule bestellt
- Solori geliefert
- Ab Seplember berechnet

Sie werden erstaunt sein, wie viele Tausender Sie vom Finanzamtspfad in die eigene Tasche abzweigen können.

noch voll von der Steuer absetzen können. Nämlich für ein Abonnement des "steuertip", des <u>mit weitem Abstand auflagen-</u> stärksten Spezialinformationsdienstes dieses Genres in Euro-pa. Sie werden erstaunt sein, wieviel tausende oder gar zehntausende DM Sie für diese Minimalgebühr vom Finanzamts-Plad in die eigene Tasche abzweigen können, Rufen Sie ihren neuen Berater mit dem untenstehenden Coupon sofort ab. Diese investition ist dann mit Gewißheit die rentabelate des

#### Zögern Sie nicht länger

Jetzt wissen sicher auch Sie, warum die Fälscherbande in Andorra nicht irgendeinen Informationsbrief kopiert, sondern den steuertip'. Und Sie wissen auch, warum der ,steuertip' mit über 45 000 Lesern der auflagenstärkste Brief dieses Genres ist. Entscheiden Sie zwischen einem Plagiat, dessen (von ihnen vorauszubezahlender) Abonnementpreis spätestens bei der Beförderungsverweigerung der Bundespost an den Landesgrenzen verloren ist, und dem Original, das Sie Ihr Leben lang nicht mehr missen wol-

COUPON Noch heute einsenden an: "markt Intern"-Vørlag, Grafenberger Alise 30 4000 Düsseldorf 1, Telex: 8 587 732 Telefax: 02 11 / 68 65 83

Ségues (

O aktuell O utilisett & unabhangig & international C engagemen

inkl. der <u>Supplements</u> "Geld + Kredit", "Recht, Privat + Betrieb", "Steuerbegunst: Kapitalaniagen", "Steuern Spezzil", Steuerrocht aktuell" Preis 28,72 DM plus 3,05 DM Porto plus 2,08 DM MwSt v 31,85 pro Monat Die Berechnung erfolgt erst ab 1,8,86 und zwar quartalaweise vorab Kundigungsfret 6 Wochen auf Kalonderquartal

Venreuenegaramile; ich habe das Recht diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absendedatum genugti schrifflich zu wi-derrufen bei "marki intern", Gratenberger Allee 30. 4000 Dusseldorf 1

Unterschrift

W 26 7 86

# 



**Englischen Garten!** Zwischen Himmelreich- und Paradiesstraße 11 nagelneue Maisonnetten suchen zum sofortigen Wohl-

fühlen Leute, die vielseitige Lebensqualität schätzen.

Zum Beispiel: 3-Zimmer-Malsonnette 4-Zimmer-Maisonnette Stadthaus mit Spielgarten

ab DM 372.000,ab DM 439.000,ab DM 498.000,-

Für Ihr Auto ist Platz in der geräumigen Tiefgarage (auf Wunsch TG DM 24.000,-). HELMUT DIETZ IMMOBILIEN, Tel. 089/7930606 Josef-Breher-Weg 2, 8023 Pullach/Isartal

# DAS BESONDERE ANGEBOT

WOHNEN ALS SCHLOSSHERR IN SÜDDEUTSCHLAND

Baron bietet kleiner, exklusiver Bauherrengemelnschaft Mitbesitz an seiner weitläufigen, außergewöhnlich schönen barocken Schloßanlage als elegante Residenz in Bayr. Schwaben. Trotz ruhigster Lage beste Verkehrsverbindungen. In waldreicher Hügellandschaft auf Bergrücken gelegen. 5 ha eigenes Umfeld. Pfardehaltung, Fischen, Jagen, Wandern, Skilangkauf. Golf und Tennis in unmittelbarer Nähe.

Als Grundbesitzer und Intilator dieser echten Bau- und Schloßherren-gemeinschaft bin ich selbst ihr Verhandlungspartner. Daher hohe Sicherheit, keine Vertriebsprovision, keine Makter. Ein Team von erfahrenen Fachieuten plant und renoviert ihre Einheit nach ihren Wünschen bie zur auf Vertriebsproviert. ble zur schlüsselfertigen Übergabe. Der Planungsvorschlag mit bank-gesichertem Festpreisangebot für die Bauarbeiten sieht individuelle Hauseinheiten um den Schloßhof vor. Bau- und denkmairechtlich genehmigt, hohe Steuervortelle nach § 82 i EstDV.

Ernsthafte Interessenten nehmen unter G 3669 an WELT-Verlag, Post-fach 10:08 64, 4300 Essen, Kontakt auf. Um den persönlichen Charakter der Sactie zu wahren, bitte ich zugleich um kurze Selbstdarstellung.

En Stück vom schönen

Offenbachstraße

Wohneigenaum im Diplomatenviettel. In einer amaktiven Wohnanlage mit 2- und 3-Zmmer-Eigenpunswohnungen von ca. 51 bis ca. 92 m² Wohnfläche. Alle Wohningen mit Balkon zum Garren. In erner ruhigen Wohnstraße, in Rheimpähe.

Fordem Sie ausführliche Informa-

Hausbau Wüstenrot gGmbH Landesstelle Nordrhein-Westfalen Wagnerstr. 29 - 4000 Düsseldorf 02 11/35 37 13-16

Häuser aus gutem Hause.







obb. Landhaustii – nur 5 Wohneinheiten
ramablick auf das Kaisergebirge, parkähgliches Grundstück auf das Kaisergebirge, parkähgliches Grundstück an einem herrt., zentral gelegenen Südhang
1 Zimmer, 33 m² Wft. 123 000,-2 Zimmer, 58 m² Wft. 125 000,-3 Zimmer, 68 m² Wft. 228 000,--

am Kaisergebirge

DHH, 176 m², 488 m², Grd. 430 906,weltere Angebota in genz Obb. – wir beraten Sie auch am Wochenende

Grainau/Garmisch-Partenkirchen in einmaliger Aussichts- u. Sonnenlage (Sūd) absolut ruhig, auf 3000 m² feinst angelegtem Parkgrundstück (Waldrand) verkaufen wir

2 Eigentumswohnungen in einem 4-Familien-Landhaus. Beide im 1. Stock, Süd/West- u. Süd/Ost-Balkone. Die Abgabe erfolgt aus priv. Gründen erhebitch unter Gestehungspreis. 78 m² zu DM 480 000, - und 105 m² zu DM 780 000, -, jeweils reme Wohnflache, exkl. Balkone. Zuschr. erb. unt. M 4069 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

- TITISEE -Hochschwarzwald Exid. 2-Zi.-FeWo direkt vom Hersteller ab DM 146 500,-

GEBR. REICH, 7825 Lanzkirch Tel. 0 76 53 / 831 + 821 ACHEM am Fuße des Schwarz-waldes, zwischen ßaden-Baden und Straßburg. FLZ 7590. Eigentumswohnung, alterhalber zu verkaufen. Zentrale Lage, 5 Gehminuten zum Zentrum, jedoch sehr ruhig da Durchgangsverkehr nicht möglich, Erdgeschöß, bestens ausgestattet, ca. 100 m², 3 ½ Zimmer, Bad. 2 WC. Antoabstellplatz. Elektrospeicherheitung, Kaufpreis 215 000.- DM. Ausehote unter D 4884 an WELT-Angebote unter D 4084 an WELT-Verlag, Posti 10 08 64, 4300 Essen.

Großzüg konzipierte 2-21.-ETW, v. 72-88 m² Wfl., in ruh, jedoch verkehrsgün-stiger Lage, zur Eigennutzung bzw. vermietet, Kaufpreis ab 20 000. DM mit günstiger Finanzierungsübernah-me. Keine Käuferprovision. Ausführli-che Exposes erhalten Sie von der RAIFFEISEN-IMMOBILIEN Kolbertssor

> Hamburg -**Elb-Chaussee** Wunderschöne, ideal geschnittene Elgeniumswohn, (144 m²), in kl. parkähni. Wohnanlage; Hochpir., gr. Südbalk., 3 Schlafz, Kamin, gr. Kel-ler mit sep Dusche u. WC, Tiefgara-genpi., v. Priv. zu verk., DM 480 000,-

Postetla-Maklerverzeichnis

1001., 170 S. A.4, 196 24,- beck lifety). + pil.

Postella-Verlag

ler Willipfelde 12, 3000 Name. 81, Tel. (05 17) 80 22 E

DER VERSTEIGERUNGSKALENDER

ARGETRA GmbH, ☎ 02102-1319 Philippstr. 45, 4030 Ratingen 1

Kapitalaulage/Altersruhesitz

heim Austspericht

Jed. Monst slimit, Immobilien-Ewangs rungstermen n. Bundest., Dat. u. Ort go

# Luftkurort Waldkirchen

Wer mit Steuern gewinnen will,

Mast-Rücherstattung

CONTROL OF THE PROPERTY O

Markiplatz 15, 8392 Waldkirchen T4L 08501 / 8071 (Samstag von 10-14 Uhr)

Luftkwort Bad Herrenalb

ußergewöhnliche 3-Zi.-DG-£i-entumswohnung, 87 m² über 2 Ebe-en, gehobene Ausstattung in ruhiger Lage. VK-Preis DM 235 000,-GaM, Tel. 07 21 / 60 97 - 3 42

Außergew. exkl., 58 m², Ruhrlage,

Privatverkauf. Tel. 02 08 / 42 72 06

ELBBLICK h bester Lage in Hemburg-Othmarschen
Other in einer Althau-Villa m. 3-4
hgen., noch eigene Gestaltungsoplichkeiten. Lavus-Ausstatung,
TL von 100 m² bis 250 m² Preise
n Dis 470 000, bis Dis 1,19 Mon,
tewells einschl. I Gar. Stellplatz
weils einschl. I Gar. Stellplatz

ueken & Duwe ke Dockenhudener Straße 30 D-2000 Hamburg 55 Tel. 040-863627

### Södi. Bayer, Wald **Luttiquert Freyung**

e Passeu e. Maticuelpad teltwert, selv gute Einku Echinetten e. med. Versoop Komfort-Eigentumewahnunge diage, herriche Ferneicht. Fertigste sp.kugust 80, 2, 8, 65 m² 30f 149 000, Kales Kirden



Landhaus GmbH

Southoien im schönen Allgän

n ruhiger, unverbaubarer Lage mit errlichem Bergebick bieten wir Ihner

Elgentumswohnungen B.: 2-ZL-Wbg., 52.80 m<sup>2</sup>, mit TG. Stellpl. DM 182 806.-.

Fordern Sie gleich Unterlagen an. rsichtigung – auch Sumstag und Sonntag – nach tel. Vereinbarung. G. Bentele immob., 8968 Kempien Klostersteige 28, Tel. 68 31 / 2 68 31

ab 42.000,-Nordseebad Hörnum

Besichtigungen laglich 10–12 und 15–19 Uhr, Bertiner Ring 9, Tel. 0 46 53 / 4 15, täglich, auch in den Abendstunden.

Steuerzahler, aufgepaßt!

Der § 7b EStG fällt weg Das Jahr 1986 entscheidet über Ihre persönliche Steuererspamis in den nächsten 12 Jahren. Nur wer in diesem Jahr noch eine vermletete

nachsten 12 samen. Nur wer in diesem Jahr noch eine vermietete Eigentumswohnung als Kapitalanlage erwirbt, kann für die nächsten 12 Jahre Steuem nach § 7b EStG bzw. § 15 Berlinförderungsgesetz (50% der abschreibungsfähigen Anschaffungskosten) – sofem nicht ausgenutzt – sparen. Und noch ein Vorteil, der Huckepack-Effekt! Sie erreichen in Verbindung mit § 15 Blu-FG eine sofortige Steuersenkung für alle steuerlichen Verluste aus Vermietung und Verpachtung.

Deshalb sollten Sie heute kaufen:

 äußerst niedrige Kaufpreise • sehr günstige Hypothekenzinsen

0 30 / 88 99-2 19 Auskunft Sountag bis Freitag! Bendzko-Immobilien, Kurfürstendamm 16, 1000 Berlin 15

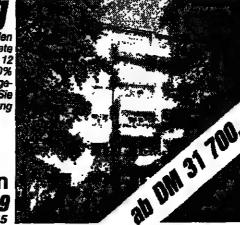

1 Zi. (ca. 36 m²), Berlin-Tiergarten 39 900,- DM 2 Zi. (ca. 55 m²), Berlin-Rudow 69 900.- DM 2 Zi. (ca. 66 m²), Berlin-Charlotienburg 77 300,- DM 2½ Zi. (ca. 62 m²), Bedin-Trangarten 65 400.- DM 3 Zi. (ca. 62 m²), Berlia-Charlottenburg 77 500, - DM 3 Zi. (ca. 74 m²), Berlin-Buckow 102 800.- DM

4 Zi. (ca. 73 m²), Berlin-Wilmersdorf 89 900. - DM Weitere Angebole in allen Bezirken und Größen Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche In-tormationen über Kapitalanlagen und § 7b EStG

# ageneral in sweeth under

# Information für unsere Kunden

»Neue Heimat«

Nehmen Sie sich bitte ein paar

Minuten Zeit, unsere Informa-

Hon zu lasen. Wir möchten uns

Wir bauen seit über 35 Jahrun

Im Geiste der Gemeinnützigkeit für die Bürger und unterstützen

unsere Mitglieder bei ihrem Wunsch nech Wohnungseigen-

schaft, die nach dem Kriege auf

den Trümumern Deutschlands

von dem <u>Männerwerk der Ka-</u> tholischen Kirche Badens ins Laben gerufen wurde.

Für weiere nauen Kunder mös-sen wir heute feststellen, daß

unser Name aus der damaligen

Zeit stammt. es aber zu keiner Zeit irgendweiche organisatori-schen oder sonstigen Bindun-gen mit dem Gewerkschafts-konzern Neue Helmat bestan-den!

in Selbstverwaltung und Ver-antwortung von unseren Mit-

Sehr geehrte Leser!

ihnen vorstellen.

»Vermögensbildung im Wohneigentum« | Zum Reizwort durch ersparte Steuern schaffen!

Diese Möglichkeit ist für Sie im Jahre 1986 keine Utopie mehr. Bei unserem Angebot erfordert sie auch keine Hochrechnungsakrobatik mit auf Dauer gesehen unrealistischen Miet-

Wir sprechen auch nicht von einem konstruierten Steuermodell, sondern von ganz normalen Eigentumswe In die Wohnungen können Sie selbst einziehen, oder für eine Übergangszelt mit dem neuen Zeitmietvertrag weiter ver-

Warum ist gerade das Jahr 1986 für ihre persönliche Vermögensbildung das beste des letzten Jahrzehnts?

Die Baupreise und die Finanzierungskosten haben einen Tiefpunkt erreicht. Diese Vorteile geben wir ungeschmälert an unsere Kunden weiter.

Die noch gültige Steuergesetz-gebung ist so vortellhaft wie seit langer Zeit nicht mehr. Diese Indikatoren zusammen laden förmlich zu einem Kauf ein. Im Jahre 1987 tritt ein neues Steuerrecht in Kraft. Auch werden – nach den vorangegangenen Pleiten – die Baupreise wieder ansteigen.

Nordseebad Hörnum, Nähe

Strandpromenade und Kurhaus

Eigentumswohnungen in wun-

erschöner Dünenlandschaft ab

DM 2400,--/m<sup>2</sup>

Besichtigungen täglich 10-12 und 15-19 Uhr, Berliner Ring 9

Tel. 0 46 53 / 4 15

tặglich auch in

den Abendstunden.

Castell Wohnungsbaugesellschaft

Bad Herrenalb – Liebbaber-Objekt

Exkl. Maisonette-ETW, div. Ein-

bauten, Schwarzwaldstil, 150 m², 2 Bd., Einbaukil., Garage, von Privat zu verkaufen. Preis 440 000,- DM VB.

Zuschriften unter Z 4058 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Tel. 0 58 52 / 30 86 / 41 41

1 Zi., 28,78 m<sup>2</sup> 2 Zi., 52,09 m<sup>2</sup>

3 Zi., 65,10 m<sup>2</sup>

4 Zi., 77,35 m<sup>2</sup>

Aus diesen Gründen ist für einen längeren Zeitraum abzusehen, daß das Jahr 1986 eine der letzten Möglichkeiten bietet, eine wirklich preiswerte Vermögens-bildung im Wohneigentum bei optimaler Steuervergünstigung zu verwirklichen.

Unser Angebot besteht aus 44 Wohnungen mit 5 Hauseingangen in gehobener Ausstattung. Ein kielner Auszug zeigt ihnen ihre Kaufmöglichkeiten auf.

2 Zi., EG mit 63,50 m2 163 000 DM

3 ZL EG mlt 74,41 m2 187 600 DM

4 % ZL, EG mit 111,42 m2 260 400 DM

(incl. Tiefgaragenplatz: 14 000 DM) \*Autoabstellplatz im Freien Mit den Bauarbeiten wurde be-

gonnen, eine Fertigstellung ist noch 1986 gegeben. Die Finanzie-rungsabwicklung bieten wir seit über einem Jahrzehnt gebührenfrei aus einer Hand unseren Kunden an.

Wir freuen uns auf ihren Anruf! Sie erreichen uns: 0 77 32 / 25 11

amwording von unseren Mit-gliedern getragen und haben mit Ausnahme eines Teils des Namens – auf den unsere Mit-glieder stotz sind – keine Ge-meinsamkeiten mit dem Ge-werkschaftskonzern Neue Hei-mati

Mitglied des Siedlungswerkes der Erzdözese Freiburg Vereinigung gemeinnötziger Wohnungsunternebpen e. V.



DM 86 400,

DM 139 500.

DM 156 300.

DM 185 700.

Luxuriöse PENTHOUSE-WOHNUNG

20 Autominutes vom Zentrum D'dorf, 1 km zur Autobahn 265 m² reine Wohnfläche, dazu ca. 200 m² Dachgarten- und Terrassen-fläche (z. T. überdacht), herriiche Weitsicht, große Sicherheit gegen Enbruchdiebstahl, sehr ruhige Randlage in niederrheinischer Klein-stadt, in parkähnlicher Umgebung. Keine weitere Wohnung im ober-sten Geschoß.

4 Bäder u. Gäste-WC. Kleines Außenschwimmbad, großzügige Raum gestaltung, innen- v. Außen-Kamin. Da (steuerlich) aus zwei Wahnungen bestehend, ist Einliegerwohnun mit separatern Zugang abteilbar. Preis 650 800.– DM. Bis zu 30 % des Kaufpreises kann vom Verkäufer z banküblichen Bedingungen (nach-)finanziert werden. Maklerfrei.

Angebate erbeten unter Chiffre 3425 an die Bungardt-Werbung, Flughafer, 4050 Mönchengladbach 1

Lenzkirch/Südschwarzwald (Nähe Titisee)

omungen, Ideine und ruhige Wohnenlege, schöne Sicht, bezu B.: 3 Zi., Küche, Bed/WC, 86,27 m² DRN-Whit., DM 230 500,-

Südkenglage, 1237 m². Anliegerbeitr. u. Erschließungek: Preis auf Anfrege. Weiters günstige Objekte auf Anfrege.

WBL Löffinger Wohnbau GmbH illen, Haus Dr. Hecht, 7827 Löffingen, Tel. (0 76 54) 63 55

2003 Rathenhary o. d. Tanber Altstadtzentrum

Komfortweimung Red Soden-Allendori Traumlage am Kurpark
Exkl. Whg. 2 Zi., Küche, Bad,
Duschbad, 74 m², Erstbezug, geh.
Wohnkomfort, gr. Balkon, Sidsette,
188 000.– DM. + Einbauki., Einstellplatz u. Mobilier + 7000.– DM. ca. 110 m² mit Balkon und herrlichem Blick aufs Taubertal langfristig zu vermieten.

Anfragen erbeten unter V 3966 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Attraktive (145 m²), in zentrumsnaher, den

noch ruhiger Südhangiage, von Privat günstig zu verkauten. Tel. 0 72 21 / 2 67 30

Bodenmais/Bayr. Wald 3-Zi.-ETW (95 m²), geh. Ausstat-tung, erstki. Lage, 2 Balkone, Garage, zu verkaufen.

Baden-Baden



THR FERIEN-EIGENTUM AUF DER NORDSEE-INSEL TUIST

Juist - das ist die ganze Faszination von Ebbe und Flut. Fern von Autolärm und Abgasen.

Hier sind direkt am Wattenmeer, Nähe Kurpark, nur 5 Minuten vom Hauptbadestrand noch einige komfortable Eigentumswohnungen frei, von 36 bis 77 m². Die Wohnungen sind sofort bezugsfertig.

Die Preise sind genauso attraktiv wie die Insel selbst; ab 177.500 DM.

Wichtig: Nur noch bei Kauf in 1986 sind Ferienwohnungen nach § 7b EStG steuerbeaünstiat.

Besichtigung: In der Ferien-zeit ist tägliche Besichtigung möglich. Wenn Sie möchten, auch nach telefonischer Vereinbarung: 04935/242

Herzlich willkommen! Rufen Sie uns an. Fordern Sie unser ausführliches informationsmaterial an!

Deutsches Heim GmbH DH einnütziges Das Wohnungsunter

der Stadt Münster Sperfichstraße 24 · 4400 Münste

Telefon 0251/7008-375/374

# ALLGÄU

Oberreute/Oberstauten Top-Ferienwohnungen ab DM 103 400. Bautak, Tel. 0 71 53 / 3 18 04 Postfach 12 44 7114 Wernan

Dreiländereck/Markgräfierland Weil om Rhein

dir. i.Grünen, cz. 200 m zur Schwei-zer Grenze, Komf.-Figentumswoh-nungen von 1-4 Zi., gr. Balk., Tief-gar. u. Lift, Hausmeister im Hause Geeignet als Altersruheeltz, behin derlenger., v. Priv. zu verkausen.



# Konstanz-

und Entspannen.

material von Hausbau Wüstenrot gGmbH Hohenzollemstraße 12-14 7140 Ludwigsburg

Häuser aus queem Hause.

# wüstenrot

Oberbayem -25 km zum Chieses 90 m² Wohnfläche + 100 m² Ter-rasse, Bj. 80, ideal als Senioren-sitz, DM 198 000,--inkl, TG. Tel. 0 85 31 / 75 22

mit ca. 30 Ferienwohnungen mit ca. 30 Ferienwohnungen aller Größenordnung. Restaurant, Bar, Tennisplatz usw. inkl. In-ventar zu verkaufen. VB 6,5 MIL. DM DM Zuschriften erbeten unter V 4032 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Roum Södschwarzwald

Regensburg-Westpark 200 m bis Donauafer, komf. 1-Zi-Welng, 42 m², sep. Kü. m. Fe., Belk., gr. Bed, DM 85 000,-

INT 6 ET 4E ( 包 M PP IN T) F

Bad Hönnigen 1-Zi-Luxus-App., Kü., Diele, Bad, Balk., Kell., 50 m², in exkl. Lage, mit Inneneinr., von Privat abzugeben.

Zuschriften erbeten unter B 4030 WELT-Verlag Postfach 16 08 64, 4300 Essen.



Die ideale Adresse für Ihre Fenenwohnung, Mit optimalen Bedingungen zum Wohnen



2. Bauabschnitt mit 1-, 2und 3-Zi.-Eigentumswohnungen von ca. 33 bis 74,5 m² Wfl. Baubeoinn in Kürzel

Ausführliches Informations-

Tel. 0 71 41/1 49-1

# 

Wir bieten neues Finanzierungskonzept.

Depot-Finanzierung - keine Tilgungsraten

Festvermietete Neubauwohnungen

 bei 10% Eigenkapital nach 15 Jahren schuldenfrei • hoher Gewinn auch ohne Wertsteigerung möglich ...

NEU

● letztmalige Ausnutzung § 7b in 1986

Wie ist dies möglich? Fragen Sie uns! WESBAU, Tel 0 61 03 / 36 01

NEU

SIE auchen sichere Kapitalanlagen mit wenig Eigenkapital?

### Travnilage • für Kunstorientierte

Obersee Chiemsee, traumh, schön gel. 3-Zi.-EXW, auf einem Höhenrücken m. herri. Blick über ges. Achental u. Bergennorum, DG, ca. 90 m² Wil. Bestausstattung, S.-Balk, handgem, Kachelofen, DM 530 000.

Henriette Burde Immoh, RDM \$212 Ubersee, Tel. 884 42 / 19 gS Baden-Baden

NEU

erstkl Lage, Eigenhuns-Luxus-Wohnungen in neu errichteter Jugendstävilla, dir. v. Eigentüm zu interess. Kondit. Bezugsfertig 1. 12. 1786

Tel. 9 72 25/54 02

**Bad Nevenahr** 3-Zi-Komf-ETW, Nembau mit Ga-rage, Dreifsm-Haus, Südlage, Kur-viertel, Kompi-Preis 250 000 DM. Ideal als Kapitalanlage. Immobilien Monreal-Luissig 8 28 41 / 68 22

in Stuttgart-Kaitental

Eigentumswohmmg, 88,5 m², mi Gartenterrasse und Garagenein stellpistz (Baujahr 1978) von Pri-vat zu verkanten. Verkehrsgün-stig gelegen, schöne ruhige Um-gebung. 285 000 DM. wiften erbeten unter B 4060 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Legiterort Wildeshausen

Exkhis. Eigentumswohnungen is bester Lage, als Altersruhesitz Zweitwohnsitz, Kapitalanlage mit Mietgarantie. Royal Wohnbar Tel. 0 40 / 7 22 90 73 TOOTHALL/Schwarzwald

(Nähe Feldberg) 2-Zi.-Appartement m. Baikon 71,2 m² Wil., voll möbliert, Gera-ge, zu verkaufen. Auch als Altersruhesitz bestens geeignet. Telefon 0 81 61 / 8 48 81

Komi.-ETW, Wyk/Fibr Nihe Promenade, Strand u. Tennispi., 34 m² Wil., voli einger., 221 16 m² ausgeb. Keller m. Hzg. u. K. + W.-Wasser + ca. 8 m² Terr., VB 250 000.-DM. Zuschrift. u. N 3718 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Bernau/Hochschwarzwald -ZL-Eigeniumswohnung, 61 mint kompi. Küche, Bad, Kamin und se, nur elgengenutzt, von Privat zu verkanfen g. u. V 3812 an WELT-Verlag. Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

**Hochsaverland** 

### Schlobwehminger

in herrlicher Landschaft, ca. 10 km Bodensee emfernt, soll Schloß Ach sonersee einern, son school schelle, seiner neuen Bestimmung zugeführt werden. Anteile für nur 11 Wohnungen zwischen 100 m² und 165 m² (+ Gemein-flächen) stehen zum Verkauf. Kanfpreis ab DM 659.-m² (incl. Grundanteil), der Gesamtaufwand liegt auch nach Renovierung unter DM 2000.-m², z. B. Anteil mit 199 m² W.-/Nfl. zu 130 000,- DM.

Hamburg traumhaite Galeriewo rubiger Lage, Näber Alsterwan-derweg in Hamburg 65, zu verkaufen, mit Schwimmbad u. Sau na, 130 m² Wohnfläche, Kamir

großer Balkon, hoher Wohnwert 490 000.- DM. Tel 9 48 / 6 42 54 34

Südtiroi

Eigentumswohnung (Ferienwohnung), Küche, WC, Bad, Wohn-zimmer, Schlafzimmer und Bal-kon, 13 m² Keller, Abstellraum Kfz-Abstellplatz sowie neu mö-bliert, krankheitshalber von Pri-vat zu verkaufen. Kaufpreis DM 100 900,-. TeL ab 19 Ukr täglick 8 20 22/64 23

Garmisch-Part. Von Privat, sehr geschmeckwei Ferienwohnung, 55 m², in beste Sidwestlage von Partenkirch mit Blick auf Wettersteingebie

ie Insel T

# großer Wohnraum, mod. Käche, Bad. Keller, Autzug im Hans-teilmöbliert. DM 255 000. seff. vollmöbliert zu verk. Tel. 0 88 21 /5 44 17 Beziehbore Eigente Mieterohaung

Sildl. Schwarzwald

in Feldberg-Altgisshütten-Lem-kirch Uhlingen, Birkendorf, Häusen 1-4-Zi-ETW sehr günstig: z. B. 2-Zi-Whg. 53 m² pur Dis 3-Zi-Whg. 80 m<sup>2</sup> nur DM 160000.-

auernhaus, renovierungsbedor itg. 80000 DM. I-Famihen-Haus in Boundorf, 100000.- DM. aden, 100 m², mit 3-Zi.-Wohn 306000,- DM Einfamilienbäuser, Bauplatze, Ce-werberaume, 300 bis 600 m², zu ver-

kaufen oder zu verpachten. Auskunft und Unterlagen: Egon Eichkorn Holzgroßhandlung - Wohnbau Im Vogelsang 2 7899 Uhlingen-Birkendorf

# 

Traumgrundstück in Garmisch-Maximilianshöhe ca. 2500 m², an nuverbaub. Naturschntzgebiet angrenzend, mit faszi-nierendem Gebirgsrundumblick, exklusivste Wohngegend, mit allen Anschlüssen, bebaubar m. einem oder zwei EFH, Preis ca. DM 2,15 Mio. Anfragen erbeten an: Fa. KLIENTA-WB-GmbH, Tel. 0 83 / 87 83 55-38 oder Sa./So. und abends Tel. 0 83 / 87 1 11 56

### Baugrundstück in Freiburg

ca. 1500 m² (auch tellbar), in sein ruhiger, berrlicher Villenlage Waldnähe, von Privat zu verkan Zuschr. erb. u. C 4039 an WELT-Veriag, Postf. 10 08 64, 4300 Esser

Aachon
Baugrundstück für Verkaufzülichen, beste werbestirksame Lags

Zuschr. erb. u. N 4026 an WELT-Verlag. PL 10 08 64, 4306 Kasen.

Baugrandstück im Alpenvorland, auf halben Weg zw. Mü. u. Ge.-Fa., Oris randlage (Baulikice), 1990 m², be-baubar mit E+D. Zuschriften unter D 4062 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Halienflöcke

bis 3000 m², f. Lagerung, Produktion o. Verkauf, Nähe Autobahn.

bischrift, erb. u. P 4027 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

SB-Markt

# Hannover-Hainholz

Gewerbegrundstück, ca. 10 000 m², für Baumarkt, Gertencenter Möbelmarkt etc., mit Baugeneh migung zu verkaufen.

Hans Schfüter RDM 2800 Bremon 1, Parkallee 46 Tel. (04 21) 34 00 12

Stolberg/Rhl. Gewerbegrundstück 2500 m², er schlossen, DM 39,-/m².

Hambero-Abrenchuro Gronepark, Villendst., 1216 m², beste Lage, gesignet £ 1- bis 2-Fam.-Hs., zu verk. DM 380 000., Tel. 0 40 / 5 77 50 53 od.

# 

# GESUCHE

ANGEBOTE

Gewerbliche Grundstücke für Supermärkte und Einkaufszentren CITIC CHITISHINGCETTI OTT erbogobiet oder im Kerngebiet. Escheldung alchem wir Ihmen 2u., GEMRN-AREA Betailfgungsgeseile Schloß Almer, 5302 Hennet-Alber Teleton 022 42/5085-86, Teles 883746

LADENLOKAL

ZU VERKAUFEN

600 m<sup>2</sup>/700 m<sup>2</sup> ausbautähig

Baugenehmigung vorhanden

Bestehendes Textilfachgeschäft seit 10 Jahren am

Platz in absoluter Toplage in einer Großstadt des Ruhrgebietes (620 000) Einwohner). Mietvertrag

mit 10jähriger Laufzeit, Umsatz DM 5 Mill. p. a.,

steigerungsfähig, aus Altersgründen zu verkau-fen. Für alle Branchen geeignet.

Abstandssumme Verhandlungsbasis.

Nur ernstgemeinte Zuschriften von solventen

Interessenten.

Ohne Maklergebühr

Zuschriften unter X 4056 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

**DÜSSELDORF** 

modernes Lagerobjekt mit ca. 15.000 gm

Nutzfläche (um ca. 5.000 gm erweiterbar), ringsum

mit LKW-Rampen und ebenerdigen Zufahrten

erschlossen; individuell beheizbar, umfangreiche

Sicherungseinrichtungen, ca. 15.000 qm

befestigte Freifläche, ausreichende Büro- und Sozialräume. Mietpreis DM 97.500,- monatlich.

Cealienallee 6 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 0211 - 498849

WIR SUCHEN BUNDSSWATT gewerbliche Grundstücke für SB-Märkte/Einkau GÖDERT VDM 0 60 21 / 2 13 28

Gill bietet and

Arzte, die sich selbständig mechen vrollen, z. B. "Meine Prheißfinlte", "Modeltvorheben", "Sonderführspien" usw., intervenienten zu der "Sonderführspien" usw., intervenien bestate Zost., schöne Lage in einem welchennten Ruront, sein glendig zu fiberzieren, wenig Umbau nöde, Rur DM 1 700 000.- VB. Größe Objekte bilte detallier? enfragen, Alterbewattragung:

Alternhomatinagung:
Sill maiotellist GmibH
Tol. 02 31 / 14 07 97 u. 14 95 35

GILL DIETET AN: Moderne Anlage (unreiteiter zu wichtigen Ausbeitreunfstriert, 2000 m² Grund + Boden, 2500 m² Hallenfliche, cs. 400 m² enderne Bürofliche, zu sichtich Parthiete + Überdachter Lade - u. Hofessen, Bestone geeignet für Produktion / Ausstellung unter Richmonathre Branchen wis Chargosterbachnologien, imgewern mar 304 20 000, -- mornal, mit. Vorlausbescht. (auf.), Angechnengs.

- BELL MINIOUNCER Godd 46 Dortmand, Bourhamadr. 3 Tal. 08:31 / 14:07:97 to, 14:95:38

Ärzie in direkter Nachbar ausgestattet, zu verkaufen.

Leerstebende Fabrik Nähe A 6 / A 7, Fördergebiet, 5 ha Industriefläche erschi, tellw. be-baut, auch tellb., verkehraginstig gelegen, zu verk. GFB mbB, Abt. Immobilien P£ 1415, 7180 Crailsheim

Gill bietet ans 4500 or Baugrundet, m. audeteb. Börobaus/Bau einer Werfondte/Ver-keutstralle o. ä. 1600 orf wind ge-nehmigs/Erpaintendelsgen. Begt vor, Gleitensscht, u. gute Zudert. Alle Versorgengserechtikere eind vorb. Kreisstadt Ostweetl., or<sup>2</sup> Preb nar DM 160. SELL IMPROBELIEN Graph 46 Dorbmund 1 - Beurhausstr. 3

Kreicht, Sewerbe-Grandstück 12 000 m², zentrale Lage, 1500 m z. Stadtzentrum, 500 m v. d. BAB-Auf-fahrt Köln bzw. Duisburg entfernt. Ge-nehmigung für Bau-, Garten-, Lebens-mittelmärkte etc. er, unt. R 3588 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Epsen.

CILL DIETET AVE 2100 m² EG-Verlasulaffliche in einem sehr gulen Gewentegeblet (Erzeitundesige-nehmigung segt vor), weit sichtbere Agen-wertung. 100 Partipilitze + 900 m² Lager-wertung. 100 Partipilitze + 900 m² Lager-EG DM 1250, Lager DM 3,00 Einzugsgeblet nisders. Uni-Stadt 290 000 Bürger und möhr. Für jede Branche bestens geeigent. Alleitbeaufstanter:

46 Dortmund, Beurhausstr. 3 Tel. 02 31 / 14 07 97 u. 14 95 33

**Apotheke** 

schaft, hohe Rendite, erstklassi Zuschriften unter R 4028 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Boumarkt Raum Mürnberg, SB-Markt Han-nover, Einkaufszentrum b. Lä-beck, zu günstigen Preisen. Tel. 04 21/27 46 00, Mkl.

Campinganiage mit See
15 ha, Medersachsen, voll erschlos
sen, Meteinnahme DM 20 000,
steigerungsfähig, DM 2,2 Mio.
Stiefel Immobilies Neue Straße 15, 3100 Celle Tel. 0 51 41 / 2 53 65

Rendite-Objekt u. Gewerbe, in 12 000-Ein Wohn u. Gewerbe, in 12 000-Einw-Ort zwisch. Hann u. Bremen 201 verk. Jahresnettomiete DM 125 000-, KP = 10 4fach. Ginst. Fizierung kann übern, werd Anfragen unter Telefon 0 40 / 6 30 00 14, Makier

Minimal-Markt Rewe-Leibrand) 12 J. alt, Nabe Siegen, 3 J. Restmietvertrag m. 2x 5 J. Option, Optionsusübung wahrscheinlich, Jahresnettomiete 229 TDM, geg Höchstgebot. Zuschritten unter E 3997 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

MÜNCHEN atü-Nord, seltene Gelegenheit, 30 000 m² Betriebegelände, GFZ 1,71 m. Fabriikh. u. Bürogeb., einm. Verkehrstage nach allen Richt. am der S-Bahn u. Autob-Kreuz, 13 Mo. DM R. M. HEINRITZI

8990 Minches 46, Tol. 0 89 / 2 72 00 85 / 86

Kaufhaus in nordrhein-westfällischer Großstadt. Erstidassiger Standort. Fertigstellung 1987. 20jähriger Mietvertrag. Mieter 1, Bonität. 2 Erweiterungsoptionen. Kaufreis DM 7,8 Mio.
(13fache Jahresmiete + Zwischenfinanzierung)
Nur ernethalt interessierte Erwerber (mit Kapitalnachweis) erbeten.
Zuschriften erbeten unter T 4052 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Seen.

Fremdsprachen- und Handelsschule im süddeutschen Raum zu verkaufen.

Angebote unter D 3986 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

# Interessantes Grundstück

în hervorragender Lage, ca. 100 000 m², 5 Automin, südl v. Frankfurt/ Main, 8 Min. v. Frankfurter Flughafen, 1 Min. v. Autobahn, an Bundesstraße gelegen, mit eigener Zufahrt, voll erschlossen, teils bebaut. Selt 26 Jahren gewerbl. genutzt von einem Pächter. Von Privat zu verkaufen für 5,5 Mil. DM, Pacht 6,5 % vom Kaufpreis.

Rendite-Objekt mermarkt mit festem Vertra

Filialkette, Jahres einer minaikette, Jamesmew 144 000.– DM, Kaufpr. 1 350 000, DM zzgl. 3,42% Käufertourtagi (zentrale Lage zwischen Düssel-dorf u. Köln). Trome Immobilien GmbH Tel 0 21 71 /4 49 88

Unbebautes Grdst. ni 7000 m<sup>2</sup> industrie- bzw. Gewerbea weisung hervorragender Zu-schnitt u. Verkehrsanbindung

Eckgrdst/Großmannstr.

Hamburg 28 ndustrie-/Gieisanschluß, be beuber mit Produktions-, La-ger- od. Servicehallen sowie Enirogebande. E. B. 3000 m² Halle + 2000 m² Būro

langir, zu verm, bzw. zu ver pachten (Erbpacht). Zuschrif-ten unter C 4003 an WRLT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Vermietete Arztproxis ais Kapitalaniage Bereits vermetete Arztpraxis i bester Lage Viersens Mietver-trag mit Indexxicherung Interes-sante Steaservorteile. Preis DM 50 600.-, Jahreskalimiete DM 17 640.-, entspricht einer 7%igen Nettorendite, makleriral Ange-bote erbeten unter Chiffre 2423

an die Bungardt-Werbung, Flug hafen, 4050 Mönchengischach 1

Zuschr, unter Y 4057 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser Woha-/Gewerbeobjekt

ca. 2000 m3 NfL, in expon. Stedi teillage Münchens zu verkaufer Verhandlungsbasis 5,6 Mill. Zuschr. erb. u. V 4054 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

495 000,- DM Nettomietertrag p. A. ist gleich 10 % Nettorendite p. A. Kampreis ist die 10fache Jahresmiete. 3500 m² Gaststätten und Unterhaltungsbranchengewer-befläche, und 150 Parkhausplätze zu verkaufen, in Norddeutsch-land Langfristige Mietverträge, indexiert. Verwalter am Ort,

Verweltung. Miets vorbanden Zuschriften erbeten unter M 4025 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen oder Telefon 0 77 44 / 56 38.

Mietsicherheiten

problemiose Vermietung

Größeres, modernes **Tiefkühlhaus** 

im Raum Nordbayern zu verkaufen. Standort in der Nähe der Grenzibergänge zur DDR und Anfragen unter N 3982 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Essen. SB-Markt in novidentischer Kleinstadt zu verk. Mieter: Leibbrand oHG, Miete Indexiert z. Z. DM 54 500, p. a., KP DM ES 000, Vernainlung durch: SEMATOR Genbil, Postf. 25 53 2000 Hamburg 13, z 0 40 / 44 65 58

Tel. 62 41 / 50 20 75

# Rentable Kapitalanlage

langfristig (15 J.) vermietet, in siddeutscher Kleinstadt zu verk. Mieter: REWE Lelbbrand oHG, Miete Indexiert, z. Z. DM 153 600, p. a., KP DM 1.7 Mio. Vermittung durch: SEMATOR Grabit, Postf. 25 53 2000 Homburg 13, m 8 48 / 44 65 58 werbe-immobilie (Neubau), Nahe Köln, direkt vom Eigentüme zu erwerben. Mieter 1. Bonität
 100%ige Wertsicherung Sehr gute Verkehrsanbindung direkt an A 22 und A 29, 4000 m² Grundstück, massive Halle 900 m², Wohnung 180 m² Vielseitig nutzbar. Positiver Bauvorbescheid für Ausbam als Verbrauchermarkt oder Fachmärkte bis 1500 m² Nutzfläche liegt vor. Verkehrswert 1,42 Mio. DM. Angebote an Makler unter L 4046 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

● ME DM 36 000,- p. a. ● KP DM 460 000,i-c immobilien consult GmbH Gummersbach Tel. 0 22 61 / 6 70 27

Supermarkt Vertrag: indexiert. Laufzeit: 12.5 Jahre. Mieter: renommierte Han-delskette. N-Miete: DM 165 000p. a. + MwSt. KP; DM 2 062 000,-MwSt. = 12,5fache Jahresmiete. Verkäufer: Rentax KG Tel. 92 21 / 36 36 49

# übernimmt Verwallungsbetrenung Ih-rer Immobilie, Wohnhaus, Gewerbe- u. Industrieobjekt. Anfrage unter F 3822 an WEL/T-Verlag, Postfach. 10 08 64,

gsversteigerang **Hochschwarzwald** 

2 Eigentumswohnungen is Feldberg-Falkau, Dachgeschoß, Belleon, Keiler, jeweils 2 Kir-Abstellpiätze, Griße 51,67 m² bzw. 50.10 m² Baujahr 1983, guter Zustand, gerichti. Verkehrswett DM 129 480, bzw. DM 127 670, wer-den am 5. 9.1965 zwangsversteigert. Information: arkasse Hochselwarzwa Titisee-Neustadt Tel. 0 78 51 / 2 91 - 2 22

Fochkundiges Architekturbüre

fleintadt, Stadthell Neustadt, Wohnfl. 31, m², 1 Pkw-Ahstelipl., Bj. 1981, gericht Verkehrsw. DM 91, 380,-, who am 5, 9, 198 kwangsverst. En handelt sich hierbei ur den zweiten Zwangsversteigerungstern bal dem die Wartgrenzen des ZVG gick mehr gelten.

Sparkage Hookschwarzwald Titleoc-Neustadt, T. 9 76 51 / 2 91 - 2 22

# Zwangsversteigerung

**Bauernhaus in 2251 Wittbek bei Husum** 6 K 209/84 - Am Mittwoch, 17. 9. 1986, 8.00 Uhr, versteigert das

Amtsgericht Husum im Amtsgerichtsgebäude, Theodor-Storn-Str. 5, 2250 Husum, Saal 1, das im Grundbuch von Wittbek, Blatt 222, eingetragene 20 357 m² große Grundstück, Beschreibung: Landwirtschaftliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Anbeu und Hühnerstall. Das Gebände ist ca. 1927, der Anbau ca. 1955 erbaut. Die Fenster sind teilweise isolierverglast und aus Kunststoff, Kokszertralheizung. Warmwasser über Heizung und mit elektrischem Durchlauferhitzer. Wohn- und Nutzfläche: Erdgeschoß: ca. 155 m. Stall 230 m², Obergeschoß: Heuboden ca. 160 m², über Stall ca. 160 m², Wohnteil ca. 65 m², An das Gebäudegrundstück schließen sich Ackerund Gartenland an Lage: Norderweg 12, 2251 Wittbek; Verkehrswert: 159 600,- DM. Bietungsinteressenten werden auf das evil Verlangen nach Bietungssicherheit aufmerksam gemacht. Nähere Ausbeimete auf auf Carlott Die Schätzungsmitselagen bei innen bei Auskünfte erteilt das Gericht. Die Schätzungsunterlagen können bei Gericht eingesehen oder gegen Vorschußzahlung von 12.- DM erfor-

Amtsgericht Husum

Lampen-200 1

AHUOUA Maker-Object:

Karri

C 2 960 . -

Karl-**Here** 

N TO THE FOR

TIYE The second secon

School beats Contract of

kichtigung 12 V. 17-19 UN

Berschen / odfresiand. Annihima Santana the freedom Plant Des and

\* Choungas 1600 Million Patrickskant w. DELMETRES FORM

AND THE N. W. CO. \*\*\* Treatment of

Ost, Rechtspfleger

-

· wheek



Egon Fichte

GRUNDSTUCE

17.45 1 15 - 15 - 15 May 12

Hannover-Reg

nen British

17 20 30

Stafberg@

remier limb





Westerland/Sylt - Tel. 04651/25860 - Westerland/Sylt - Tel. 04651/25860 - Tel. 04651/25860 - Westerland/Sylt - Tel. 04651/25860 - Westerland/Sylt - Tel. 04651/25860 
Bötticherstr. 4, 1-Zimmer-Wohnun-gen, 40 m², Bj. '83, inid. Einbouktiche und Plew-Stellplatz. Bezug safort mögich. DM 160.900.--.

Lerchenweg, 2-Zimmer-Wohrung, 48.27 m², mit Einboukuche, Terrosse, Pkw-Stellplotz. DM 169.500,~.

Bötticherstr. 4, 2-Zimmer-Wohnun-gen, 45 m², Bj. 83, inkl. Einbauküche

Lerchenweg, 3-Zimmer-Maisonette, 69.76 m², mit Einbaulsüche und und Plaw-Stellplatz Be lich DM 183.800 Pkw-Stellplatz, Sol DM 235.200 ~.

gen, 55 m², Bi, '83, inkl. Einbouküche und Plow-Stellplatz. Bezug sofort mög-Ed. DM 234.500,--

Süderstr./Trift, 1- bis 3-Zimmer-Bezug sofort moglich, günstige

Bötticherstr. 4, 3-Zimmer-Wohnungen, 64 m², Bj. 183, inkl. Embaukuche und Pkw-Stellplatz. Bezug sofort mag-lich. DM 267.900,—.

Kompen/"Dünenhof", Doppelhoushafte unter Reet mit 4 Appartements. Exklusive Möblerung, gepflegte Gartenanlage, Pkw-Stellplötze, gute Vermetung gewährleistet. Übergabe sofort. DM 1.580.000,n GmbH ☎ (0511) 851013 RT Immobilien GmbH 2: (0511) 851013

# Die Insel Texel

Texel lat eine Oase der Ruhe, Unter den sechs vorgelagerten Watteninseln Hollands ist sie die Größte; im Verhältnis dazu lands ist sie die Größte; im Verhältnis dazu jedoch recht dunn besiedelt. Den 180 m² inselfläche steht eine Bevölkerung von ca. 12 500 Menschen gegenüber. Für viele ist der Begriff insel verbunden mit der Vorstellung einer ebenen, kargen Landschaft. Das trifft, zumindest was Texel angeht, nicht zu. Die letzte Eiszelt sorgte für eine mit ihren eanften Hügeln sehr internesante mit ihren sanften Hügeln sehr Interessanta Landschaft; die 550 ha Wald tun ein übriges, um Besuchern wie Anwohnern Texels das Gefühl zu geben, in einem Kleinod der Natur zu leben. Hinzu kommt, daß neben den zahlreichen Naturschutzgebieten eine artenreiche Flora die Insel zu einem Paradies für viele Vogelarten werden läßt. Ent-lang der Westküste Texels lädt ein 25 km langer Sandstrand zum Baden, Spazierengehen oder Joggen ein. Dieser Strand wird nur durch eine Bucht unterbrochen – ge-nannt "De Slufter". Dieses wohl schönste Naturschutzgebiet der Insel hat fast den Charakter eines Binnensees, hervorgeru-ien durch den Gezeltenwechen. Für Feuns und Flora stellt "De Slufter" einen klealen Leherstrum der Natifizieh ist der Strand Lebensraum dar. Natürlich ist der Strand

Kampen/Sylt

856 666,- und 1,6 Mio.

Aus Familienbesitz wegen Auflösung der Gemeinschaft sind wir beauftragt, zwei freistehende Reetdachhäuser und ein separates Baugrundstück zu veräußern. Eines davon liegt direkt in der Wattkante (Prominentenwohnla-ge), das andere liegt auf einem herrichen Heidegrund-stück mit Blick auf das offene Meer.

Karl-Hermann Karbig

Kampen-Immobilien

Berlin – Telefon 0 30 / 8 25 60 71 z. Z. Kampen, Am Heideweg/Ecke Rosenweg Telefon 0 46 51 / 4 14 34, auch sonntags und abends

Amrum - Südetrand

lage, besugat. ETW# v. Priv. su verk. Tel. i 46 42 / 22 16

nicht die einzige Möglichkeit für den Beau-cher, sich seinen Texelaufenthalt individu-eil zu gestathen. So verfügt die Insel über 110 km Bed- und Westenston die entlere 110 km Rad- und Wanderwege, die entlang der Dünen und Wälder, über Deiche und an Poldern vorbeiführen. Die staatliche Waldverwaltung sorgt dafür, daß diese Wege immer in einwandfreiem Zustand sind. Insgesamt stehen dem Interessierten 24 verschiedene Routen, mit Beschreibung und Kartenmaterial, zur Verfügung.

Malerische Ortschaften

Schon bei den ersten Minuten eines Aufenthaltes in Den Burg fällt der etwas städtische Charakter dieses Ortes auf. Um den Ortskern führen ringförmig die Straßen, um dann starnförmig die Anbindung zu den anderen Orten der Insel darzustellen. Den Burg liegt in der Mitte Texels und stellt das Zentrum der Insel dar. Hier findet man mehrere weiterführende Schulen, verschiedene Banken und - natürlich - viele Geschäfte, die alle Bedürfnisse des tägli-chen Lebens erfüllen.

Des .Wort De Cocksdorp ist das jüngste und nördlichete Inseldorf. Es liegt etwas landelnwärts (ca. 1,5 km von Strand). Die Besucher werden allerdings für diese Tat-sache dadurch entschädigt, daß der Strand dieser Region besonders breit ist.

Sportfischer finden hier sowohl Sütlwesser- als auch Saizwasserfischgelegenhei-

85 10 13 RT (mmod

Nur zwei Dünenreihen hinter dem Strand liegt einer der größten Badeorte Texels: De Koog. Die Bellebtheit dieser Ortschaft schlägt sich u. a. in den zahlreichen Baumaßnahmen nieder. Oudeschild ist für den Segler ein wichtiger Ort. Durch die Verle-gung des Fährverkehrs nach 't Horntje wurde viel Platz geschaffen, um den Was-sersporttern einen guten Standort zu bieten. Durch aufschwirmende Anlegestege wird die wechselnde Höhe des Wasser-spiegels bei Ebbe und Flut ausgeglichen.

Wirtschaft

Insel Wangerooge

Bauplitze, herri Le., 200 m z. Osi-see, erachi, 420-1717 m², ab DM 100,-m², v. Priv. zu verk.

THE SEE 12 12 OF \$49 34 12 SE

**Houstadt/Poizorhoken** 

9-Zi.-App., Bj. 82, DM 150 000,-3½-Zi.-App., Bj. 82, DM 198 000,-

Tel. 6 46 / 44 65 56

Nieblum/Föhr

450 000,- v./a. Priv. Zuschr, unt. K 3979 an WELT

Verlag, Pf. 10 08 84, 4300 Essen.

Nord- und Oats

W. TOKEN IMM FLENSBO, II 201/120

**Eigt.-Whg. Strandpromenade** 

4. OG, 42 m², DM 128 000,-, inki. Maklergebühr, Eigent.-Wing., Strandpromenade, 43 m², 2-Raum-Wing. mit Abstellraum, mit freiem unvbb. Blick auf die Nordese, inkl. Maklergebühr, DM 234 000.-

Beide Wohnungen haben Fahrstuhl und

Zedellusstraße 34, 2946 Wangerooge Telefon (0 44 69) 13 06 + 13 76

exid. Landhäuser

el., zariech, Nord- u. Oets

HR-Immobilien, 040/50 20 78 84./9o. 046 24/26 44

Zi.-ETW, 41 m², in kleiner ruh colungemeinschaft, Nibe Hon strand zu verkauten.

Taleien # 21 62 / 672 2

MMOBILIEN KONIG

SYLT-EXPERTE

2000 Hamburg 45, Rübenko

MORG

BODE BAUTEN GmbH

Die insel Texal steht im wesentlichen auf zwei wirtschaftlichen Beinen: das ist zum einen der Tourismus, zum anderen die Landwirtschaft. Die von hier betriebene Hochserischerst art zwar als Wirtschaftsfaktor interessent, doch sind auch hier ähnliche Probleme wie bei den deutschen

Hochseefischern zu beobachten. Abschließend einige Worte zur Verkehnsenbindung. Texel ist auf gutausgebeuten Fernstraßen bzw. Autobahnen schneil er-reichbar. Von Den Helder aus setzen drei moderne Fähren den Besucher in cs. 15 Minuten zum Inselhafen 't Horntje über.



Kampen/Sylt Neben diesem schönen Reetdachobjekt im Friesenstil stehen durch uns an vielen Inselorten in bevorzugten Lagen Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Reihenhäuser courtagefrei im Bankenauftrag zum Verkauf.

HORST F. G. ANGERMANN GMBH Antellurg RDM HAMBURG D-2000 Hamburg 11 · Mattentwete 5 · Tel. 040-361 20 70 Telex 2 13 665 / 2 15 272 · Telefax 040-36 42 73

# Ihre Freizeit ist eine exklusive Ferien-Wohnung wert:

In der MARITIM -Residenz Golf- und Sporthotel Timmendorfer Strand

Es got Dinge im Leben, da ist nur das Alferbeste gut genug. Das trifft vor allem dann zu, wenn es um das eigene Domizil für ihre Freizeit geht. Da muß das Gesamtniveau stimmen: Traumlage – Lucusausstattung – Freizeitangebot – Ambiente – em Pradukat, das auf MORITIM und Indriff Dazu erbaffen Sie Sachwert.

voll zutrifft. Dazu schaffen Sie Sachwert, der immer kostbarer wird, Komfort-Eigentums-

von 34~95 m². Bezugsfertig. Absolute Festpreise. Finanzierungs-Service. im MARITIM Golf- und Sporthotel Timmendorfer Strand Sa. u. So., 26. u. 27. Juli 1986, von 9-12 Uhr u. 17-21 Uhr,

Bitte besuchen Sie uns. Oder fordem Sie Informations-Unterlagen an.

marnm Herforder Str. 2 · 4902 Bad Salzi Tel. (05222) 54-1

Mordseein

20-20-081-1

VERKAUF SYIT App., ab 130 000,- DM. HAUSER UND HOTEL-PENS SCHILUTER-IMMOB. Taleton 0 45 51 / 50 1

Preistehendes Rectdachhans, 180 m² Wfl., Grdst. 1050 m², 1,38 Mill. DM, direkt vom Rigentimer. Tel. (8 51 31) 80 18

Kumpen/Sytt, Rigent. Whs. ca. 45 m² W/Nil., im Reetd.-Re., suf Rigenid., unverbanb. Seebl., erstkl. Lage Kuriansstr. nur Dil 278 000 -. Kleistovi Institutionalien, Tel. b 45 51 3 5 6 67, v. 8.36–10 Uhr u. 18–19.30 Uhr.

Cuxhaven-Sablephurg Ferienwohnung mit Seeblick, 65 m². Schwimmbad, Sauna, Sola-rium im Haus, von Privat zu ver-

Fordern Sie bitte unser Angebot an.

Tel. 0 42 02 / 8 40 31 Eigentum om

Ostsoostrond

Heiligenhafen, Dünenhalbinsel Steinwarder, 2-3-Zi.-Apptm., 41-50 m², direkt an der See, unver-baub. Seeblick, sofort beziehbar "Probewohnen" möglich. Borsum Immobilienbüre Pf. 109, 2447 Heiligenhafen Tel. 0 43 62 / 26 23 u. 22 43

Andliches Einfamilien m<sup>2</sup>, Grundstück, 90 m<sup>2</sup> Wfl., mit Scheunengebäude, KP DM 200 000,runengebäude, KP DM 200 Jakob Mackeprang Makler, Tel. 9 43 71 / 19 24

Gelegenheit! Ehem. Molkerei a. d. Grünen Küstenstr., Nähe Nordsecheilbad Schillig/florumersiel, Wil. 380 m², Gewerbeil. 385 m², Stalkingen 900 m², mit angrenz. Weide- bzw. Akkerland, ca. 2.5 ha, ideal f. Gärtnerei, Pierde- u. Ponyhaltg., Freizeitzentr., Landheim o. ä., Preis VS. Dugmar Raeb, Pestaloxgiweg 23 2946 Wilhelmahaven 2940 Wilhelmshaven Tel 0 44 21 / 30 47 97

Grömitz - Ostroe RHH, Bj. 79, 90 m² Wfl., 330 m² Grundst., Garage, 3 Zi., Kû., Du./ WC, DM 229 000,-.

Tel. 0 81 52 / 6 95 68 Gutsbesitz am

Stadtrand von Lübeck mit 58 ha Ackerland (48 BP) und Me 115 E Pachtland einschl. Herrenhau (200 m² Wfl.) und div. Wirt-schaftsgebäuden zu verkaufen Auf Wunsch pachtet der Verkäufer das Gut zu Höchstpreiser

Kaufpreis: DM 3 100 000,-Verwaltung Dipl.-Ing. J. Reich Clayation 336, 1909 Berlin 37

ToL 100/12 12 12 02 0. 04 51 / 09 54 91

Gutgehende Sauna an der Östste zu verkaufen, Zuschr. erb. u. H 4066 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Hof an der Nordses dänische Grenze, privat, 2,2 ha, Wohngebäude 230 m², ausbaut, Zentralbzg., Iso, Kebengeb., Wald, 263 000,- DM. Tel. 0 40 / 6 95 34 55

insel Amrum
FeWo in Norddorf v. Priv. zu verk.,
Südiage, Wattenmertblick, geschmackv. Einrichtung, ca. 30 m²,
Preis 178 000,- DM,
Tel. 0 45 81 / 34 72

Kompen/Syft von Privat, 2-Zi-App., Kuche, Bad, Diele, OG., unter Redd, in herrlicher Dünenlage, Meeresbl. DM 375 000,--. Tel. # 46 51 / 4 18 82 oder

Komfortables Urlaubshotel auf nordfriesischer Ferteninse krankheitshalber zu verkaufen Auch als Anlage- und Abschrei bungsobjekt geeignet. 2 200 000,-DM mit steuerlichen Agerken-Zuschriften erb. u. R 3984 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Scharbentz/Ostsee ca. 130 m³ Bung. 4½ Zi., ca. 1200 m² Grdst., 200 m zur Ostsee, 2 Bād., Gashzg., v. Priv., 250 000,... Tel. 0 40 / 8 80 29 83

Zwangsversteigerung Lübeck-Trovemünde Nordmoerstraße 2-8

1×2-Zi.-Whg, EG, ca. 54 m² 4×3-Zi.-Whg, EG, L und II, OG, ca. 70 m² B×4-Zi.-Whg, III. OG, ca. 81m² jeweits mit Loggia Gerichtlich festgesetzte Ver-kehrswerte: DW 110 000 - (2-Zi. kehrswerte: DM 110 000,- (2-ZL-Wohnung), DM 125 000,- bzw. 134 000,- (3-Zi-Wohnung), und DM 143 000,- bzw. DM 145 000,-(4-ZI-Wohnung).

Zwangsversteigerungstermin im Amisgericht Lübeck am Mitt-woch, dem 6. August 1986, ab 9 Uhr Im Raum 154. Gebote ab 60 % des Verkehrsvertes haben eine Chance!

Nähere Informationen: Tel. 05 11 / 1 24 52 46

Priv. # 940/5 11 80 81, 9 48 87 / 4 38 Nordseeinsel -Juist

estalechtugus, eiter Stil, sehr gute Bei enz, 107 m², 80 m² DG ausbeuber,

Garanta RDM-Makler in Kiel 2300 KIEL DÜPPELSTR. 74. 25 8 10 51 180 40 40

Haffkrug/Scharbeutz Strandation 69 1%-21,-Kit.-Feriomenia

Redditions bytich v. 17-19 Uhr M HAUSMAKLER 6148H Iolan 8 48 / 37 99 68 77

Dithmarschen / Nordfriesland e sel Landhäuser, Resthole Pri 80 000 bis 780 000 DM Immebilien P. Pauleen, Dipl-Let 2341 Strikkel, Tel. 942 27 / 2 26

Ferienwohnungen in Norderney, Grömitz/Ostsee und Mekkorl, Nähe Büsum, in versch. Größen u. Ausstattungen zu verk

GENO-Immobilien GmbH shorlemer Str. 11, 4400 Ministe Tel. 02 51 / 7 06 28 11 Harketz Grundstückskauf u. Grundstücksverwertung GmbH

Nordseelmael JUIST in einer der schönsten Wohnka-gen im Osten der knael eintstehen exclusive Ferienspoertements im Landhausstil, Hohe Steuervorteite (10% ALA) bei Vermietung, Indi-viduelle Grundrië- und Wohnflie-

2878 Wildeshausen Am Dulshorn 10 Tel (0 4431) 29 66



#### Ein eigener Ferienbungalow: ein Riesenspaß für die ganze Familie!

Urlaub wann immer Sie wollen ldeal um einfach mal ein paar Tage zu entspannen

Exklusiv entworfene Bungalows mit ausreichend Platz für jede Familie Angrenzend an dem einmaligen

Naturschutzgebiet "De Slufter" Direkt gelegen an den schonsten Dünen und Stränden der Insel Texel

Eine Menge Extras wie z.B.: Schwimmbad mit Riesenrutsche und Wildwasserbahn, Tennisplätze, Restaurant, Spielplätze, Supermarkt, usw., usw....

Und außerdem:

Einmalige Mietgarantie, garantiert durch die Rabobank, mit Mietein-nahmen von Hfl. 6.700,— bis Hfl. 12.000,-

Finanzierung von 90% möglich Niedrigzinsen

Keine Abschluß- und Bearbeitungsgebühren

Große Parzellen eigener Grund Und zum guten Schluß:

Traumpreise ab DM 109.500,-Inklusiv aller Kosten.



Baucoōrdination: Macobouw - Amsterdam

Insel-Coupon Schicken Sie mir Ihr Infopaket (Broschüre und Poster) von der Residenz "Texel"

Wohnort: Zusenden an RCB, Kun Schumacherstrasse 21, 5000 Koln-90

# Immobilien an Nord-und Ostsee 🌃

# **Nordseebeilbad Cuxbaves** Sterne-Hotel, 40 Betten, Hallen-

schwimbad, ale Zimmer mit Bed/ WC, Tel., Farbfernsehen, Minibar, erbaut 1978, gemütliche Gasträume, rustikale Kamin-Bar, Parkolätze, Bestzustand, aus fam. Gründen zu verkaufen, erf. Kpl. 450 000, DM. Tel Anfragen: 047 23 / 30 41 / 42

# SYLT

Traumwohnung in Westerland, Penthouse-Whg., 9. Etg., Rundblick 2/3 auf Sylt, 21/2 Raum, 56 m2, 30 m2 Terr., voll möbl

Kaufpreis DM 390 000,-Tel. 02 01 / 41 30 89

# Sytt — Seeblick, Reetdachhs. f. Indivi-dualisten, 5 Zi. 3000 m² Grdst., sehr gt. Rendite, D# 640 000 .. Safly Salow ta-mobilien, 2 U 40 / 2 20 59 49

2-Zimmer-Luxusappartements

z. T. mit Meeresblick, i. d. Ksiser-allee. Bezug 1987, 50-60 m², von DM 298 655,- bis DM 349 100,-.

Pietruck GmbH & Co.

Tel. 8 48 / 6 41 28 79

ETW, ca. 69 m², EG, 2 Zi, Einb.-Küche, Vollbad, hochw. Ausst., kl. Wohnanlage, 5 Min. zum Strand, gr. Südbalk, u. Stellpl, Fertigst. 8/86, KP 273 000,— DM. Tel. 0 4/7 22 61 01

#### **Timmendorfer Strand** 3-Zi-Eckwhg, ganztāgig Sonne, Blick über Meer u. Golfplatz, im Golf- n. Sporthotel zu verk.

Tel 0 45 03 / 40 66

SYLT Westerland hnung, 79,50 m², Einbaumöbei Kaufpreis 345 909,- DML 0 46 51 / 52 8 (vom 26, 7, bis 27, 7, 1986)

eilig haben.

eizerfulum; I-b. 3-E. Whe matting + Anniete, I. 13./m² a. tie ab 97 000, - Eigennates, 245 dorf/Menderf, ht. 1-21-Whg. Inid. Einr. f. 2 Pers., 39 000,-Super-Joppelhh., 100 m² + Gara-baureserve, Nihe Lachth., rabiger Garten, 380 000,-Golimitz, Mössenstr., noch 3 von 8 Dog peih., rabig, 188 000,-

Stevern sparen 1986-83

76 f. Ferfenimmob. mrr noch bis 31. 12 1996i Jetzt kanfen zu Traumor. u. - Zingsik. Zen v. Banherm ohne Courage. Scharbetz/Haffway. Doopelib. m. Ga-rage, 200 m z. Str., ab 179 000,-

NETZEBAND IMMOBILIEN 939/8914993 Tel. 0 41 03 / 76 12 + 45 17 Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

aufgeben

# 

#### GESUCHE

Wir sind eine private Vermögensgesellschaft und suchen in Städten ab 40.000 Einw. in 1-A-Lagen:

- Wohn- und Geschäftshäuser
- Abriß- oder Sanierungsobjekte Bürohäuser

zum Ankauf. Bei Interesse Unternehmenskauf, Personal-

übernahme, Betriebsauflösung etc. möglich. Schnelle und diskrete Bearbeitung

H&L BAU- UND VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. Vermögensgesellschaft –

Kaiser-Friedrich-Promenade 101 6380 Bad Homburg - Tel. 0 61 72 / 60 64 zeiten: Montag bie Freitag 8-13 und 14-1? Uhr

Gewerbeobjekte kaufen wir ständig Bei langfristigen Mietverträgen mit Mietern einwandfreier Bonität whilen wir interessante Kaufpreise BONNGRUND

Bernhardstr. 23-25, 5300 Bonn 3 Tel.: 02 28/44 96-20 Telex: 8 86 468 bogr d

Wohn-/Geschäftsbaus bester Lage von Privat s sucht, Tel. 6 51 21 /8 48 66

rucht Haus mit Gerten als Alhnsitz Raum Landau-Pf. peyer: Stadtrand. Angebote un-er G 4021 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wohn.-/Geschöftshous als Anlage bis 700 000,- DM von Privat gesucht. Zuschriffen schoten unter N 4070 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# **Gute Preise für** gute immobilien

zahlen unsere vorgemerkten Kunden nach wie vor, denn auf dem Markt für hochwertige Immobilien wird nur wenig angeboten. Deshalb suchen wir dringend:

Rentable Geschäftshäuser. Bürchäuser oder Wohnund Geschäftshäuser ab ca. 1,5 Mio. DM in guten und sehr guten Stadtlagen.

Nutzen Sie unsere langjährigen Kontakte sowie unsere Fach- und Marktkenntnis für Ihren Verkaufserfolg.

WINIER MARK WINTERPROSECULE BARE ANTI-DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE Aktoliung Groß- and Aniagochiakte 88 Holdalburg L. Pautl. 163840, Tel. 68221/15834/31

# LIMBACH

Wir suchen in NRW-Großstädien Biiro- and

Geschäftshäuser Curzfristige und diskrete Abwick lung können wir gewährleisten.

Bonn, Markt 26-32 2 02 28 / 65 19 44-48

Der preiswerte Werbeträger für Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen:

Die Große **Combination** 

Immobilien-Kapitalien

DIE • WELT WILL SOLVER

### ANGEBOTE

# Die besonderen Immebilien-Angebete Haturpark Harz – Goslar – Bad Harzburg

Jugendatil-Villa in Goeler Steinbergvistel, zestrumensh, herri, Ause., ca. 380 m² WIL, 9 ZL, 4 Winterg., Terr., Balk, Kornf.-Auset., ein susgespr. Liebhaberobj. Kisspreis DM 785 000.-

Båder, Winterg. Terr., Balk., Komt.-Auset., ein sungeupr. Liebhabarobj.
Nutribus DM 755 000.
Villersgrundstück in Goelar

Am Puße d. Steinberge gel., Aßho Zentr., mass. Sauw., renov. u. mod. 1978, 4 WE, je 83-140 mf., ges. Wil. 477, erstöt. Bausstöst., geptl. Zust. Kaufpreis DM 478 000.
Koenflorf. Wohm. J. Orb. u. Waldr.-Lage, hert. Auss., Gröst. cs. 800 mf. Baul.
1978, Wohn- u. Nutzl. cs. 360 mf. 7 Zl., 3 Båder, Schwimmb., Söcterr., 2 Belk., Kamin. werlv. Einb., lus. Auset., Doppetger., geptl. Garten, Gelegenheitsfaust.
Kaufpreis DM 655 000,-.

Wohnsenstage im Baud Hearzbaurg

Zentr., jed. ruh. Whig., best. sus 2 Gebäuden. 14 WE, cs. 590 mf. Wfl., 6 Ger., 62H, Bauj. 1986, mod. v. renov., gute Bausubst., gute Mitestinn. v. Rendite. Kaufpreis nur DA ess 600.-.

Wohnsenstage im Baud Hearzbaurg

Zentr., jed. ruh. Whig., best. sus 2 Gebäuden. 14 WE, cs. 590 mf. Wfl., 6 Ger., 62H, Bauj. 1986, mod. v. renov., gute Bausubst., gute Mitestinn. v. Rendite. Kaufpreis nur DA ess 600.-.

Wohnsenstage im Baud Hearzbaurg

Zentr., jed. ruh. Whig., best. sus 2 Gebäuden. 14 WFg., cs. 390 mf. Wfl., 6 Ger., 62H, Bauj. 1986, mod. v. renov., gute Bausubst., gute Mitestinn. v. Rendite. Kaufpreis nur DA ess 600.-.

Hottof-Poresion im Bauter. Best. Wfl., cs. 390 mf. Wohn- u. Nutzil., 2 Terr., 3 Balk., Schwimmhalte. Sauna. Gaz., Kamin., Gröst. 1921 mf. m. Baumbest. Kaufpreis im Øberfaurz

Herri. Lage u. Auss., erstd. Bausubst. u. Zust., neuw. u. mod., 5 DZ, 7 SZ, 1 FeWo., Priv.-Whg., 3 Ger., Sauna, 30., Fibrefir., Alfentheiter., mod. Auset., gut eingef. Haus m. entagr. Auslandung. erstd. Etisterz u. Kapitalandage. Kaufpreis DM 565 000.-.

Hottof-Sgarmi im Breuzmand.

Bev. Orbs.- u. Waldrandt., edd. Hotelani. in erstid. Zust. u. Bausubst., 40 Betten, dav. 14 abgeschi. App. m. Bad. Flur. Terr. od. Logg., Schwimmhalte, behagi. Ausenfletz., che. Kaufpreis nur DM 955 000.-.

Lendigasthause sun Harzzanie.

Idyll. dörfi. Lage, dir. an dech. Ferinestr. gel., am Fuße d. Harzes, Fachwerigeb. i. erstd. Zust., geptl. gestyn., viels. Verw., z. B

RECKHOFF-IMMOBILIEN GMBH RDM 3380 GOSLAR, Marktkirchhof I, Tel. (0 53 21) 2 18 28

# Repräsentativer Landsitz Nähe Hannover-Garbsen

Grdst.: ca. 4000 m<sup>2</sup> + ca. 5200 m<sup>2</sup> Grünland + 2,2 ha Pferdewiese mit herrl. altem Baumbestand, Wohnhaus (steuerl. 2-Fam.-Haus) mit ca. 370 m<sup>2</sup> Wfl. u. Nebengelassen. Großzüg. Architektur, erstkl. Ausstattung/Übernahme nach Vereinb./Kaufpr. DM 1,5 Mio. v. Pr. an Pr./vertraul. Behandl. wird garantiert. Zuschriften erb. unt. W 4055 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Freistehende Einfamilienhäuser bei Bad Wildungen, Nähe Edersee user mit Einliegenvohnung, 135 m² Wohntläche, 500–750 m² Grundstilleisend Be, unverbautere Schlage, Balkon, Terrasse. Parter, EM 18 880, 98 08 18 08 06.

Abwicklung: Gerhant Bandiz Immobillen RBM Tet. Q 21 66 / 5 62 19 oder 0 65 27 / 16 48

### 10,5fache Jahresmiete im Zentrum einer Mittelstadt, Großraum Düsseldorf

Nettomieteimnahme p. a.: 251 700,- DN + MwSt. Laufzeit: bis 31. 12. 2000/Indexiert

Mieter: bekanntester Bau- u. Heimwerkermarkt Kaufpreis: 2 643 000,- DM

Beste Bausubstanz, kein Flachmann

# **AENGEVELT**

Aengevelt-Immobilien KG · RDM Heinrich-Heine-Allee 35 · 4000 Düsseldorf 1 22 02 11 / 83 91-0 · Telex 8 582 168 · Telefax 8 391 255

# Achtung, Clubbesitzer! Großwigiger Komfort-Bungslo 65 m², voll unterkeilert, Schwimn

had Sauma Soberium, ar. Parkolat. Grünankage, günst. Lage in Indu-kriestadt im Ruhrgebiet, ideal für Chubhaus, Bar etc. zu verkzufen. Zuschr. unter W 4011 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Als \_PRIVATCLUB" geeignet Sehr großzügiges Zweifamilien wohnhaus, ca. 25 km nordwest lich von Kölner City entferni lich von Kölner City entfernt, Bauj. 1979, mit großer Schwimm-halle und Sauns, Wohnfläche ca. 230 m³, Schwimmbed/Sauna/Fit-ness, 240 m³, Pkw-Stellplätze, sehr guter Zustand, 2392 m³ umb. Raum, ca. 5000 m³ Grundstück, Verkehrwert rd. DM 1,8 Mio., wg. Zwangsmaßnahme VB DM Z<del>wangsmaßnahm</del>e --,890 000

Angebote unter S 4061 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Topadresse Nähe Bayer. Hat München

Geschäftshaus mit Laden und Bürofl., voll vermietet, für 5.9 Mio. DM zu verkaufen. Zuschriften unter Y 4013 an WELT-Verlag, Postfach 1006 64

Nähe Aachen Wohnanlage, 48 WE, 2960 m<sup>2</sup> Wfl.

Grundstücksgröße ca. 4000 m Baujahr 1972, zu verkaufen. Miete 240 000,- DM, Kaufpreis 2,7 Mo. DM zuzigl 3,42% Provision K + S Immobilien GmbH TeL 02 01 / 77 40 41

> **Traumlage** Schliersee Exkl. Landhaus

blick, Bj. 81, Bestaus irgsblick, Bj. 81, Bestau tattung, von Privat umstä dehalber zu verkaufen. Tal. 8 69 25 / 78 92, ob Dio.

Uelzen/Länebarger Heide Komfortbungalow, ca. 200 m² Wohnfläche + Nebenräume. Ruhige Wohnlage. VB DM 550 000,— Finanzierung möglich. Anfragen unter P 4049 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Landwirtsch, Anwesen 500 m², Nähe Alzey, Mitte Rhein-Hessen, 200 m² Garten, Bj. 1933, in gt. Zust., 180 m² Wfl., v. Priv. zu verk, Tel. 9 87 31 / 4 13 58.

Downenberg N.-E. 60 Morgen Eeide/Wald-Grund-stück, Wochenendhaus/Campingol, zu verkaufen. Zuschriften unter L 4024 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

15 Min. zen Fleghafen FFM DRIH, 125 m², in Mieder-Olm bei Mainz, v. Privat, 395 000,- DM The Own 21 / The 19

### Liebhaberobjekt von Privat zu verkaufen Altes Bavershaus

voli renoviert, 2 Bader, Zentralheisung, cs. 300 m² Wohnfl, in herrficher Landschaft zwischen Heidelberg und Heilbronn – Kraichgaumit ausgebauter Scheune, auch gewerbt, mitzbar, DM 690 000... Zuschr. erb. u. D 4040 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Liebhaberobjekt HH-Sasel, 4-21.-Kft.-Walmdachbun-galow, Bi. 69, ruh. Waldlage, unverb. Bilck auf Wald u. Gärten, teilw. über-dachte gr. Südterr, berri. Garten mit beheizten Swimming-pool, 524 m. Grdst. 1016 m., Wil. 130 m., Woxt. 40 m., mit off. Eamin. Effdiele 16 m., Volud u. 2 Duschb., Vollkell., Doppel-Gar., aus-bauf. Dachgeschof. VHB 525 000,- DM. Cremor Hausmakler. Tel. 0 49/51 80 22

Landites Eleksa-Berkens in Landbaustii, in rechtsrbeinischem Stadttell Köns am Waldrand gelegen. Ca 400 m² Wohnfliche mit Schwimmhalle. Grundstück 1800 m², alter Brumbestand und Tennisplatz mit Tartanbestand und Tennisplatz mit Tartanbesig. Großenig geschnittene Einliegerwehnung von zusätzlich ca. 120 m² und separatem Appartement mit insgesamt ca. 40 m² Größe. Baujahr 1970. Renoviert und modernisiert 1994/85. Kaudpreis 1,8 Millionen, Verhandhungsbarks. Privat hein Makler. Zuschr. erb. mit. E 4005 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

BERLIN Wolze-/Geschiftsham 194 m com Ko'dozen

10 1- und 3-Zimmer-Wohnungen, 2 Låden, Baujahr 1954, freifinanziert, Fahrstuhi, Ötzentralheizung, Tei-hungserkikrung legt vor, Mietertrag p. a. 160 000, DM, Kambreis 1 600 000, DM. Gedda Immobilien Berlin Guida Immobilien Berli Telefon 139 / 125 39 33

Wenterings Residentical
Webbbrohaus, zentrummah in
Buhrgebiets-Großstadt, Bj. 1978,
Sachwert mind. 900 000,— DM, KP
775 000,— DM, Nettomieten 56 000,—
DM, steigerungsf., Eigenkap.-Verzinsung 7.25 %. zinsung 7,25 %. Kontakt Tel. 0 22 96 / 17 87

10,3% Rendite Wohn-Geschäftshs. in Itzeho (bei Hamburg), 70 % gewerblich ME 42 TDM p. a., Verk, von Priv Tel 0 41 24 / 45 86

Düsseldorf-City la Lauflage, erstkiassiges Wohn-und Geschäftshaus, Bl. 68, 1800 m² Wohn-/Nutzfläche, DM 320 000,- Mieteinnahmen, nur 4,5 MIL DM. Zuschriften erbeten unter S 402 WELT-Verlag Postfact 10 08 64, 4300 Essen

Schönste Höhenlage, Odenwald, Luft-laurat (ca. 35 km Manaheim, 45 km Plin), absolut ruhig, jedoch nicht einsam, am Orteende (Stichstr.) gelegenes

exquisites Landhaus

Cautaistuss Landmans

- allegardini, harros, Architeler —
Ober 250 m² Wohrfil. L. mehreren Ebenon, ousgerichtet auf henri. Fernaicht (ca. 25 km, unverboub.f), l. Sout, Gesellschoftsroum n. off. Komlin, div. Nebenr., Doppelgar, insges. ca. 400 m². Brbout 1965, ca. 1500 m² Grund (bestens eingewacht, Garten), alles I. guf. Zurd. Seltene Gelegenheit, ein retzvolles Domizil f. anspruchev. networks. Wohnen (ggf. auch Practs etc.), sehr günstig zu enverb.: TDM 500 + Leibr. aus TDM 300. Pals. Estabit-Tal. 8 28 8 / 46 73

# Zuschriften unter N 4004 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. GARMISCH-

Riessersee, auf 125/1900 Mitei ntumsanteil an 1,23 ha großen Grundstück. Wohnfläche 154 m im UG und EG, 5 Zi., Küche, Bad/ WC, Dusche/WC, Weinkeller, Sachwert DM 700 090,-.

PARTENKIRCHEN

ALLGAU

Hinfamilienhauser, Landhaussch + Gerzge, ruhige Lage, von Pri-vat, keine Maklergebühr je ca. 100 m² Wil, 450 m² Grund, voll erschlossen, Echban: VB DM 219 000,- oder Fertigstellung je

nach gewünschter Ausstattung

Tal. 自然 4/ 物 4 本 作用 Er

Ele Hous besonderer

Art w. Lage

auf über 2000 m² gr. Grund-stück, mit schönen Baumbe-

stand, direkt am Naturschutz-

gehiet, ist dieses Haus eine Oa-se der Ruhe. Dennoch zur 10

Antomin. zum Zentrum von Düsseldorf, linksrheinisch, 3 Min. zur Autobahn.

Aus Nachles von Privat für

DM 960 000,- sof. zz verkanien.

Volksbank 80% eG 7501 864, Tel. 9 72 25 / 26 72 26

Landsitz/Bay. Wald

Rustik. urgemütl. Landhaus, Alleinlage (!) mit rd. 14 000 m² Grd.,
eingekoppelte Wiesen, zw. Cham u.
Straubing (Nähe bekannter Ursubsorte, St. Engimar, Elisabethszell u. a.), gesunde Mittelhöhenlage,
600 m, wunderschäne Anssicht
(Panersma); Hauptwohnung phis 2
knuml. Ferien-/Gästewohnungen! 2
Kacheläfen, off. Kamin, Ol-ZH
(Fuffbd. + Heizkörper), Gartensauna, Schwimmb., div. Sondersusstattungen; phis Neubau (ca. 30% fertig)
für weltere 2 Gästewohnungen +
Nebenräume; id. Pherdestall, p. sof.
od. später abzugeben, gn. Finanzieod. später abzugeben, gü. Finanzie-rungsmögi. Gelegenh-Prs 755 900,- DM, Tel. 0 99 63 / 7 00

Für Romantiker and Naturilebrahe Herri, alt. BanernbS, reetged, Top-znst., 200 J. alt. 165 m Wil, Rzg./WW, Vbed, Einb.-Kü, Kam., ca. 1408 m Gart., achr ruh. zw. Bart Segebg, n. Orlicaloc z. werk. Prs. DM 450 000, - VR. Zuschr, unt. B 4050 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4306 Essen.

Artiund erter Fachw

230 m² WfL, Scheunen als Garage u. Pferdestall, mit Waschbox susmit Reitplatz, 10 Min. zur A 1 VHB 1,2 Mill. DM. Tel 0 54 33 / 65 83

m. ca. 220 m<sup>3</sup> Vericuts-, Verwal-tungs- und Lagerfl. 22f 4 Etagen KM DM 55 000,- mtl + NK. Zierath & Hegner Immob. Gineste. 9, 33 Brannschwei Tel. 05 31 / 40 69 24

# Hechinteressantes Renditechiekt

in Wuppertal Wolmanlage mit 21 2-Raum-App. und 21 Stellpl. Aufwendige Banund 21 Stellpl. Aufwendige Ban-weise, ruhige Lage mit bester Vermietbarkeit. Wohnungseigen-tum, Baujahr 1978, Kalimiete DM 106 000,- p. s. VB DM 1 370 000,-Auf der Höhf, Immobilien EDM Friedrich-Kngels-Allee 135 5666 Wuppertal 2, Tel. 22/5 22

Schwäbische Alb reizvolles 1- bis 2-Fam-Land-haus, renoviert, ZH, Bad, 2 WC, 1 Ar Grundstilck, Garage, 1s Gele-genheit, Preis VB. Tel. 8 71 13 / 36 64

Nähe Freiburg n einer Randgemeinde m. histo-ischem Hintergrund in berri unrischem Hintergrund in henri, un-verbaubarer Lage schönes Wohn-haus im Landhausstil aus fam. Gründen zu verkaufen. Liebevoll gepfl. Garten, ca. 1000 m², Schwimmbed, Wohnfl. ca. 270 m², 8 Zimmer, Embankil., Bad/Du-sche, WCz, gehobene Austra-tung, Garage, DM 642 000,— Südbau Vermittings-oHG Lauby-Kohler, Tel. 8 76 52 / 18 48

In süddeutscher Mittelstadt ist an zentralem Standort ein Geschäftshaus zu verkaufen, bestebend aus:

# HOTEL

(etwa ¼ aller Flächen) und Geschäften im EG. Bj. 1975, Gr. ca. 506 m². Hotelfläche ca. 1765 m² zzgl Nri für Geschäfte. KP: inkl Hotelinventer DM 4,8 Mio. Unabhängig hiervon sind wir ebenfalls an Kontakten mit interessierten Pächtern interes-UNSER SPEZIALBURO FUR BAIDESORJEICTE

### BLUMENAUER 5232 Rad Soden, Am Hang 33, Tel '9 61 96/2 50 8

Düsseldorf-Kaarst (15 Min. zur "Kö"), freisteh. Architek-tenhata, Bj. 78, mod. off. Banweise, bevotz. Wokalig, 250 m² Wolmfl. u. Schwimmhalle, Saune. Solar, 400 m² Fußb.-Hzg. 964 m² Südgrundst., 3 Ga-ragen, v. Friv. 1. DM 900 000,- zu ver-

 DBI + 3,42 % Kommission, Benic gung Sa, is. So. jederzeit mögl. Tel. 0 21 01 / 655 43

# in Boppard

der Perie des Rheins, können Sie der Perie des Rheins, können Sie-inmitten eines über 7000 m² gro-Ben Parkes den einstigen Wohn-sitz Humperdincks, das Humper-dinck-Schlößchen, erwerben. Hohe Abschreibung durch Denk-malschutz, in schöner Hanglage, bietet es eine faszinierende Ars-sicht über Stadt, Rhein und liegt doch zentral. Eine großeligiet doch zentral. Eine großzigige Restbebeumg des Grundstücks oder Aufteilung ist möglich. Ge-nehmigte Bauvoranfrage für acht 1- und 2-Familien-Häuser liegt vor. Kaufpreis 1,8 Mio.

Lüneburger Heide chneverdingen, Sin- und Mehri dien-Häuser, E.-Wohnunge Mets- und Reihenhäuser, Makler Govers 3043 Schneverdinge 2: 0 51 23 / 12 58

Tel. 0 30 /8 02 50 01

Landkaus Aligiju — Bodo Alleinlage, Aussichtalage, Wil/Nil 800 m², Grd. 3800 m², gehob. Ausstg., 3 Båder, Kamin, Kacheloten, Zhg., Neub., Wohnhalle, Terr., Garagen, Nebengeb., von Priv., DM 650 000,

Will Tillmanns Agentur

# für Grundbesitz

. Nicoembess Einer der schönstert Landelbur (in der Umretter nederfach erwillicht) wird weite. Bert. Nitrelicht der Preichmantes gelegen, mit 12 000 m² gr. Grandenfolt u. alt. Bauenbest. 1000 m² gr. Grandenfolt u. alt. Bauenbest. 1000 m² gr. Frestheich u. nitreferthein. Bauenbaue (Glinfer u. Residenthein. Bauenbaue (Glinfer u. Residenthein. Bauenbaue (Glinfer u. Residenthein. repri. 10., Bed. 2 Toli.; Abstellment, Kaller, Geritsechuppen zu. 140 m² Nutzi. Terrassen, Wege tr. Peripri. 14 Toli. (ibr.) fern. Das Grundett, warde von einem der befanntesten Gertenenthilden gestellte. Das Heust ist abt. Daszietti. Profe 1,13 Mb. Dat + 2,42 % Konnelsellen. Bescher.

Transhell schools Laudsitz and

Körnerstraße 6 · 4044 Kaarst 2 Tel 02101 / 519229 much sonneass

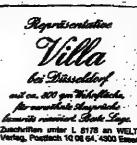

**Bad Elison** chville in Eternitechio or Topinge, Große Raus Ausstattung, Innen-

Holsteinische Schweiz unt schüner Landsitz, kft. Ba Traumi, schöner Landsitz, kft. Ban-eruhaus mit neuem Landhs-Bang, hrx. Aussig, 3 komm! Wohneinh mit je einer Wohnhalle, Rh., Bad, Schlariz, Kamin (1), Sauna (1), ch. 300 m² Wři. suf 3300 m² z. T. parkilhni. Anlage, alter Banmbest, Springbrunnen, Patio mit Geill, Do.-Gar., für mr. 495 000, DM wwg. Tolead, v. Priv. str verk. Tel. 9 40 / 52 63 62

# 

# Über 300 000,-- DM Gewinn p.a.

nachweislich, Hamburger-Restaurant mit noch nicht genutzter Konzession für zusätzliche Automaten. Auch für Kapitalanleger geeignet. Management-Betrieb möglich. Großraum Köln. EK enforcierfich.

Zuschriften unter F 3998 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# RHEIN-MAIN-GEBIET

Renommiertes First-class-Restaurant (120 Pilitze, nur Abendbe-trieb) mit hohen Qualitätsansprüchen, hervorragende franz. und intern. Küche.

Wir möchten die Leitung dieses Betriebstells alleinverantwurtlich an erfahrenen und creativen Direktor mit besten Referenzen abgeben. Wir wünschen uns einen erfahrenen Fachmann, der im Umgang mit Gästen ebenso erfolgreich ist, wie in der Führung der Mitarbeiter und in jeder Weise dem guten Ruf unseres Hauses gerecht wird. Gute kaufm. Fähigkeiten sind Voraussetzung. Die sehr gute Dotiarung entspricht den gestellten Anforderungen.

Offerten bitte unter A 4059 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, (300) Tesen

# **Top-Restaurant**

im Zentrem von Nürnberg nomische Adresse in Nürnberg. Kaufpreis 1 800 900,-Kapitalnachweis erforderlich. Anfragen unter F 4042 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

# Erstklassige Hotelanlage

(Nähe Flughafen Köln-Bonn) iahr 1994, Auslastung 1985 60% (steigerungsfähig), 56 Zimmer, 3 en, 5 Konferenzräume, Dolmetscher-Übersetzungsanlage, m' vermietete Büroflächen, 75 Tiefgaragenplätze. Gesamtein-nen 1985 ca. DM 1,5 Mio., Kaufpreis DM 14,5 Mio. Alieinverkauf: Friedhelm Radde Immobilienkonneption und -vertrieb Donaiusweg 9, 5000 Köln 71, Telefon: 02 21 / 79 80 82

# ALLGĂU

Neu erbaute Hotelpension mit Re-staurant und Hallenbadenschluß in schöner Lage am neuen großen See mit ca. 40 Betten zu verkauden. Günstigste Finanzierungsmöglichk. Poles Sigs COS Mousetstr. 5, 8960 Kem Tel. 08 31 / 2 80 44

**Betzdorf/Sieg** Kleines, renommiertes Speiselo-kal, voll inventaristert, ca. 50 Sitzplätse, mit Nebenräumen, möbl. Appartements, großer Grundstück, großer Parkolatz an der B 62 gelegen, krankheits-halber unter Schätzwert zu ver-kunsen. Bentenbasis möglich.

Olskothek, ca. 390 Platm in Mittelstadt von NRW euzeitlich gestaltet angemessene Pachthe 5-Uhr-Konzession erweiterungsfähig nach Absprache zu verpac 200 000,- DM exforderlich.

Tel. 0 27 41 / 2 28 29

Hotel-gami-Betreiber gesucht!
Neubauvorh. City, 70 000-Kinw.Sindt, Westfalen (wahlweise Kauf!
Beteilig/Pacht).
Zuschr. u. G. 3855 an WELT-Verlag.

Zuschriften unter V 4010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

# Pizzenia-Steakhous

Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

zentral gelegen, Lokal di-rekt am Alten Markt in 4050 Mönchengladbach 1, ca. 140 Plätze, inventarübernahme erforderlich, zu verkaufen zu verpachten.

TeL 0 21 61 / 1 03 42

# Gelegenheit!!!

(Kour) eines umertzstarten Betrie-bes in einem Enkoufszentrum in mittlerer Ruhrgebietsstadt (Be-reich Essen-Düsseldorf). Der Be-trieb ist sonn- und feiertags ge-schlossen, ansonsten Enzelhan-delsöffnungszelten. Umsatz z. Z. schlossen, ansonsten anzenan-delsöffnungszelten. Umsatz z. Z. über 800 000,- p. a. Der Betrieb-steht zum Verkauf wegen Auswan-derung des jetzigen inhabers und wird über 10 Jahre überaus erfolg-

reich geführt.
Interessenten mit Kapital oder
Möglichkeiten zur Finanzierung eines solchen Objektes melden sich
unter D 3996 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Der SERGHOF auf der Margaratherböl Königanister, Tol. 1928: 123070

Beste Zuteint (Sin-Born (Autobehn), großer Pertpletz, Bäutend, besonden geeignet für Bot-schaftsresidenz, Bildungsetätten und Tagungen! Für Organisation und Bewirtschaftung einer gehobenen pri-vaten Seniorenwohnanlage, mit anspruchsvollem Komfort, für ca. 50 Personen, Kneippheilbad

im Westerwald, bezugsfertig 1987/88 suchen wir den solventen und seriösen Partner. Zuschriften unter G 4065 an WELT-Verlag Postfach 100864, 4300 Essen.

Geschüftsnachfolger für hockren-tablen Gastronoalebetrieb, erst-klassige lanesstadtiage Köin, ge-sucht. Nachholtige - Etragslage und Readite über 20 Prozent sind gesichert. Kaufpreis DM 325 000,— Telefon 02 21 / 40 94 44

### Einstieg in Müschen (man sagt, die schönste Ber Deutschlands), perfekt u. nobel, 50 Sitzpl., voll konzessionie Küche, Keller und Kühlra tüche, Keller -Uhr-Konzess 3-Uhr-Konzession, brancreifrei 9 J. eingeführt, inkl. 2-Zi-Whg. 4500 DM Pacht, 10 J. Pachtver-treg mit Option. Ablöum

mit Option 690 000,- DM

Hamolige Gelegenheit Gesthof/Pension, 30 Betten, 2200 m<sup>2</sup> Grund, Sommer- u. Wintersai-son, bek. Ort im Pichtelgeb., von Privat 21 verk., glustig DM 350 090, stige Fip.,

THL 900/10000

Zuschriften unter T 4030 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Bj. 71, 830 m<sup>3</sup> Wfl., 30 Betten, Da./ WC, 100-m<sup>2</sup>-Priv.-Whg., 5700 m<sup>3</sup> Grd., Sauna 300 000,

Mod. Restaurant/Café mit schöner Terr. im grünen Pro-mientenviertel von Berlin, 250 m. Kaltmiete DM 5650., super einge-richtet, sehr guter Umsatz, f. DM 750 000., su verk. Zuschn. u. F. 3800 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64.

REAL-imm. H. Johannides Reit im Winkl. T. 9 86 40 14 88

# DM 1500,-... Ekses net Visselbeth 2722 Visselbövede etenbarger Straße 22 Tel. 942 62 / 16 61 + 38 6

# VERMETUNCEN

# Westerland/Sylt

Ein im norddeutschen Raum be-kanntes Natursteinwerk – Ein-zelfirms – mit eigenem Firmen-gelände, Umsatz 4 Mill., sehr ex-pandierend, mit gutem Gewinn,

ab 1 Mill. Verzinsung 9 % pre Anno und Gewinnbeteiligung. Angebote unter F 4086 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64,

die Belegschaft, möchten unsere Firms übersehmen (Pransportgewerbe Norddeutschland), da unser Chef wegen Krankheit sufgibt. Wir suchen Geldgeber als stille Teilhaber, da ein neues Betriebsgelände und ein Neubau errichtet werden maß. (Anfangs Verhustzuweisung möglich.) Zuschr. u. A 3993 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Suche Interesses on Releguaternois sowie Import/Export zwischen Than-land und Deutschland, mit get zosga-bildeter Thaifizu, in Deutsch p. Engl. mitten v. Y 4035 an WELT-Verlag

Info: TFO, Postfach 2661 4759 Paderborn

Zuschriften auf Immobilienanzeigen in der WELT und WELT am SONNTAG

sind darum Zuschriften von ernsthaften Interessenten.



W 3896

matteres Greek Wohn-u. Wutzfl. 239 m², davon 274 m² Wil., Grdst. 745 m², ein repräs. Anwe-sen. KP 570 000. Dist, von Privat. Tel. 057 22 / 8 55 90 AR

int Lade

ENIOTAL .

£.5

BLANCA -

The second of the second

Eliza Yarda

MAN THE PROPERTY AND The Part of the Pa

L. Con

die bekannensen

Erki Villa

43.14

in Schlo

a verkau

Talasy and

Total Control

THE REAL PROPERTY.

19.00

1976 海線

Andorra

# Enticl. gal. Hetel in Wuppertal City, a gute Auslastg, kpl. Gebinde m. Mobilier etc. sowie vermiet, Re-staur. f. 1,4 Mio. Did zu verk.

mbeid, Tel. 0 21 91/3 20 06 RUHSIZE

domversorgung pro Pers. Monst im Finzelspperienieni

langiristig zu verm. Ang unter 2 3970 an WELT-Veriag, Post-tach 10 06 64, 4300 Esseu.

Langhistige Vermietung im Nord-seebad Hörmum. 3 Zi., ca. 65 m<sup>3</sup> DM 775,- Kaltmiete. 4 Zi., ca. 77 m<sup>3</sup> DM Kaltmiete. Pries & Parts sobilien, (9 45 53) 4 22, tägi such in den Abendstunden.

# 

 Verlustvortrag 20-30 Mio. DM gesucht. Tel. 9 69/59 22 14, DWO Postfach 17 44, 6379 Oberusa

**Wer finanziert** 

den Askauf von Hatels in deutschen Urkunbsgebieten zu 193 % bei Gnitsch-ten/Kaufpreisrelation von 30 bis 40 %? Betreiber wirden erstkinnsige Fach-lente sein. Zuschriften: T 9784 Annoncen-Expedi-tion Doll, Deichmannhaus, 5 Köin 1.

Für ersäkl. Geschäftsprojekt DE 1,7 Mio. gesucht. Einzelbeträgt ab DM 100 000,- 14,5% Zinsen. Angeb. unter N 4048 an WELT Verlag, Posti. 10 06 64, 43 Essen Festgeld
Laufzeit 6 Jahre, ab DM 50 000,- 10%
Zinsen p. a., ab DM 10 000,- 9% Zinsen p. a., Zinsauszahkuns ish-lish

Suche Geschäftspartner oder Beteiligung mit guter Ver-

Tel. 6 89 54/74 87 + 9 86 51/6 23 83

Immobilien-Kapitalien

WELL SONYING

a algorithms to striple

At A & Whole The state of the s The same same Mr. office Ph The same

A SPINITE The state of the s THE PARTY OF

The tribe at

Variation

**GEWERBLICHE RÄUME** 

# GESUCHE

# DÜSSELDORF

Wir suchen Büroflächen von ca. 3.000 m² für eine Werbeagentur zu mieten, die Anfang 1987 ihren Sitz nach Düsseldorf verlegen möchte. Weitere 2.000 am Bürofläche benötigt eine Maschinenbau-Gesellschaft Ende dieses Jahres.

In Frage kommen nur Häuser in guter bis sehr guter Bürolage mit gehobener Ausstattung und ausreichenden Parkmöglichkeiten. Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Herm Hagemann.

UNSERE STÄRKE IST DIE LAGE

Cacilienaliee 6 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 0211 - 4988 49

**IC** sucht Ladenlokale in Ja Lagen mmoCommerz Immobilien GmbH, 4000 Düsseldorf 11 heinalice 102, Telefon (02 11) 57 40 73, Telex 8 582 462

O LADENLOKALE O in den 1a-Lauflagen sowie De Markette de 16-lagen Vestaufer, f. manh. Piliallastie GÓDERT VDM, 9 60 21 / 2 13 22 1750 Aschaffenburg, Frohsinnstr. 2

P. O. Sandy

hoistoiasda ba

19 91

Atten 36, 850 18.

1-2-12:5 ere la chier

RUHESTE

Later to Land

VERMIETUE

\_\_\_\_

• Verturh

- 1 3 Pm

CAR THE

课:要-

البيطة الناء عنداء الأطارية ( إن ال

sucht wirtschaftlich interes Gewerbe-Immobilien u. Mietob-jekte. Erstkontakt über die be-auftragie Invest-Finanz, Tel auftragte Invest-Finanz, T 04 21 / 21 12 96, auch Sa./So.

Fußgängerzone, 25–50 m² Filialunternehmen Hamby, Bremraunschweig, Duisby, Düsseld, Kr Bono – ab 300 000 Elnw, – gemeht Zentrale Köhle, Selerweg 43-45 1000 Bertin 4L Tel. 0 34 / 796 72 12

Anlasaharatar sucht bund \$B-Märkte owie Büro- und Geschäftsb ser jeder Größe. Zuschriften unter H 4000 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**ANGEBOTE** 

Vor den Toren Frankfurts

#### ESCHBORN

wird ein in jeder Beziehung modernes und energiesparendes Bürogebäude errichtet, Einteilung nach Mieterwünschen möglich. Es handelt sich um insgesamt 50 000 m Bürufläche. Anmietung ist auch etagenweise möglich. Gewerbesteuer-Hebesatz in Eschborn nur 300, in Frankfurt 480. Verkehrsmäßig außerordentlich günstig angebun-den an Ausfahrt Eschborn BAB Wiesbadener Kreuz Frankfurt-

Anfragen heute an Herrn Rosenberger, Tel. 0 61 96 / 15 87, werkings unter 0 61 96 / 4 55 65 bei Grundstücksverwaltungsges.

165 gm, 3. OG

Maximilianstraße, München

Anfragen nur erster Adressen

Zuschr. erb. u. S 3963 au WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 43 Essen 1

# LADENLOKAL

TRIER/MOSEL, (a Lage, Fußgängerzone

Simeonstraße, Näbe Hauptmarkt Verkaufsfläche ca. 40 m³ + Nebenräume in gleicher Größe

> KAPITAL erforderlich! Nur schriftliche Anfragen an

TRECON IMMOBILIEN GRICH

Trier, Klaschinskystraße 22-24, Tel. 06 51 / 2 47 70

Fußgängerzone

Zentrum Hannover, Ladenlokal mit ca. 110 m², EG, 250 m² 1. OG, 45 m laufende Schaufenster, anlere Aufteilung mögl. D 21 950,— Miete + NK + MwSt. Immebilien am Kröpcke 3 Hannover 1, Tel. 65 11 / 32 31 93

Berlin

Therapeutisches Projekt im Nor-den Berlins hat noch Praxistäu-me filr Ärzte frei. Geeignet für Fachbereiche Orthopädie, Neu-rologie, Psychiatrie und Innere. Waheres Tel. 6 34 / 4 94 15 54 ab 20 Uhr

Kassei in emiter Ventahmeder S 7/65, re-he City u. Neut.-Universitä, cs. 2003 – 3000 m² eberned. Geverbell., ge-eign. I. Einzelhundel od. such Kit-Zuselbergenzten.

zusätzt. Fläche von ca. 50 m² für DM 2000,- mtt. netto kalt möglich. Zuschr, u. Z 4036 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Köln-Riehl

logerhalis, 300 m², 4 m Höhe, mit Büro- und Sozialräumen, kleines Kühlhaus, verkehrsgünstige Lage, gute Zufahri. Tel. 02 21 / 76 40 71

Köin Rimigenpraxis, soi. abzugeb., kein Eigenkapital erforderi., Um-satz ca. 1 Mio. DM. Zuschr. erb. unt. A 4061 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Praxistăume

Lübeck, direkt neben

Hautarzt – Neurologe Urologe

Tel, 0 40 / 6 53 12 78

Praxisetage, Köln ur. rechtsrheinisch, für alle Fachrichtungen geeign., HNO, Haut, Rheumatologie, Orthopadie u. Rontgenpraxis fehlen, keine Umbaukosten, Mte. 12,80/m², Zuschr. erb. unt. 8 4082 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

BERLIN

exklusive Büroräume in reprä entativem City-Geschäftshaus Neubau), 160 m², praxisgeeignet, Brutto-Warmmiete M 4150,-Zuschriften unter A 4037 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

LIMBACH

Bonn

ihre neue

Verbands- oder

Firmenadresse?!

Oder wollen Sie investleren(?) in Anlage- oder privaten Bereich. Wir sind in Bonn "in"!

Fragen Sie uns Wir sollten Ihr 1 Kontalit sein

Bonn, Markt 26-32 2 02 28 / 65 19 44-43

### UNTERNEHMENSVERKÄUFE

Produktionsfirma für Schuhsohlen in Pirmasens Produkt: Kunststoffschlen, Umsatz DM 1,6 Mio Gewinn TOM 200 voll ausgelastet im Management - Betrieb zu übernehmen.

VK: TDM 400 Informationen: K & P Unternehmenshandel Telefon: 061 30 / 220 o. 233

Wir verkaufen (oder verpachten) einen bisher für einen pharmazeu tischen Herstellungsbetrieb genutzten

# modernen Gewerbebetrieb im Großraum Hamburg

Produktionsgebäude Baujahr 1981, 1geschossig, voll unterkellert, Nutzfläche 1400 m

Luxuriöse Dienstwohnung für Geschäftsleitung Hochregallager, Baujahr 1982, mit 530 m² Nutzfläche Grundstücksgröße 11 200 m², Lage 1 km von BAB-Abfahrt, Ver handlungsbasis DM 2,5 Mio. Zuschriften unter H 3010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Exklusives

Fitnesstudio 2,5 Jahre alt, 370 m², Umsatz 300 000,- DM p. a., sehr gute Rendite, aus Zeitgründen zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter

F 4064 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Fotosetzerei Druckerei u. Verlag eingetragene GmbH, schuldenfrei, mit eigenen Zeitschritten für 300 000,- DM zu verkaufen. Ruschriften unter D 3842 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Gutgeh. Schnellrestuurunt in nordit. Kleinstadt, in Fuligingerzo-ne (Kurbetr. + Ganzjahresbetr.), ca. 490 000,- Umsetz p. a. zu verk. bote u. X 4034 an WELT-Veris Postf. 10 08 64, 4200 Essen.

Kfz-Werkstatt

ompl. eingerichtet, mit viel Freige-iode u. Engfristigem Pachtvertrag, xklusivvertret, jap. Automarke, in mittl. Grußtadt NRW zu verk ngebote u. W 4033 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Spielhallen GmbH mit sechs Konzessionen in Berlin-Moabit zu verkaufen. Zuschr, erb. unt. U 3965 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Kaufinteressenten

für Berliner Firmengruppe (GmbHs) im Personal-Lea sing-Bereich (Marktanteil ca. 15%) reichen Angebote ein unter Z 4014 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen.

# LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

Bavembot hal Unday/Sodemen

Stilv. renov., 2 Wohnhäuser, Atelier, Ställe, Scheune, Schup., auf 1 ha Grund im zauberh. Voralpenlandsch. gelegen, Preis auf Anfrago, Immobilien Kemmp KG.
Säntisweg 13, 7988 Wangch/Alig.
Tel. 0 75 22 / 55 61

Gutsbetrieb in Norddeutschland herrschaftlicher Großbe-sitz, Acker mit 60-75 Böden ebene Lage, elwas Wald, Gutsgebäude mit Herren-haus, Eigenjagd, Eigenbe-wirtschaftung, durch uns zu verkaufen. IEL 55 1/4 58 27-80

EVETS in a Generalism
3400 Göttingen - Rohnsweg B

Grundstück ca. 76 ha

in staatl anerkanntem Luftkur-ort der Lüneburger Heide. El-genjagdbezirk, z. T. Bauerwar-tungsland, unmittelhar am Orts-rand gelegen, 3 km bis BAB, Kaufpreis 1520 000, – DM V. B., von Privat. Zuschriften erbeten unt. E 4041 an WELT-Verleg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# SONSTIGES

Bedarfsplan der Kassen Der Bedarfsplan der Kassen-ärztl. Vereinigung weist in einem unserer Baugebiete einen roch-nerischen Fehlbedarf für eine Stelle der Allgemeinmedizin bzw. eines prakt. Arztes aus. Anfragen an: Ruhrtaler Bauträ-ger, Grünstr. 115, 5840 Schwerte, Tel. 0 23 04 / 4 60 21

PAGUERA/MALLORCA

raumdorf unter südlicher Sonne, in a ut ruhiger Yllen-Südlage, mit Blick die gesamte Bucht von Paguera, ents

# 

# COSTA BLANCA - JAVEA - MORAIRA - DENIA VIII, Intd. Grundet. ab DAI 100 000; Bungd. v. App. ab DAI 25 000, Fitted, Landhalot., Plactap.; 188 00), ske Privatenite. Beelies Id. Nilszer I, Ibanden. Schwistz 00 41 / 76 / 2 96 40; Spanian zeller.:0034/65/77 02 02

NEFO NORD: Ninderer Str. 6A, 2013 Bareingheusen 9, 0 51 05 / 95 19 1970 WEST: Brukkarer Weg 7, 586 Lüdenscheid, 0 23 31 / 2 18 37 IMPO RMEIN-MAIN: Müntbett, 75d, 61 Dermat.-Eberat, 0 61 51 / 5 59 86 IMPO SOD: U. Eht, Pt. 267, 7250 Fraudenstadt, 0 74 41 / 34 79 ZENTRALE: CH. A: CBS-BALI-AG, Gneip, 94, PL 9497 Triesenberg, 00 41 / 75 / 2 rg. 00 41 / 75 / 2 98 48

Suche Haus Teneriffa oder Gran Canaria in guter Lage (evtl. direkt am Strand) mit mind. 2 Schlafzimmern. Angebote erbeten unter U 4031 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**BIZA/Cala Tarida** winderschö. Villen in einmaliger Lage m. mwerbaub. Meerblick, her-vorrag. Bsuqualität, kurzfr. Fertig-stellung. DM 210 000,— inkl. Grundst. Normalia S. A., Tel. 62 11 / 77 67 / 61 Pran Classora

Anderra verte Eigentumswo gen zu verkaufen. Tal. 107 62 / 65 51

Eine der bekanntesten Viscotheken auf Mailerca wegen Sterbefalls zu verkaufen. Habe Rendite. Wenn mitig, günsti-e Eigenfunnzierung, KP 1,9 Mio. DM VB. Sämtl. Genehmigungen DM VB. Sämtl. Genehmigungen vorh, Objekt ist schuldenfrel. An-gebote von Makjern angen. Bei Rickfr. Kapitainschw. erforderl. Zuschr u. U 3371 an WELT-Verl.
Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Apportunent Teneriffe Gray Canada e. c. in wietet langfristig – koef Tel. 83 50 / 20 14 38

Teneriffe "Puerto de la Cruz" Top-Lage, Top-Angebot, 6200 m nufgeschlossenes, unverhaubare Bauland mit Megresblick von Priva für 450 000,- DM zu verk Nitheres unter Telefon

Teneriffa-Süd, App. v. Priv., ca 55 m³, Sonnenterrasse z. Innen-hol. DM 125 000.—, Besichtigung 14. 8. – 4. 9. 86. Tel: 0 30 / 2 62 46 62

Ibiza Hous dir. am Meer, Cala Tarida, ab 120 m², 2-4 Schlafr., 2-3 Bād., Sw-pool, 50 m z. Sandstr., ab DM 163 008.-Tel. 6 22 86 / 1 88 81 Ihr Haus am Meer MENORCA -



gatertig, mit Schwimmbe anteil, ab afr 90 078,-Haus Inkl. Grundstück, Garter etc., ab sfr 132 000,-. Setzen Sie sich doch einmal un verbindlich mit une in Verbindung Deutsche Repräsentanz:

MENORGA BWISS INVESTMENT SA WORGER & BLASI Wilhelmstr. 24a, 7800 Freiburg Tel. 17 61 / 3 70 60

Costa Dorada Lax. Whg. 80/127 m<sup>3</sup> Wfi/Nfi, Pis. 7,5 Mio., Strandlage, Schwimmb. Tel 041 83 / 67 99

Costa del Soi Gesuch Ferienwhg, oder kleines Haus, mit Schwimmbadantell, in gepfl. Anlage zu kaufen gesucht. Angebote unter U 4052 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Race 6662 m², zu verkaufen, Canar. II sei Le Paima, 6,- DM/m². THE WIRE 63 / 8 RD 48

kompl. u. komf. eingerichtete Fincs, Stromanschluß, 1500 m<sup>s</sup> Grund-Höck, Blick auf Ibizs, 245 000,— DM. Tel. 0 25 94 / 55 97

Freetaventure/Janualle App. ca. 40 m², beste Lage, unverbaubarer Meeresblick, zu verkar

Tel. 9 21 52 / 2 96 98 biza

Ediffeio Cabiro, Ibha/Enles Tel. 60 34 71 / 81 31 13

Ferienwohnung, 2 21., Tollette, Bad, Küche, ca. 40 m², voll möbl., in Paerto de la Craz/Toneriffa Stadtzentrum, 100 m. zu di Schwimmbädern, zu verk. Zuschriften unter Z 3880 an WELT Vering, Postfach 10 06 64, 4300 Esse

Hamburg-Wandabek ca. 64 m helles bitro, in gepfi Haus per sof. für DM 837,- exkl. Hag.

Tel. 8 48/22 14 87

Wir verkaufen preiswerte

Hon food Artifical

la Lagen

noch ca. bis zu 100 m² zur

Untervermietung frei.

Interessenten schreiben bitte

unter K 4023 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Du-Marxion, Fußgliogerum

189 m², ab 1. 1. 87 zum Mietpreis v 1806 – DM zu vermieten

Ladenlokal

nobilien Herst Ueckermeiet araşir. 17, 4100 Dujaburg 18 Tel. 02 03 / 48 15 75

in unseren Läden und habe

**Formentera** 

Buren Sie an! ische Betrenung auch nach CA'N NOBLE & A.

Gelegenheit direkt vom Butberra, Costa Blanca, Doppelhaus, 104 m², Grundstück 2500 m², schlüsselfertig, möbl, E-Herd, Kücheneim, w. W., Diff 96 000,~. Cests del Sal. Kan. Insel bauen wi zu Festpreisen. Fa. Dr. Wollenberg S. A. Brienbacher Str. 20

7107 Neckarsulm 4 Tel. 0 71 39 / 74 79, 9-12 Uhr Gran Canaria ETW, App's u. Bungalows dir. JEB-Immobilien, Roterweg 12 3012 Langenhagen

3012 Langenhagen Tel. 45 11 / 78 61 78 ch 12 Uler

Gran Canaria

az ganze Jahr die scheint. Verk in Playa del Ingles einige App bester Lage, mit hervorrag Rendite, Mache Jahresmie Tel. 9 55 67 / 5 72

Hotel-Appartement Teneriffa-Süd, ca. 50 m², DM 105 000, 10% Verzinsung p. a., 2 Jahre Garantievermietung, 2x 14 Tage Eigenmutzung im Jahr, Tel. 04 21 /7 19 20 wochentags u. 0 42 -06 / 3 78 Sa./So.

(biza/Valverde 3%-Zimmer-Penthousewoh-nung in einer der schönsten Bur galowaniagen Ibizas, komplett eingerichtet und renoviert, 72 m² und 35 m² Dachterrasse, direkt vom Eigentümer, DM 185 000,~ Monopol jumobilien Postfach 70 12 30

2008 Frankfurt, Tel. 6 65 / 68 55 00 Ibiza/Santa Evlaila Sehr schöne Villa, voll eingerich Sehr schöne Villa, voll eingerich-tet mit 4 Schlafzimmern, 3 Bä-dern – Flanglage, unverbanbarer Blick auf das Meer, in sehr ge-pfleger Anlage, DM 395 000,— Mossopol Immobilien Pestiach 70 12 30 5000 Frankfurt, Tel. 8 63 / 58 58 66

IBIZA/LUXUSVILLA stlage direkt am Meer, Cala Tari-Bootsgufahrt, 5 Schlafzi, 5 Bä-der, Grundstück 1400 m³, DM 590 000,— Amstruit 100 42) 2 21 / 42-76-58

Koulen/Mieten 3-Zi.-App. bei Alicante/Span Tolerim I (4 Zi / R II) Marbella — Exclasiv

Voll erschloss. Fincs. 10 000 m<sup>3</sup> im Landschaftsschutzg, f. trop. Kult. geeign, repräsentet. Burg-lage m. unverbaub. Panovamabl. üb. Meer, Afrika, Marbells, au-Berh. Siedl. i. vollk. Ruhe, 3,5 km . Autopista, m. andalus, Patic

bungalow, Luxusstand., Piscina direkt v. Eigner, nur solv. Inter-ess. rufen 00 34 / 52 / 83 16 90 Yon Privat/Sädspanien, Luxus-Strandapp, Nähe Marbella, dir. am Meer, Pool, Tennis, Golf, Superlage, pretsglinstig an verk. Zuschriften erbeten unter Y 3705 an: WELT-Verlag, Postfach 10 66 64, 4300 Essen.

Umrüge sischland - Spanien und zur Spedition Cuena Twicton 93 11 / 63 52 75

Martella - Cesta del Sel adparzelle, 980 m², 250,- DM/ Tel. 02 09 / 2 23 26

SPANIEN

Gelegenheiten

Mit 100 %iger Grundbuchabsicherung, in allen Größen und Preisklassen. Ideale Ferien- u. Allersruhesitze an den schönen Stellen Spaniens, auch aus 2. Hand, auf Wunsch mit Finanzierungsmößlichkeit. Besichtigungsfüge jedes Wochenende ab Flughafen Ihrer Wahl. Auf Wunsch instenl. Immobilienkatalog. Tel. 9 44 41 / 68 77 Helidy GmbH, 2848 Vechia

Spanien/Balearen erienhs, od. 3-Zi.-Whg. v. Privat für sofort oder später gesucht. schr. u. B 3840 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Reiberhäuser – Costa Blanca Direkt vom spanischen Ersteller. Deutsche Betreuung in Spanien. Ausführl. Unterlagen und Ver-mittlang durch die Vertretung in

Deutschland. Dipl-Ing. Wolfgang Winkler Schmerste, 15; 4100 Duisburg 28

lbiza/Penthousewohnung am neuen Yachthafen, 2½ Zim-mer, komplett bezugsfertig ein-gerichtet, Erstbezug, nur DM 175 000,-Monopol Immobilien Postfach 70 12 30 6000 Prankfurt, Tel. 8 22 / 68 59 00

IBIZA - Anphiteatro Exklusive Appertements mit be-sonders großer Terrasse in privi-legierter Urbanisation, Golf, au-

Bergewöhnlicher Meerblick MARTINEZ LLABRES Immobilienmakier Avda. Repaña 24 - IBIZA Tel. 00 34 71 / 30 04 08

Mallorca Schön Haus in ruh Lage, Nähe Porto Cristo, 3; 83, 3 Zi, Kü., Bad, Garage, gr. Balkon, Terrassen, Meerbl, 3 Min. z. Sandstrd., Keller voll ausbauf. 600 m² Grd., Preis VS. Angeb. u. K. 4045 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

MARBELLA Nähe Puerto Banus Direkt am Meer liegt die rubige und schöne Anlage ANDALUCIA DEL MAR, dort verkaufe ich mein Stu-dio, ca. 60 m³ + Tiefgaragenpl. zum Festpreis von DM 99 000,-.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Appartementaniage** mit 44 Wohnungen, komplett mö-bliert, Erstbezug 1984, im Süden der Insel Fuerte Ventura, 200

Meter zum Strand, zu verkaufen. Keine Grunderwerbssteuer, kei-ne Kosten. Langfristiger Mietvertrag mit bedeutendem Reisc-veranstalter. Carantiert eine un-gewöhnliche Rendite. Zuschriften erbeten unter E 3689

WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen Gelegenheit freist. Einf.-Haus, rubige Hang-lage am Meer, cs. 100/600 m², mó-bliert, schöner Carten, DM 140 000,-

Besichtigung 1. – 4. 8. 86 Tel 04 21 / 80 46 29, auch Sø. u. So.

MALLORCA

PORTO FORNELLS - 3 Exklusive Wohnsninge, schlüsselferti Juli 88, direkt am Meer mit unverbaubr rem Blick in die Bucht von Cala Fornel 2-ZW ab DM 125 000. Keuse Khulerpro sion, direkt vom Bautruger PORTO FORNELLS, S.A., Marques de la

# 

Exkl. Villa ge, a. schönst. Stelle d Côte d'Azur.

Näh i seriöse Interessenten u. Tel 00 32 / 93 / 75 41 14

Ein Schloß im Trentino

Zu verkaufen in Ala, 70 km südlich von Bozen

Schöner Palazzo aus dem 17. Jahrhundert mit

reicher geschichtlicher Vergangenheit. 33 Räume auf 2 Etagen und Erdgeschoss aufgeteilt (1.867

(m). 10 Dachbodenräume, grosser Musik-Salon

(105 cm) mit Deckenfresko und Dekorationen,

Imenausstattung zum Grossteil mit wertvollen

Leicht erreichbar über die Brenner-Autobahn, 50 km

nordlich von Verone, Nähe Gardasse und Dolomiten.

Verkaufspreis: DM 1.490.000.-

Kulturinstitut

Privatschule

Musik-Akademie

dessen Akustik schon von Mozart gelobt wurde.

Des Objekt kann mehreren Zwecken dienen:

Zuschriffen bitte an: Dr. Ing. De Pizzini Via S. Caterina 2 - 38061 Alz (Trento)

• Gesandheitszentrum • Herrensitz

Stilmöbeln, grosser Innenhof.

Limushotel und

Schönheitefarm

Restaurant

CÔTE d'AZUR - CAMPING mit Chateau, Wfl. 612 m², Schwimmbad 200 plac, 3,5 ha, Pr. 4,2 Mio. F. F. Agence Ciel Bleu, Mr. Hornstra, F-83830 BARGE-MON, 35 km NW Frèjus. Auch Villas, T. 00 33 / 94 / 47 81 55

Lux-App., 110 m² Wfl., gr. Terr. mit Seeblick, Liegewiese, 2 Schlafzi, Wohnzi, Kü., Bad, WC, Finr, Keller, Parkol, super möbl, sofort beziebbar, ganzjähriger Anfentbalt, Steuervorteile mögl, VB, Info Tel. 00 41 91 / 68 55 10

Campione/Lagarer See

Södwestfrankreich swahl preisgünstiger Häuser, 2 renov. Natursleinhaus, 100 m², Grd. 900 m², FF 320 000,... Tel 0 22 42 / 22 72

STADUSE - CO Die große Disaleche ananogalien - BORSE

(14851) Henschafti. in Süchwestfrankreich zw. Mussidan u. Bergérac, sehr mildes Klima, im echten Périgon-Stil mit Turmanban, voll-endeter Rohbsu, der Innenaus-bau blefot dem Käufer überlas-sen, 346 m² Wohn- u. Nfl., 10 Zi., 2 Kü., 3 Bäder/WCs, gr. Garage, 12 000 m² Areal, DM 300 000,-

(16077) Mod. Villa m. Einliegerwhag. in einem Tiroler Alpental 175 m² Wfl., 3 Zi., Kfi., Bad/WC., Terr., Atelier im DG. 39 m² phis Einlieger-Whgn. 45 m² Wfi., 2 Zi., gr. Keller, 1056 m² angeleg-ter Garten, DM 385 000,-

Angebote über JOSEF M. STADLER IMP. Untermarkt 34, 8110 Murnau Tel, 0 88 41 / 30 51 u. 4 02 47



Reflectific in Pozza
oberhalb Lugano
120 m² + Terrassen-Gartenfl. 55 m²,
m. Pkw-Abstellpl., innen u. außen
sowie Keller, wegen Todesfall sofort zu verk, m. mit Ausländerbewilligung at 530 000,-Tel 07 31 / 7 67 14



RESIDENZ Mallorca-Westküste

Exkl. Wohn-Einh, eine Synthese zw. Hans u. Whg., priv. Wohnpark, Traumlage a. Meer + priv. Zugang, herri. Architektur, exquis. u. hix. Innenaussi., solide Bauweise, Schwimmb, gangi, Serv. + Bewachung, Tennis, Golf, Yachth. i. d. Nihe, v. 75 – 440 m², z. B. 176 m². 3 SZ, 2 Bider, kumpi. Lux.-Kil., gr. Terr., Kamin, Einbauschr. etc. DM 398 000,-. Regulacionam Drescher, Telefon 8 20 54 / 8 23 25



TEL. 0 72 40/10 41 MMDSILLEN Nithe Loire-Schibsser bed Tourin c. 100 m Land, ca. 240 m² fill besters restauren aller Konfort. DM 220,000. An der Genome bel Toulouse ca. 3000 m Land ca. 300 m² fill born Arch Indressau nert. DM 150,000.

SHACK-BAR AND HOUSETINSEE Atlantikküste, Saison-Gesch., opt male Lage, 220 000 FF. Tel 0 40 / 3 19 46 40 100 23 / 56 / 60 17 45



#### DM 138 500,-Canada, British Columbia

Enfamilienhaus, cs. 150 m² Wil., ca. 4000 m² Gridst, direkt am Lac la Hache, 90 m² Wasserfront mit Bootsenleger, mit Inner-ta. Außenkamin, 4 Schlatzmaner, 3 Bäder, alle Ritume hotzvertätelt, ca. 50 km von Williams Lac (Flugplatz) entfernt. RT | Immobilien GmbH Marienstr 109, 2000 He Telefon [0511] 851013

Kapitalanlage in Florida 3 Parzellen à 5000 m³ abzugeben, Abso-lute Diskretion Zuschr, unter H 4023 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen. ECONSA Principe U. (100 lutinger Florida/Golfküste Bungalows ab 32000 US-s Gewerbliche Objekte und \*
Beteiligungen auf Anfrage
Info Green Card

\* SUN & COMFORT INC. \*

★ Schierhoferstraße 13

ANDORRA

Immobilien. Domizikkenste Deutsche Betreuung in Andorra

AUSTRIA / GEMÜTL 3-ZI.-MAISONETTE: iein-Region: Optim, Ski-, Wender- u. Kurgeb. (Thermalbad), Hal + Sauna, möbliert (7 Schlafgel.), sofort beziehbar.

DM 120 000.- / AUS BANKBESTAND - BIS 80 % LANGFR. FINANZIERUNG MÖGLICH! - Antageberatig. + Imm., Auß. Subb., Str. 53, 8500 Nürmberg 20.
 Tel. (09 11) 54 93 07 oder 59 20 14 (Wochenende). KEINE KÄUFERPROVISION – NAMENTL, GRUNDBUCHEINTRAG GARANTIERT! -

# WALLIS/SCHWEIZ

Worksungen zu verkaufen in sehr schönen, sonnigen und ruhigen Lagen. Vom Ski- und Wandergebiet ins Thermalbad. In Laukerbad, Albinen und Guttet auch schöne Chalets.

1-, 21/2- und 31/2-ZI-Wohmungen und Chalet in der Nähe der Ski- und Wandergebiete Torrent, A. Karlen, Sanltär-Heizungen CH-3941 Varen/VS, Tel. (00 41) 27 / 63 14 37

Die Groß

### 

# Bürogebäude

Ocala, Nordflorida
Vollvermietetae Bürogebäude, Baujahr
1983, fast vermietet bis 1991 en führende
Organisation.
Preis: \$ 770 000-, Mietertrag netto, rach
Abzug aller Kossen \$ 65 000,- (Triple
net), fest auf 5 Jahre. ichnete Beuqualität und sehr guter Sendort Fragen Sie uns, wenn es um US-Immobilien geht. Wir beraten Sie bei Finanzie rungen, Verweitung, Steuer- und Rechts-



CORIM AG, Dufourstrasse 65 CH-8702 Zollikon/Zürich Tel. 93 41 / 1 / 3 91 71 23, Telex 5 7 830 conville. Perry, Savennah

#### USA

Bauland direkt an der amerik Ostküste, innerhalb einer Golfanlage zu verkaufen. Sämtliche Genehmigungen zum Bau von 280 Whg. bzw. Häuser sind bereits erteilt. Kaufpreis 3,3 Mill US-S. Erwerb direkt vom Elgentümer.

Interessenten wenden sich bittte unter B 4016 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Täsch-Zermatt Top-Komf.-ETW-Whg., 94 m², 4 Zi., Baujahr 79, Kamin, großer Südbalkon, ruhige Panoramala kurzfristig zu verkaufen, sfr 240 000 ... Tel 9 21 36 / 3 41 75

Tessin/Schweiz uxus-Wohnung ca. 410 m einschl. Terrasse, unverbau-bare Fernsicht oberhalb Asona, exklusivste Ausstattung einschl. Garagenplätze, VKP 1,9 Mio. str.

Zuschr. unter B 3994 an WELT-Verlag, Postfach

WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen

#### Top-Angebot Provence / Frankreich

Traumhatte Villa, Bl. 78, provenzal. Stil, Hanglage, Grundst. 5000 m². 150 m² Wil. Wolnzi., m. Kamin, 3 Schiafzi., Küche m. gr. Eßplatz, 1 Bad. 2 Duschen, 2 WC, Innenhof. Sw.-Pool 6 x 12 m. mit Bade Tol. 0 82 82 / 2 50 83 ab 17.00 Uhr.

# St. Cast - Bretagne Ferienhaus, traumhaft gelegen, direkt am Strand, in Bucht am Meez. Grund-stück 631 ml. Wohnfläche 80 ml. 4 Zim-mer, Küche, Bad, Kamin, Ötheizung, Garage. Komplett möbliert und einge-zichtet; ab 12. 8, 86 frei. Preis DM Zuschriften unter C 4061 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Côte d'Azur stilvolles App., 3 Zl., Parterre in Villa, 72 m², 200 m bis zum Meer, VIK 338 000 - DM Tel. 90 33 93 / 76 63 57 od. c/o Hauch, Dammstr. 37, 51 Aachen

Wolson is for Algarve With Tables In: Traumhaud Individually Villen ab ca. 82 000.— + Grunder, Info 0 25 22 / 12 90.

CANADA B. C. Südlich des Highway 20, großes Jagdhaus, mit 60 ha Grund, umiunt, fischreichem See, Strom Telefon, Zufahrt, bestes Jago und Fischgebiet, für 175 000,-can S zu verkaufen Jederzeitige Besichtigung.

Immobilien Georg Schreiter Ranches in British-Columbia A-6091 Birgitz 88, Innsbruck Tel 00 43 / 52 34 / 81 07

### FERRE MINAME 60 km von DEAUVILLE, Grund stück ca. 13 ha, WOHNHAUS mit allem Komfort inkl. 2 Gästezimmern, ca. 160 m² Wohnfläche, 3 wei-tere Gebäude, Gästebaus susbaufä-hig, Quelle mit 1 km Forellenbach, kleiner Teich, antikes Mobiliar evtl

Tel: 161 21/34 35 41 (Bilro) Einmalige Gelegenheit direkt om Lugarer See 4-ZI,-ETW

ca. 150 m², m. überd. Terrassi Garten, Pkw-Abstellpi. + Bootssteg, DM 329 000, zu verkaufen

Seevilla, Tessin Direkt am Luganer See, ital Seite, nahe CH-Grenze, 3200 m² Parkgrundstück, 30 m Uferfront, Boots-steg, Boie, total renoviert, Bungarunnsatek, 30 m Orerroni, Bods-teg, Boje, total renoviert, Bunga-ow in L-Form, Fassaden mit Mar-nor verkleidet, 3 große Schlafzim-oer, 2 Luxusbäder, neue Komfort-tiche, Wohn-Eßzimmer mit Kamin, 50 m<sup>3</sup> Sonnenterrasse mit Kamin, Doppelgarage, Nebengelaß, Ölhei-zung Das Öbjekt ist sehr gepflegt u komplett eingerichtet. Es verbleibt alles kostenlos im Haus. Verkauf einschl. Schweizer AG für mit 960 000,- str, direkt vom Eigentü-mer. Auskunft: 0089/344/61870, Post: Camia AC, Postfach 15,

CH - 6976 Castagnola

Frankreich - Hyères/Var Grächen / Wallis Villa in provensalischem Stil mit unverbaubarem Blick auf die Erwerben Sie jetzt Ihr Feriendomi zil mit Amikoderbewilligung und ...lles d'Or" von Privat zu verkau cheintragung im Zer ter Tal ten. Privater Landschaftspark 320 m² Wil. smole Terrer

fen. Privater Landschaftsperk.
320 m² Wfl., große Terrasse,
2700 m² angelegter u. eingezäunter Garten, hundertjährige Pinien. Inneneinrichtung sehr gepflegt, Eingang. Einbauktiche,
Eßzi. Wohnzi. mit Vertiefung und
Kamin im Regence-Siil, WC, Bad
mit Marmor, 2 Zimmer. Baujahr
1975. 2. Wohnung gleiche Anlage
in Gartenhöhe. Garage, Arbeitsraum, Keller. 2.9 Mio. FF.
Tel. bis 24. August von 10 Hesynd. Whg. and App. in hochwertiger Austratung his 55 m² Wohnfl. in invertantherer Hanglage stehen zum Verkauf. Kantforeis 128 000 str. kostenlose Information: Tiedge îmmobilien Aite Strafe 1-3, 6330 Wetniar 15 Tel. 0 64 41 / 2 84 95

Grypdietitz L. d. Schweiz? Tel bis 24. August vor 10 Uhr und nach 20 Uhr:

0033 94 / 57 32 68

**Gelegenheit** — **Falsterbo** 

ehr schönes Sommerhaus mit

Zimmern, Gar. u. eingezäunter

Grundstlick, 900 m², in Schwedens schönst. Badeort geleg, mi

dem schönsten Golfplatz Schwe

dens, für DM 425 000,- zu verk.

Johan Moheden

Reinhold von Rasens Vag 25 F 13011 Falsierbo/Schweden

Tel. 984649 / 47 11 47

Grundstück m. neuem Block haus, ab 34 700.-

Horrlichne Schloß

ngrenzend an 25 000 ha Jago iet, auch für Přezdezucht geeig

Jagge Gästehaus, div. Nebengebäude. Wohndl. bis 1000 m<sup>2</sup>, Grundstück 160 000 m<sup>2</sup>.

DM 994 000,-

ox-Pytakreich-Izzmobillen Gat Himchsir. 9, 7500 Karlsruhe 1

wunderbaren Sandstränd

### Wir verksuten Ihren Bes. I. d Schweiz, ob Whg., Haus od. Gewer-bebetrieb. WEIT Immobilies AG CH-1261 Stein am Rh Raibentmarkt 22

Soldman in COSTA RCA, Verkanftyr.

2.25 Mio. US-5, 5 km im Quadrat. Gutachten zeigt Goldvorknummen von über
40 Mio. US-6, alcht erwähnt ist die
Gruppe von Platin-Metallen, die wahrscheinlich noch das Goldvorknummen
übersteigen. Zusehr. erb. p. W 3987 am übersteigen. Zusehr. erb. p. W 3987 a WELT-Verl., Postf. 10 68 64, 4380 Esse

#### Holland/Zandvoort direkt an der Küste

3-Zi.-App. mit Kamin, ca. 110 m² Strand- u. Meeresblick, VB DM 180 000,-.

Tel. 05 41 / 59 65 12

Farmantell am Meer mit Haus Wein- u. Fruchtanbau DM 200 000, rie Baugrundstück mit Blic ber Perth, 2000 m², DM 50 000,-Telefon (1 (8) 2 to 20 to

Kärnten/Österreich Baugrundstück 1700 m², voll er-schlossen (Genehmigung f. Teilung in 2 Parzellen liegt vor), cz. 800 m über N.N., Nähe Badesee und Skilber N.N., Nähe Badesee und Ski-itt, zu verkaufen. Keine Makler-provision! Auskunft durch die Prinz KG, Holzgraben 11 5100 Aachen, Tel. 02 41 / 2 58 62

# Monaco

1- his 5-Zimmer-Luxuswohnungen, auch Penthousewohnungen mit Decigarten und Schwimmbad, abanso Großesumbtings, in bester ebenso Großzeumbüros, in bester Lage von Monte Carlo, sowie Fe-rienwohnungen und schöne Villen ienwohnungen und schöne n großer Auswehl in Süditen Côte d'Azur Tel 08 71 / 6 90 81

#### Kanada

Ein toter Teppich für deutsche An-leger. Nutzen Sie Jetzt den niedci-gen S-Kurs und legen Ihr Geld in expansiven Industriestadi einer expansiven industriestati.
Nähe Toronto, in Häuser/App.'s ab60 000 Kan.-\$ an Vermietung und
Verwaltung bei Durchschnittsrendite von ca. 7% übernimmt unser
Büro von Oct. Amfragen an AS Vermitting, Stenzelring 24 2102 Hamburg 33, Tel. 8 49/75 16 21.

Violinicht Ihre Chance? Sehr hübscher großer Privatbe-sitz über dem See, 25 Minuten von Salzburg (Österreich), mit en Verwendungsmöglich ten und hoher Rendite. Telefon 00 43/62 43/6 93 friib oder

Capri v. Priv. 21 verk filheres/fish is X 2200 an WELT-Vering, Postf. 10 08 84, 4300 Enem.

**Titulierte Forderungen** 

Johnnen von 100 000.- DML auc über Vermittler.

Inkassobüro Johann Heine

bis 17.00 Uhr

Mehr ohne Risiko

stigen Einlagen.

Fa. Real, 4790 Paderborn Pfilher Weg 2, Tel. 0 52 51 / 5 94 74

Maschinesbau

Beteiligung zur Finanzierung von Export-Aufträgen + Innovation bei sehr guter Verzinsung.

Enuchriften erbeten unter L 4068

Wir finanzieren

uch olme Eigenkapital

Information durch:

Jäger GmbH Tel. 0 49 / 22 57 43

Laxonburger Holding, Stiffung in Liechtrostein

schon für DM 10 000,- bis 15 000,- können Sie Ihre wirt-

schaftliche Existenz auf sichere kosten- und steuergünstige Fü-

abstelle um steuerguistige ru-bestellen. Wir beraten und be-treuen persönlich den Einzel-fall mit vertrauenswürdigem Vollmervick.

BVV-Management GmbH fär Industrie, Handel, Gewerbe Hausdorffstr. 8, D-8300 Bonn 1, Tel.: (02 28) 26 70 20,

WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

erbürgte Sicherheit 18 % im polverfahren auch bei kurzfri-

chone, ruh. 5-21-Whg., möbl., 110 m², langfrist. zu vermiet., DM 1000,- mtl. rift. t. W 3088 an WELT-Veria. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Luganer See Ital. Tessin, einstöck, Reiher

haus, ca. 60 m2 WF, 75 m2 Garten km Lugano, Seeblick, komf. nobliert, von Privat, nur str 130 000,-Tel. 09 39 / 3 32 - 55 11 66

Maria Alm/Histerthal Salzh. Land, Nähe Zell am See schöne 2½-Zì.-Whg, in einwandfre gepfl. Haus, inmitten eines attrakt Wohnparks i traumhaft. Lage u Wohnparks i traumhaft. Lage t Umgeb. z. Preis von 186 500,- DM z Referensban GmbH, Imma Tel. 0 89 / 7 14 30 31

### **PORT GRIMAUD**

-Zi-Appartement, vollmöblier ganzj. ab 1987 (evtl früher) direkt vom Eigentümer zu vermieten 37 m2 Wfl., mit Balkon, 2 OG. Wasserplatz 3,20 m x 12 m, Miete 6000,- DM p. a. + NK, Anfragen bitte unter H 4044 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### USA

Nutzen Sie Ihre Chance, werden Sie Farmlandbesitzer an der amer. Ostkliste. Profitieren Sie von den momentan einmalig günst. Preisen. Unser Angebot:

andwirtschaftliche Betriebe is allen Größenordnungen inkl. Interessenten wenden sich bitte unter B 4017 an Welt-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Ess

#### UNICORN BAY

Settlers, Roberton 166 ha, mit Gürten, Rasenflächen und über 1100 m Sandstrand mit ausgezeichneten Entwickungs möglichkeiten (vorbehaltlich Zu stimmung von Seiten der Regie-rung). Bahamasisches Herren-haus im Kolomaistil, bestehend aus vier Plügeln, umschließt ei-nen 232 m² großen Innenhof, der von jedem Raum aus begehbar ist. Glasgedeckte Patios, Schwimmbecken, Tennisplatz, 3 iommerhäuschen sowie Strand

US-\$3 Mill. Broschüre No. DI 9-55 SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY 155 Worth Avenue, Palm Beach FL 33486, Tel 2 05 / 6 30 - 15 55

### Luganer See - Südtessin **Italies**

An- und Verkauf von Villen, Ru stikos. Appartements sowie der Verwaltung von Immobilien Immobiliare Ceresio S.A.S. I-22010 Valsolda (CO) Tel. 00 39 - 3 46 - 6 84 61 (6 81 34)

#### Privatverkauf mit Ausjändergenehalgung Na-he Ascona, komit Haus, at Schwimmhad, 980 m² Grund stück, ruh. Lage, Panoramablic 120 u. 85 m² Wohnfl., wertvolls Ausführung zu verka Tel. 09 41 93 / 35 15 73

Korsika/Golf von Porto Iaus in bevorzugter Lage, mi kultiviertem Grundstück (2000 m²) vom Erbauer (Archtitekt), sehr preisgünstig zu verkaufen. Austruct unter 6 61 72 / 2 62 64

# 



Niederlassungen und Agenturen im gesamten Bundesgebiet

- Dan elchure Sactor -Freizeit-Sportanlage, Hotel-Rest.-Bar-Betr., Hamburg Anleger ab DM 50 900,- gesucht.

10-Mio.-Luxus-Neubau, Fertigstig, Nov. 86, Abschrög. 2%, Rendite, ab 1987 10% und mehr...? Die Anteile sind größtenteils von Akademikern, Banktach- und Geschäftsleuten erworben. Alle Partner erh. gleichrang. Grundschuldbriefe.

senten schreiben bitte unter K 4067 an WELT-Verlag, Postf, 10 08 64, 4300 Essen.

# Haben Sie Liquiditätsprobleme?

Im Bereich des kapitalisierenden Anlagengeschäftes bleten wir innerhalb kürzester Zeit Liquidität jeder Größenordnung, Ein-kommen und gute Bonität vorausgesetzt, Strengste Diskretion ist

Zuschriften unter T 4008 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

Wir haben die richtigen Banken

Tel. 02 21 / Firms
21 08 75 Finansberstung
Hans Meus
Finansberstung
Habsburger Ring 18-20
5000 Köla 1 stelite. Bosmie

Renditereiche Kapitalanlagen in Immobilien sind auch heute noch möglich. Auf Zwangsversteigerungen können Sie oft Häuser oder Eigtwhg.

unter 50 % des Verkehrwertes erwerben. Der monatlich erscheinen de Zwangsversteigerungskatalog sagt Ihnen, wann und wo. Bestellen Sie ihn gleich bei Daten-Info-Service, J. Kibel, 62 21 / 7 12 43 21 od. 62 21 / 7 12 52 62 Telex 8 52 194.

SCHULDEN? Pfändungen? Mahnbescheide? Eldesst. Versi-cherung? Wir bieten eine seriöse Hilfe (auch für Selbständige). Firma Hans Meus, Habsburgerring 18–20, 5000 Köln 1, Tel. 02 21 / 21 08 75 o. 21 08 76 o. 21 39 16

# Unternehmensbeteiligung

Außergewöhnliche Gewinnerwartung, mehrere 100% innerhalb der nächsten 5 Jahre auf den Kapitalemsatz. Absolute Neuheit – Markt-lücke (EDV-Datenbank). Informationsaustausch sowie Angebots-und Nachfrageregulierung für alle Branchen in Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe, Neueröffnung in München mit Außen-stellen in der gesamten BRD. Nur noch 4 Geschäftsanteile à DM 50 000,- frei. Firma arbeitet bereits mit großem Erfolg mit gleichem Prinzip in Österreich. Wir senden Ihnen gerne Unterlagen.

BCI, Knöbelstr. 26/3, 8000 München 22, Tel. 0 89 / 22 14 53

#### JUNGUNTERNEHMER SUCHT GESTANDENEN SERIÖSEN UNTERNEHMER

der einen valutierenden Kontokorrentkredit in Höhe von bis zu 4,5 Mio. DM ermöglicht und damit einem guten Objekt weiter noch vorne hilft. Besicherung kann durch Ware und offene Zession erfolgen. Außerdem werden 50% Beteiligung für diese Hilfestellung geboten. Marktvorsprung in intern. Know-how vorhanden. Wichtig: Schnelle, unkomplizierte Hilfe ist erforderlich. chr. bitte u. A 3465 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 E die selbstverständlich vertraulich behandeit werden.

### Ihr eigenes Unternehmen tenterter, konkurrenzioser Konsumarnket, die durch Videollime it irn verkauft werden. Eigenkapital 20 000-265 000 DM - finanzierbi Garantierte Umsätze - zukunttsortentiert

Finanzierungsvermittlung für gewerbliche immobilien und Wohnimmobilien Aufgrund langjähriger Bankkontakte können wir kurziristig Zwischen- und Rodfinanzierungen im Bereich der Immobilie vermittein. Rompensationsgeschlifte sind möglich. Kurziristige Kontaktaufnahme unter S 4007 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

evestoren für Errichtung ofper Helelo in der Eilel gernebt Internationales Management vorhan-den. Investitionshöhe Images, rd. 9 Mio. Etwa 6% Flendits p. a. nach Steuern.

ing, Postfach 10 05 64, 4300 Esten.

Intern. Show-Produktion bletet interessante Beteiligung

an Deutschland-Tournee Sehr hohe Rendite möglich.

Info: Weber-Production Blücherstr. 21 1000 Berlin 61

Tel. 0 30 / 6 91 83 46

Roulette. Das Favoritenspiel auf 6 Piein-Favoriten. Manuskript-Untersuchung 30.-DM bar/Scheck. Rosiette-Indo Williams, 483 Götspraich, Marientolder Str. 2

Stiller Gesellschafter von medizinischem Verlag gesich DM 100 000,- zu 13 % p. a. Zuschriften u. V 3988 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Telefon: 0201 / 22 12 21 LPU GmbH · Frohnhauser Str. 73 · 4306 Essen 1

sten. Zuschr. erb. u. S 3985 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Hantrager/Kanitalnessiletkaft sucht mehrere Mill. DM Einlagen. L Festverzinsung + Steigerung aus siche-ren Zwischenfinsinzierungen. Zuschrift, u. U 3987 an WELT-Verlag Postf. 19 08 64, 4300 Essen.

Wir vermitteln im 5jährigen Bereich zu folgenden Kondi-

5,5% 5,75% 10jährige Konditionen 6,25% 91% eff. 7,76%, 7,35% 99,5% eff. 7,63%.

Ich bin durch eine Scheidung in finanzielle Bedrängnis gekom-men und suche auf diesem Wege

Kapitalgeber für ein Darlehen in Höhe von DM 110 000,— Ein hohes Einkommen ist verfügbar, um die Rückzah-hing entsprechend zu gewährlei-

Günstige Hypotheken-

96,5% eff. 6,33% 97,5% eff. 6,35% 98,5% eff. 6,37%

Berlin-Darlebon Anfragen an: fides, Gesell-schaft für Wirtschaftsberatung und Verwaltung mbH, 4630 Bochum 1, Kurfür-stensir. 22. Tel. 02 34 / 58 11 48 Sie erhalten umgehend ein Angebot unter W3439 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

# Gründungs-Gesellschafter

Diesal-, Solar- und Wind-Krafistationen bis 2 MVA or hocheffizieren Strom-, Williams-igung. <u>Kapitalausstattur</u> Mio. Einlage nach Vere unter Z 3158 an WELT-Ve

Refinanzierungsdarlehes Sonderhontingent ab Darlehenssumme 5 Mio. DM.

Jahre Zinsverschreibung Zins-satz 5,75% Ausz. 190% anf. eff. Jahreszins 5,88% 10 Jahre Zinsverschreibung, Zinssatz 6,25% Ausz. 100%, and eff. Jahreszins 6,4% Tilgung über Lebensversi-cherung vermittelt



5 J. 2,5% b. 4,55% Za., Ausz. 91% bis 100%, anfängl. eff. Jahreszins 5,96%, 10 J. 4,25% bis 5,25% Za., Ausz 93% bis 100%, anfängl eff. Jahreszins 6,76% SFR-Kredite

auf Anfrage verm.: Financagenter Gebert Tel. 6 64 44 / 80 05, v. 11-15 Uhr ON THREE BETTELLOUISE of the 15 990.-

Die Betelligung des Monats it "Capital" 1/88. Hohe Gewinn-chancen Info anfordern: tischaftsberatung – Diph.-Betrieb irt Hubertus Theissen, Postfach 2 is Rinkerode, Telefon 0 25/38 / 823

# Schulden?

Finanzielle Probleme? Pfän dungen? Eidesst. Versicherung? Wir bieten Ihnen eine seriöse Hilfe (auch für Selbständige).

> Wirtschaftsberatung F. Schönemann Kl. Budengasse 7-11 Tel, 02 21 / 21 39 16

# Geldanlage

mit monati. Anszahlungen u. über

Ankouf you

be d. Zeichmungslahres u. d. Zeich-mungssamme.

mit monatt. Anstanaget i det-durchschn. Benditen per annum. Abwickl über die Schweiz mögl., ab DM 19000-, vermittell Finanzagen-tur G. Hentschel, Brandenburgische Str. 35, 1000 Bertin 15, Tel. 930 / 8 81 80 08, Telex 1 86 480.

ch § 17 Abs. 2 Berlin-FG. Bitte aden Sie Ihre Anfrage unter Anga

# Thr Spezialist f. gewerbl. Hy-potheken – Liquiditätseng-pässe – Makler Wübbels, Tel. 0 50 02 / 3 38

Seriöser Geschäftsmann suchi für 1 Jahr gegen erstklassige tarielle Absicherung 150 008,- DAY von Privat Zuschriften unter M 4047 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> Gowerbliche Kredite Existenzimündungen nnovationen Erweitenungsdarlehen Subventionen

Wir helfen Ihnen bei der Be schaffung von öffentlichen Mit-teln, Kommunalmitteln, Landesmitteln. Bundesmitteln und EC-Mitteln über unsere weit gefächerten Bankverbindungen.

> chaftzberatung Schöne Kl. Budengasse 7–11 5000 Köln 1 Tel 42 21 / 21 30 16

# **Aval-Darlehen**

in US-Dollar, sfr. und DM, Tilgung über Schweizer Franken-Police iber Schweizer Franken-Police mbgl. Beteiligungen, Venture-Ca-pital und Hypotheken vermittelt Finanzagentur G. Hentschel, Bran-denburgische Str. 35, 1000 Berlin 15, Tel. 9 30 / 8 81 80 08, Telex 1 85 480.

Hamburg-Norderstedt ilrohs. u. Lagerhelle, Bj. 76, i. Ge erbegeb, nahe U-Bahn Garstedi Crdst. 1897 m., voll vermietet, ME ca. 110 000,- netto p. a., Fd. 1,1 Mio. E. W. Ginther, Hausmakler RDW Tel. 9 49/5 22 25 85

erfügber halten für Bauvorha ben, an denen % Bankimanzie-rung in einer Hand erstrangig zur Verfügung siehen, geben wir im Poliverfahren den Rest auf 100 zu 4 % 96 auf 12 Jahre im 2. Bang, ınch bei bestehenden Projekten Fa. Real, 4730 Paderborn Pfilser Weg 2, Tel. 052 51 / 5 34 74

> 0 41 01 - 2 40 05 eilhaber-Börse

# **ANLAGEBERATER**

VERTRIEBSGRUPPE Wir haben ein ättlierst seriöses, seit 17
Jahren bestehendes, Unternehman.
Wir zahlen punktlich und regelmäßig
12%-p. s. sat Festpelder is att oder DM.
Keins Meugründung, sondern eine
nachweislich durch geprürte Bölanzen
mitermmerte Cekianlage. Wir suchen
für den Vertrieb von Festgeldvertrögen eine leistungsfähige Vertriebeoraganisation. Provision nicht nur einmalig, sondern laufend!
Zuschriften unter K 2579 an WELT-Zuschriften unter K 2879 an WELT-Verlag Postfach 10 08 04, 4300 Essen.

**Firmenbeteiligung** auf Kommanditistenbesis, als stiller Gesellschafter, Kapitalbedarf io Mio. DM, Renditeerwartung ca. 20—

25% p. a. G. b. R. Paderborn Position 28 61, 4790 Paderborn

Wir vermittele -, für Sie kustestral -**FESTGELDANLAGEN** 6 Monate – Zinsen 7% % p. a. 12 Monate – Zinsen 9% % p. a. 18 Monate - Zinsen 91/1% p. a. 24 Monate - Zinsen 101/1% p. a.

Kein Währungsristko – Zeich-nungsschluß: 31, 8, 86, Zuschr. u. G 4043 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

# 30%

gueg. Absicherung 100% durch erstrangige deutsche Grund-schulden. Einlagen ab 2000, DM, Zinszahlung ¼jährlich. Zuschriften erbeten unter P 4071 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Der US-Optionenund Aktienclub Clubidee: ab US-\$ 550,- Praxis Theorie des gesamten Options-handels kommenzulermen.

Beratung: Praesenta GmbH Volkertstr. 55, 8000 München 19 Tel. 0 89 / 1 29 26 74 Leasing Wertvolle Liquidität bleibt erhal-ten, geelgoet für Klein- und Mittel-betriebe bei Neuinvestitionen.

DM Lessing GmbH 46 Dortmund 1, Postf. 198 Tel. 02 31 / 57 95 88 Junger, dynamischer Vertriebschef

/erkautstrainer, absoluter voltprotti in Vertrieb, 10jähr. Erfahrung, sucht gung mögi.) zur Gründung einer Vertriebsgeseilschaft für einmaliges Assekuranz-Produkt. Eigenkapital ab 100 000,- DM erforderlich. Gewinnstwarfung im 1. Jahr ca. 500 000,- DM u. mehr, sahr hohe Folgeprovi-Zuschriften unter G 3999 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

### Echter Partner gesucht

(Kanfmann) für progressive 50%-Parinerschaft als Geschäftsführer. Paritätischer Kapitaleinsatz DM 135 TSD. erdienstmöglichkeit ca. DM 150 TSD p. a.

Zuschr. mit Kapitalnachweis unter L 2264 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

\$

Avs Konkursvermögen Erbbaugrundstück, mit interes-santer Rendite für DM 130 000,zu verk.

Angebote an den Konkursver-waher unter L 4002 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. – Der Konkursverwalter – Liquidität durch 0 21 65~ 8 62 47

0 24 36 - 16 76 0 21 51 - 69 34 38 0 21 61 - 2 10 74 ILLIQUIDE?

Als Geschäftsführet überne

DM 2,5 Mio. p. a. garantiert Rouletteysten – ehr:gartig – Ver hute unmöglich – alle beweisbar Beteiligung nur für einen Partoe ab DB 50 000. – Verhauf möglich. Tel. 04 21 / 58 15 18, ab Mestag 59 28

Verkauten eingetragene von DM 11 000,-Schuldtitel

Ellangebote u. Tel. 02 28 / 22 09 03 Ausgekingte Forderung über DM 290 000, sehr günstig.

# Zuschrift. u. Y 3991 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Elektronik-Firma** mit mehrjährigem Entwicklungs Know-how, gutem Kundenkrei und Pertigung im Großraum Min chen bietet tätige Beteiligung, suc auf Geschäftsführer-Basis an. Interessenten mit Kapitalnachwels wenden sich u. P 3983 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# **US-Farmen**

in der Krise Während anders von der gro-Ben Farmkrise reden, greifen jetzt die Profis zu. In den letz-ten Monaten haben Großenleger für Hunderte von Millioner

Wenn Sie gelegentlicht Land in USA besitzen wollen, dann soll-ten Sie sich jetzt um Ihre Dispo-Viete Farmer haben sich über-

..... North

\***™ आ** ?हा: **!**¥

nommen und müssen jetzt ver-kaufen. Bestes Land, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ist heute auf dem Markt. Ein gutes Beispiel dafür ist die

Jimmy Lovolace Farm

im Phillipe County, im US-Bun-desstaat Arkaneas, die mit So-jabohnen, Milo, Reis und Wei-zen kultiviert ist. Diese erstklassige Farm umfatt 670 acres (271 ha), wovon 658 acres (286 ha) landwirtschaftlich genutzt werden. Der Kaufpreis für diese erstklassige Farmlandanlage liegt bei US-\$ 569 500,-. Die Rendite beträgt rund 6,5 %. Eine langfristige Verpachtung ist gesichert.

Der bisherige Besitzer ist finanmöglicherweise noch etwas Verhandlungsspielraum.

Das sind echte – und seltane – Gelegenheiten. Niemand weiß, wie lange eine Krise dauert Aber alle wissen, was jede Kribersteht: Erstklassiges US-Farmland, bar bezahlt. se Wearsteint: Eratides Rufen Sie uns an, oder schrei-

HUBER TREUHAND AG Levelerstrasse 76, CH-8027 Zurich lelefon 01/202 91 77, Telex ch 56421

Farmland in Amerika. Diwas, des immer für Sie da ist.

Die Adresse EFB der erfolgreichen EFB Strategien EFB Die Adresse EFB der erfolgreichen EFB Strategien 0 P PELSTRATEGaktuell EFR Aktienindizes EFB Rohstoffe EFB CALL EFB PUT EFB DOPPELSTRATEGIE EFB Aktienindizes EFB Rohstoffe EFB

Ab 5000,- Dollar sind Sie debei. Steht der US-Wirtschaft ernoute Zinssenkung bevor? Starten die US-Aktien zu einem

DM? Kein Problem, kaufen Sie sich eine unserer bewährten Doppel-Optionen. Gewinne von 200% and mehr waren bel una schon öffers drin. Unsere Empfehlung für schneil

'86/März '87

Devisen Dezember '86/März '87

erneuten Höhenflug? Fällt der S unter 2 DM oder steigt er über 3

Entschlossene: Standard & Poor's 500. Dezember '86/Marz '87 Treasury Bonds, Dezember

PLZ/Ort





UNICORN,

化电阻流流 经联合债务

AUS Konkusyni

ILLI QUISE

Elektroail/s

in der die

# Thr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

# Wir suchen den Top-Produktionsmanager, der an die Spitze will

In einem der anspruchsvollsten Segmente des Präzisions-Großmaschinenbaus gehören wir international zur Spitzengruppe der Anbieter. Hochwertige Mechanik und Antriebstechnik, moderne elektronische Steuer- und Regelsysteme sowie umfassende Fertigungstiefe kennzeichnen die Herausforderung. denen sich unsere Produktion zu stellen hat. Daher ist dieses Ressort, seiner hohen Priorität entsprechend, in der Unternehmensführung unmittelbar

# Technischer Geschäftsführer - Produktion hochwertiger Präzisionsmaschinen -

werden Sie Verantwortung in folgenden Schwerpunkten übernehmen.

- Führung des Gesamtbereichs Fertigung mit den Funktionen Planung und Steuerung, Material- und Teilewirtschaft, mechanische Fertigung, Montage
- Optimierung und progressive Welterentwicklung der Fertigungstechnologien, der Fertigungsorganisation, der Informations- und Steuerungs-Systeme
- Sicherstellung eines überdurchschnittlichen Qualitätsniveaus auch bei straffem Kosten- und Termin-Management

Ihr herausragendes persönliches Format muß mit exzellenten fachlichen Voraussetzungen und Führungssähigkeiten korrespondieren, die sowohl der Ausgabe wie der Verantwortung für weit über eintausend Mitarbeiter gerecht werden.

Wir erwarten, daß sie nach qualifiziert abgeschlossenem Studium als Diplom-Ingenieur konsequent Ihre berufliche Entwicklung in die Hand genommen haben und heute über eine entsprechend substantielle. abgerundete Erfahrung aus vergleichbaren Fertigungsbereichen verfügen.

Ihr Alter sollte in einem Bereich liegen, der Ihren Wechsel in diese außergewöhnliche, darüber hinaus entwicklungsfähige Position bereits realistisch, aber noch sinnvoll erscheinen läßt. Erfahrung im internationalen Bereich würden wir sehr begrüßen.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bitte nehmen Sie die Gelegenheit zu einer streng vertraulichen, ersten Kontaktaufnahme wahr, um gemeinsam mit unserem Berater zu überprüfen, wieweit Ihre Vorstellungen mit unseren Erwartungen übereinstimmen. Sie erreichen Herrn Pfersich unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 22. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02:28/2603-0. Ihre schriftliche Kontaktaufnahme mit aussagefähigen Unterlagen (tabellarischer

Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) erbitten wir unter der Kennziffer 1/21 450 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Absolute Diskretion, strikte Vertraulichkeit und ebenso die konsequente Berücksichti-

gung von Sperryermerken sind für unseren Berater oberstes Gebot.

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

# Das ist die Top-Aufgabe für Modeprofis des Einzelhandels

Wir gehören zu den führenden Handelshäusern in Deutschland und genießen in unserer Branche einen herausragenden Ruf. Die Grundlagen für unser branchenunühliches Wachstum liegen in einem konsequent an den Kundenbedürfnissen orientierten Marketingkonzept. Einer unserer größten Erfolge liegt im Bereich der Bekleidung, so daß wir

# Geschäftsführer Facheinzelhandel - HAKA/DOB -

Sie werden uns von Ihrer Qualifikation überzeugen, wenn Sie die folger Aufgabenschwerpunkse erfüllen:

- Nachgewiesens, erfolgreiche Tätigkeit aus den Bereichen DOB oder HAKA als Einkäufer. Verkaufsleiter oder Geschäftsführer
- Kenninisse und Erfahrungen der Absatz- und Beschaffungsmärkte des Bekleidungshandels Feeling für die Modetrends, Gespür für Kundenbedürfnisse und unternehmerische

Zur Realisierung unserer Expansionsstrategie suchen wir hochkarlttige Persönlichkeiten aus den Bereichen DOB oder HAKA, denen wir die Chance geben, sich die optimalen Standorte mit auszuwählen. Es ist daran gedacht, die Einzelhandelsgeschäfte voll unter die Verantwortung des Geschäftsführers zu steilen und sie in GmbH's umzuwandein. Wir wissen, daß wir unsere ehrgei-

entweder als Einkäufer, als Verkaufsleiter oder als Leiter von Kaufhausboutiquen über die Erfahrung verfügen. Unser Unternehmen wird Sie im Rahmen einer systematischen Personal entwicklung konsequent auf dieze Aufgabe vorbereiten. Die mit dieser Aufgabe ver Einkommensregelung ist außerordentlich großzügig. Der Stammsitz unseres Hauses liegt int

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wir wissen, daß der in Frage kommende Kreis von Persönlichkeiten außerordentlich klein iss. Wit sichern Ihnen daher mit Nachdruck äußerste Diskretion bei der Kontaktaufnahme zu. Zögern Sie nicht, im Vorjeld Ihrer Entscheidungsfindung unsere Berater, Herrn Friederichs adei Herrn Keuenhof, anzusprechen, damit wir Ihnen weitere wichtige Informationen geben konnen. Sie erreichen sie unter der Rufnummer 02 28/26/03-1/2; nach 18:00 Uhr und am Wochenende wählen Sie blite die Rutnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Ihre aussagefahigen Bewerbungsunterlagen (tabellanscher Lebenslauf, Lichthild, Zeugniskopien, frühester Eintrittsternin. Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter der Kennzitter 1/31 480 an die Personal & Managemen Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

# Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

# Technologie-Consulting erfordert fachliche Kompetenz und persönliches Format

Als selbständige Tochtergesellschaft einer weitweit tätigen Unternehmensgruppe ist unsere technologische Unternehmensberatung erfolgreich in der praxisbezogenen Umsetzung von Forschung in Produktion für den Markt tätig. Der anspruchsvollen Herausforderung progressiver technischer Erwartungen begegnen wir mit hoher Qualifikation unserer Mitarbeiter, dem Einsatz systemorientierter Techniken und der Zusammenarbeit mit anerkannten Wissenschaftlern und Fachteuten. Unsere ingenieurleistungen auf dem Gebiet der Maschinentechnik und Fahrzeugentwicklung liegen sowohl in der Produktfindung und Produktentwicklung als auch in der Konstruktion, dem Prototypenbau und der Versuchsdurchführung bis hin zur Serienreife. Für diesen Fachbereich suchen wir den erfahrenen

# Abteilungsleiter Maschinenbau und Fahrzeugtechnik

der uns nur dann von seiner Qualifikation überzeugen kann, wenn er folgende Aufgabenschwerpunkte erfolgreich löst:

- Hochkarätige Akquisition und Abwicklung von Entwicklungsaufträgen auf der Basis uulifizierter Berotung unserer anspruchsvollen Kunden
- Kreative Konzeption, Analyse und Anwendung modernster Arbeitsmethoden einschließlich CAD und leistungsfähiger Rechner
- Überzeugendes persönliches Format und überdurchschnittliches Engagement als
- Voraussetzung der Akzeptanz bei Kunden und Mitarbeiten · Erfahrung in der ergebnisverantworflichen Führung eines Unternehmensbereichs

Als Beraterpersönlichkeit sollten in Ihnen profundes technisches Know-how und Akquisitionsprofil kombinien sein. Basis dieser anspruchsvollen Aufgabe ist ein abgeschlossenes HochschulKonstruktions- oder Entwicklungsabteilung auf dem Gebiet des Moschinenbaus - vorzugsweise Kfz-Technik - setzen wir ebenso voraus wie Erfahrungen in der ergebnisverantwordichen Projektabwicklung und die qualifizierte Führung einer anspruchsvollen Mitarbeitercrew. Um unsere Erwartungen zu erfülten, werden Sie mindestens 35 Jahre, jedoch maximal 45 Jahre alt sein.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

alen Aktivitäten ist verhandlungssicheres Englisch selbstverständlich. Ihr zukunftiger Dienstsitz liegt in Nordrhein-Westfalei Falls Sie dieses Anforderungsprofil mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbståndigkelt reizt, erwarten wir ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellanscher Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskapien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabet an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I, unter Angabe der Kennziffer 1/51 460. Gerne geben Ihnen unserer Beraier, die Herren Steinmetz oder Keuenhof, telefonische Auskunft unter der Rufnummer 02 28/2603-11b. Am Wochenende und nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02:28/2603-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Spert vermerken sichern wir Ihnen zu.

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

# Für diese entwicklungsfähige Position suchen wir einen jüngeren, engagierten Personalfachmann

Wir sind ein ausgesprochen erfolgreiches, gezundes und gut fundiertes Industrieunternehmen mit internationaler Vertriebsorientierung. Unsere Stärke liegt in der Spezialisierung auf anspruchsvolle, know-how-intensive Marktsegmente. Die Qualifikation unserer Mitarbeiter in allen Funktionsberrichen ermöglicht uns, sehr anspruchsvolle Zielsetzungen zu realisieren. Bei unserer Größenordnung zwischen funfhundert und tausend Mitarbeitern stellt sich dem Personalwesen eine Fülle interessanter Aufgaben, jedoch bleiben persönliche Kontakte und die Möglichkeit zur persönlichen Betreuung erhalten.
Da wir unser Team im Personalbereich erweitern möchten, suchen wir Sie als

# Personalreferent - Stellvertretender Personalleiter -

mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Verantwortliche Betreuung des gesamten Angestellten-Bereichs, der rund 300 Mitarbeiter umfaßt

  Wahrnehmung aller Personalaufgaben für diesen Bereich, insbesondere Personalplanung,
- Personalbeschaffung, Vergütungsfragen, Personalverwaltung

  Bearbeitung wesentlicher Grundsatzfragen wie Betriebsvereinbarung, Stellenbeschreibung sowie Durchführung von Sonderprojekten im Personalbereich
- Ihr engagierter Einsatz in diesem Bereich wird Sie rasch an umfassendere Aufgaben und größere

Wir erwarten von Ihnen eine qualifizierte Ausbildung, die ihren Schwerpunks im Personalwesen hat, sowie erste Praxiserfahrung in der Personalarbeit eines Industrieunternehmens. Sie sind einsatzbereit, übernehmen gerne Verantwortung und ziehen en vor. selbständig zu arbeiten.

Da wir unsere Arbeit im Personalbereich bereits recht umfassend durch den Einsatz von IBM-PC und entsprechender Software unterstützen, sind Ihre Erfahrungen auch auf diesem Gebiet sehr

Ihr Alter liegt bei Ende 30 bis Anfang 30 Jahren. Außerdem verfügen Sie über einsatzfähige Englischkenntnisse. Personal & Management Beratung

Wolfram Hatesaul GmbH

Wenn Sie bisher darauf gewartet haben, im Personalwesen größere Verantwortung zu über-nehmen, sollten Sie unverzüglich Kontaka mit unserem Berater aufnehmen, der Ihnen vorab geme weitere Informationen gibt. Sie erreithen Herrn Pfersich unter der Rufnummer 0228/2603-122. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wahlen Sie bitte die Rufnummer der Zemrale 02:28/26:03-0.

Ihre aussagefühigen schristlichen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild. Zeugniskopien, frühester Eintritstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter der Kennzifer 1/21-130 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Poppelsdorfer Die absolute vertrauliche Behandlung Ihrer Kontaktaufnahme und Bewerbung kunnen Sie als

Thr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

# Wir bieten einem jungen Keramikfachmann den Einstieg für die Karriere in unserer international erfolgreichen Unternehmensgruppe

Wir gehören zu den namhasten International anerkannten Unternehmen der mittelständischen Keramikindustrie und setzen weltweit Maßstäbe für Qualität und Design. Unsere Produkte genießen international einen hervorragenden Ruf, der nicht zuletzt auf unseren hohen Qualitätsansprüchen basiert, die Sie

# Leiter des Betriebslabors

wesentlich mitverantworten. Die spezifischen Anforderungen an die Stelle sind wie

- · folgt zu skizzieren: Fundierte sachliche Basis, idealerweise als Keramikingenieur mit entsprechender
- Berufspraxis Sichere theoretische und praktische Beherrschung aller relevanten Verfahren zur Prüfung von Rohstoffen (Massen und Glasuren) sowie zur Qualitätskontrolle von
- der Rohware bis zur Fertigware Innovative und kreative Einstellung zu allen Fragen der Fehlerbeseitigung,
- Produktverbesserung und Innovation Kommunikative und kooperative Persönlichkeit mit der Befähigung zur effektiven Zusammenarbeit mit allen Stellen unseres Hauses

Wir stellen uns vor, daß Sie auf der Basis Ihrer qualifizierten Ausbildung bereits Berufserfahrung in der keramischen oder verwandten Industrie gewonnen haben und nun bereit sind, aus der "zweiten Reihe" heraus die sich innerhalb unserer Unternehmensgruppe bietenden Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung zu nutzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese vielseltige, interessante und mit Zukunstsperspektiven versehene Aufgabe kurzfristig übernehmen könnten. Bitte setzen Sie sich mit der

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

von uns beauftragten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I, in Verbindung, Unser Berater, Herr Keuenhof. steht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/2603-117 zur Verfügung, wenn Sie weitere Informationen wünschen. Nach Feierabend und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer unserer Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (sabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintritistermin, Gehaltsangabe) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/71 470 an unseren Bergier. Absolute Vertraulichkeit und konsequente Berücksichtigung von SperryerWELTWEIT SPITZE IN REFENTECHNOLOGIE

# GOODSYEAR

Wir sind die deutsche Tochter des weltgrößten Reifenproduzenten, Im deutschen Markt setzen wir auf Wachstum. Zur Verstärkung unserer Aktivitäten im Markt und zur Sicherung unserer Wachstumsziele suchen wir für die Verkaufsregion Hamburg einen

# **Bezirksleiter**

mit verkäuferischem Talent, Teamgeist, Flexibilität und dem Willen zum Erfolg. In Ihrem Niederlassungsteam bearbeiten Sie selbständig ein fest zugeordnetes Verkaufsgebiet. Sie beraten Ihre Kunden kaufmännisch und technisch und sind verantwortlich für Planung und Realisierung Ihrer Umsatzziele. So schaffen Sie die Basis für eine Marktanteilausweitung.

Die Position bietet einem jungen, kaufmännisch ausgebildeten, mit verkäuferischen Fähigkeiten ausgestatteten Bewerber eine interessante berufliche Perspektive.

Wenn Sie nicht direkt aus der Branche kommen, werden wir Sie gezielt durch theoretische Ausbildung in unserem Schulungszentrum in Mönchengladbach und durch praktische Schulungsmaßnahmen im Verkauf systematisch an die Aufgaben heranführen.

Wir bieten von Beginn an ein attraktives Einkommen, Erfolgsbeteiligung, Selbständigkeit und die Sozialleistungen eines Großunternehmens.

Ihre schriftliche ausführliche Bewerbung senden Sie bitte an die DEUTSCHE GOODYEAR, z. Hd. Herm R. Binder -Niederlassungsleiter -, Pinkertweg 10, 2000 Hamburg 74.



Ihre Fähigkeit, Unternehmen ganzheitlich zu begreifen, und ein hohes Maß an menschlicher Integrität sind Voraussetzung für Ihre Tätigkeit

# Unternehmensberater

In den Fachbereichen Personalwirtschaft oder Vertrieb suchen wir Ihre Mitwirkung in der Projektabwicklung.

Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsund/oder Rechtswissenschaften und einige Jahre Berufserfahrung in der Industrie oder im Handel. Ihr Idealalter liegt um 35 Jahre.

Ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sind gut. Neben einem attraktiven Einkommen bieten wir Ihnen nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit eine Beteiligung an unserer Beratungsgesellschaft an.

# Motivation

Mitglied im SDU

Bürgermeister-Spitta-Allee 3, 2800 Bremen 41, Telefon 04 21/23 90 49

Als Unternehmen mittlerer Größe haben wir im Marktbereich "dekorative Kosmetik" eine beachtliche

Position.

Das Sortiment: "for you", die junge Kosmetik. Unser Vertriebsstab betreut bundesweit die Absatzwege "Drogenemärkte — SB-Warenhäuser/ Verbrauchernärkte — Kaufhäuser". Zur weiteren Ausdehnung unseres Kundenkreises in

den genannten Absatzwegen suchen wir, in Zuordnung zum Verkaufsdirektor, eine überregional

### **Verkavisrepräsentantin** für Neu- und Spitzenkontakte

Wir wünschen uns eine Personlichkeit, die sich mit der Aufgabenstellung "Schaffung von Neu-Distribution" voll identifiziert, durch Darlegung unserer Marketing-Konzeption bei Verhandlungen auf zentraler Ebene die Sortmentsaufnahme zu bewirken und — wenn erforderlich — durch weitere Kontakte die Erst-Distribution in den angeschlossenen Handelsstellen sicherzustellen.

Verbindungen zum Handel, die die Bewerbenn bereits hat, waren für diese Aufgabe von Vorteil. Ein verkehrsgünstiger Standort, vorzugsweise in den regionalen Bereichen Düsseldorf-Köln, ist erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, neuerem Foto und Zeugniskopien an;

COTTAN COSMETIC GMBH MÜNCHEN Otto-Hahn-Str. 38—40 · 8012 Ottobrum Telefon: (0 89) 6 09 10 91

EDV-COMPAS GmbH

Wir, ein überregional tätiges Software-Haus, suchen zum nächst möglichen Termin einen

Dipl.-Informatiker

Dipi.-Kaufmann mit Programmierkenntnissen

Dipl.-Mathematiker

Falls Sie Interesse en einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz haben, rufen Sie uns unter der Nr. 28 64 51 / 47 37 37 in der Zeit von 10 bie 13 Uhr an,

EDV-COMPAS GmbH Lübeck, Kartstraße 14 - Travemünder Alles 30

# Damen und Herren

mit Fähigkeit und Freude zum Verkauf einer neuartigen Dienstielstung (Fremdenverkehrswesen) im gesamten Bundesgebiet ge-sucht. Schulung sowie Einweisung erfolgt im Hause. Wir denken an Mitarbeiter, die selbständiges Arbeiten und hohes Einkommen gewöhnt sind. Zum Aufbau dieser Existenz ist ein Eigenkapitalein-satz erforderlich. Sie sind interessiert? – Dann info über:

> Unternehmensberatung Thomson Tel. ab Mo. 9-18 Uhr 05 11 / 84 22 43

### Senior Maintenance Engineer

preferably marine engineer (CI or CT) with good honours degree.

Applicants should have at least 5 years experience of managing and mechanical and electrical engineering plant, and of modern methods of maintenance planning. Experience in preparing maintenance estimates and reports, and in carrying out small engineering construction works would also be a extraction.

reports, and in carrying out small engineering construction works would also be an advantage.

The successful candidate will be able to lead and supervise a team of 30 persons of different trades. Good command of English language is essential. A competitive taxfree salary which will reflect ability and experience is offered. Other benefits include housing, company car, four weeks annual

home leave etc.

Applications with current curriculum vites, references, recent photo and salary expectation should be sent to: The Chief Engineer, P. O. Box 2133, Amman/Jordan

Rentner - oder Ehepsar für leichte Garten- und Hauswartfätigkeiten unseres Gutes 5,5 km von Hbl. Lübeck, direkt an der Trave ab sofort gesucht. 1- bzw. 2-Zimmer-Wohnung ist vorhanden. Kenntnisse im Gartenbau und Pferdehaltung (2 Stück) ist erwürscht. Gebomn werden miehtneles Wohnen und 100,- DM monatiich. Tel. 04 51 / 89 56 91

# Xerox-Anlagen kann man heute doppelseitig kopieren, farbig kopieren, telefonisch kopieren, drucken und Textverarbeitungsprobleme lösen. Solche Ergebnisse Intensiver Forschung und Entwicklung sind für die Leistungskraft eines großen Unternehmens unerläßlich und sichern den Arbeitsplatz. Wir suchen baldmöglichst Systemanalytiker Organisations-Programmierer

der Markt. Mehrere tausend Mitarbeiter sind bei uns für diesen Markt tätig. Mit

Die Kommunikation – das ist unser lebendiger, faszinlerender und wachsen-

# mit Erfahrung im Aufbau von Datenbanksystemen

Datenbankexperten

In enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen werden In der jeweiligen Proiektgruppe Problemdefinitionen, Systemanalysen, Programmierung und die Systembetreuung durchgeführt. Wir suchen Damen und Herren, die einen guten betriebswirtschaftlichen Background besitzen (durch Studium oder Praxis erworben) und mehrere Jahre Erfahrung in Design und Programmierung von Dialogsystemen gesammelt haben.

Gegenwärtig sind mehrere Großprojekte in der Planung, so daß entsprechend qualifizierte Bewerber excellente Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten

Wir sind dabel, das Informations-Center auszubauen und eine Softwareengineeringgruppe aufzubauen, so daß sich auch hier hervorragende Perspektiven für Bewerber mit entsprechender Erfahrung bieten.

Wir arbeiten mit IBM und AMDAHC Großrechner unter MVS. Die Softwareumgebung ist wie folgt: IMSDB/DC, Data Manager, ADF, Cobol, TSO, FOCUS, der Einsatz von DB 2 ist mittelfristig vorgesehen.

Sie arbeiten bei uns in einem modern geführten Unternehmen, das für seine günstigen Arbeitsbedingungen und seine vorbildlichen Sozialleistungen bekannt ist. Gleitende Arbeitszeit und Altersversorgung sind zum Beispiel für uns längst selbstverständlich. Natürlich geben wir der Position auch in der Bezahlung den richtigen Stellenwert.

Bitte senden Sie ihre Unterlagen an Rank Xerox GmbH, Hauptverwaltung, Emanuel-Leutze-Straße 20, 4000 Düsseldorf-Lörick, zu Hd. Herm Schumacher.

Elektronische Speicher-Schreibmaschinen Informationsverarbeitungs-Systeme Netzwerk-Systeme Drucksysteme

# Stellengesuche

Ein bewährter Weg zum beruflichen Erfolg.

Tips für den Anzeigentext, technische Informationen und die Grundregeln für Ihre Bewerbungen finden Sie in unserer kostenlosen Stellengesuchbroschüre. Wir schicken sie Ihnen gerne zu.

Schreiben Sie an:

DIE • WELT

Anzeigenabteilung Stellen-Service, Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel./ (040) 347-43 18, -1

Die BERLINER MORGENPOST ist die größte Abonnementzeitung Berlins. Ihr Erfolg ist das Ergebnis kontinuierlicher, harter Arbeit und des Engagements einer jungen Redaktions-Mannschaft, die in nächster Zeit neue Aktivitäten entfalten will. Für diese neuen Aufgaben suchen wir

für die Ressorts Lokales und Sport, die das journalistische Handwerk gründlich erlernt haben. Wir setzen Stehvermögen, Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zu gründlicher Recherche ebenso voraus wie Freude an menschlichen Kontakten und die Lust zum Schreiben. Von Vorteil sind Kenntnisse an redaktionellen Textsystemen. Daß Sie ein moderner Arbeitsplatz erwartet mit allen Vorzügen, die ein großes Verlagshaus zu bieten hat, versteht sich von selbst. Noch eins: Sie treffen auf eine "dufte Mannschaft".

Ihre Bewerbung mit entsprechenden Unterlagen richten Sie bitte an

> Ullstein GmbH/Axel Springer Verlag - Personalleitung -

Kochstraße 50 1000 Berlin 61

oder rufen Sie uns einfach an: 030/2591 2217



Unter der Flagge von CUNARDINAC fahren so erfolgreiche Kreuz-fahrtschiffe wie die VISTAFJORD, SAGAFJORD, CUNARD COUNTESS und PRINCESS. Die legendäre QUEEN ELIZABETH 2 versieht als einziger Bigen Transatlantik-Dienst.



Der Kreis unserer Passagiere ist exklusiv, die Anforderungen, die wir an diese Position stellen, hoch.

Da Sie ein anspruchsvolles Kreuzfahrt-Programm auch gegenüber maßgebenden Gesprächspartnern überzeugend vertreten müssen, wäre es vorteilhaft, wenn Sie fundierte Kenntnisse im Dienstleistungsbereich

Dabei können Sie auf eine mehrjährige, erfolgreiche Tätigkeit an verantwortlicher Stelle im Innendienst hinweisen, verfügen aber auch über Außendiensterfahrung.

Sie besitzen die Fähigkeit, ein kleines, erfolggewohntes Verkaufsteam zu führen und geben bei der Entwicklung von Verkaufsförderungsprogrammen und Werbekonzepten wesentliche Impulse.

ıskraft, Flexibilität und Dynamik voraus. Die Bereitschaft zur Teamarbeit

Englisch in Wort und Schrift ist Bedingung, Französisch erwünscht. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in bevorzugter Lage Hamburgs. Sie berichten direkt dem Europa-Direktor. Die Dotterung entspricht den hohen Anforderungen.

Ihr Eintritt erfolgt am 1:10.86 oder zum 1.1.87. Aus Ihrer aussagefähigen Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen sollte Ihre Qualifikation klar hervorgehen. Richten Sie diese bitte an



CUNARD / Internationale Kreuzfahrte und Transatlantik-Dienst Never Wall 54 · 2000 Hamburg 36 · Telefon 0 40 - 3 61 20 58

Internationale Kreuzfahrten



nicht nur Freude am Umgang mit Zahlen haben, sondern

auch kontaktfreudig, kooperativ, einsatzfreudig und flexibel sind,

dann sollten Sie sich bei uns bewerben.

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen und mit der Angabe der Gehaltsvorstellungen an die

# KielerNachrichten

Finanz- und Rechnungswesen Fleethorn 1-7 · 2300 Kiel 1

# Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Wir suchen die Unternehmerpersönlichkeit mit kaufmännischer Kompetenz

Wir sind ein Maschinenbauunternehmen, das sich mit einer breit angelegten und marktgerechten Produktions- und Dienstleistungspalette permanent den Erfordermissen des Marktes anpassen kann. Neben diesen Grundvorausseizungen für unseren Erfolg überzeugen wir zusätzlich durch Qualität und rationelle Leistungserbringung. Damit haben wir uns einen guten Namen bei unseren Kunden gemacht. Um diese hohen Erwartungshaltungen zu festigen und systematisch den Markt weiter zu erschließen, suchen wir die

### Kaufmännischer Geschäftsführer

die absolute Fochkompetenz unseres Hauses darstellt. Dabei werden Sie an den Leistungen Ihres Vorgängers gemessen, der nach Ihrer Einarbeitung in Pension gehen wird. Wir erwarten von Ihnen die erfolgreiche Bewältigung folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Qualifizierte Wahrnehmung operativer Aufgaben, wie Einzelprojektbeurteilung, Beschaffungsmarketing, Kalkulation, Preisgestaltung, auftragsbezogenes Kosten- und Ertragscontrolling
- Tenningerechte Aufbereitung und Bereitstellung der betriebswirtschaftlichen Daten zur
- optimalen Entscheidungsfindung
- Konsequente kaufmännische Betreuung der einzelnen Projekte zur Sicherung unserer wirtschaftlichen Effizienz und unseres unternehmenschen Vorsprungs
   Fundierte Mitenscheidung beim Einsatz von produktiven und finanziellen Mitteln auf der Basis der Kosten-, Ertrags- und Liquiditätsbetrachtunger

Die oben dargestellten Tätigkeitsfelder machen deutlich, daß Sie die entsprechenden Steuerung instrumente im kaufmannischen Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus nicht nur kennen sondern bereits erjolgreich angewendet haben. Auf der Basis einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung verfügen Sie über die entsprechenden fachlichen Erfahrungen in einem vergleich-baren Gebiet. Wir suchen die fenige, gestandene Persönlichken, die durch ihre tochliche Kompe tenz wie durch ihr Auftreten und Durchsetzungsvermögen zu überzeugen weiß. Wenn es Sie reizt, als Kaujmann nicht nur zu reagieren, sondern aktiv an der Geschäftspolitik mitzuwirken, bietet

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Da der für diese Aufgabe in Frage kommende Kreis quolifizierter Führungskräfte stark begrenzt ist, möchten wit auch mit unternehmerischen Personlichkeiten ins Gespräch gelangen, die derzeit noch keinen konkteten Wechsel in Erwägung gezogen haben. Für eine erste, absolut vertrauliche Kontaktautnahme steht Ihnen unser Berater, Herr Hetzel, unter der Rutnummer 02 28/2003-1 IS zur Verfügung und ist gerne bereit, Sie im Vorfeld der Entscheidungstindung zu informieren. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rutnummer unserer Zentrale 02 28/2603-0. Thre aussage fahreen Bewerburgsunterlagen (tabellauscher Lebenslau), Lichthild, Zeugniskopien, trühester Eintritistermin, Gehaltsangabet senden Sie bitte unter Angabe der Kennzitter 1/41/390 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Boltram Hatewaul GmbH, Poppelsaiorter Allee 45, 5300 Bonn 1. Ausdrucklich erwahnen wir an dieser Stelle, daß absolute Vertraulichkeit und die korsequente Berücksichtigung von Sperreernerken tür uns selbstverständlich sind.

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen & Bonn Telefon 0228/2603-0

#### Kreative Managementaufgabe für wirtschaftliche Problemlösungen

Wir sind eine international tätige Unternehmensgroppe und gehören im Bereich hochtechnologischer Entwicklungen der Nachrichtentechnik zu den führenden Unternehmen der Branche. Neueste wehneligische Herausjorderungen und des habe Maß an Kreatlythit im Entwicklungsbereich beschien uns bisher in tast allen Bereichen den technologischen Vorsprung unserer Produkte, den unsere Kunden fordern. Diese Erfolgsbøsts, die tich natürlich auch in wirtschaftlichen Erfolgen niederschlagt, gift es zu siehern und

### Manager Forschung und Entwicklung - Nachrichtentechnik -

Eine Führungspersönlichkeit für qualifiziertes Entwicktungsmanagement sollte uns durch die Erfüllung folgender Voraussetzungen überzeugen:

- Optimale Betreuung der Forschungs- und Entwicklungsbereiche der gesannen Unternehmens
- Kritische Analyse von Problemstellungen und Erarbeitung kostengünstiger funktions- und Jertigungsgerechter Forschungs- und Entwicklungslösunger

1725

مناهم المرحوب الم ALL THE SAME WIT STATE

SLEITER

 $\sigma = 1.0 \times 10^{10}$ 

91.75

Kreative Auseinanderserzung mit neuen Technologien Systematische F\u00f6rderung von Ideen bis zur Verwendungsreife s

Autorund der vorgenannten Erwartungen ist Ihnen klar, daß Sie aut der Basis einer sehr breiten ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung (Elektrotechnik/Nachrichtentechnik) in der Praxis bereits Managementaufgaben im Forschungs- und Entwicklungsbereich übernimmen haben. Dabel setzen wir voraus, daß Sic selbst kreativ und innovativ veranlagt sind und kreative Impulse und Ideen Ihrer zukünftigen Mitorbelter aufgreifen und anwendungsbezogen weiterentwickeln. Aufgrund unserer internationalen Kontokte sollten Sie über gute englische Sprachkennt

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

nisse vertigen. Um in die bestehende Führungsstruktip optimal hinemzigassen, stellen wir uns einen Altersrähmen vor, der zwischen 38 und 45 Jahren liegen könnte. Dienstrat unseres Hauses ist eine attriktive Großsigdt in Deutschland. Um Ihnen die Entscheidungsfindung im Vortehl zu erleichtern, stehen Ihnen die Beroter, die

Herren Steinmetz und Hatesaul, vorab unter der Rutnummer (2.28/2603-176 zur Verfügung) Ant Winchenende und nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rutminimer unserer Zentrale 02.28/2008-0 Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslaut, Lichtbild, Zeugniskopien, trühester Eintritistermin, Gehaltsangabet senden Sie bitte unter Angabe der Kennzitter 1/30110 an die von uns beauttragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Absolute Vertraulichkeit und die Berücksichtigung von Sperreennerken werden ihnen garantieri.

# Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Elefon 0228/2603-0

#### Nutzen Sie als Marketingprofi diese Karrierechance

Als eines der Sührenden Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie genießen wir einen hohen Bekanntheitsgrad beim Verbraucher und eine große Akzeptanz beim Handel.

### Product-Manager - Food -

dem wir die Führung und dynamische Weiterentwicklung eines attraktiven Sortimentbereichs Aus unseren anspruchsvollen Erwartungen wird ihnen klar, daß wir nicht den Anfänger suchen. sondern den projessionellen Marketingfachniann, der nicht nur mit der Handhabung moderner anvertrauen können. Sie werden uns danst von Ihrer Qualifikation überzeugen, wenn Sie die Marketinginstrumente und -verfahren absolut vertraut ist, sondern darüber hinaus in der Lage ist, mit systematischer Arbeitsweise und kregtivem Gespür den Freiraum zu nutzen, den wir ihm in diezer Aufgabe bieten. Wir stellen unz eine Persönlichkeit um die 30 Jahre vor, der wir in Mindestens 3-Sjährige Erfahrung im Product-Management eines bedeutenden Unternehmens der Konsumgüterindustrie, vorreilhasterweise aus der Nahrungsmittelbranche ● Konzipierung und Durchsetzung der Marketingstrategien unter Einsatz aller verfügbaren

 Abgesicherie Befähigung zur Beurteilung von Marksanalysen, Werbekonzeptionen, Verkaufsrderungsmaßnahmen sowie Konsequenz bei der Steuerung und Kontrolle dieser Aktivitäten Überdurchschnittliche Kenntnisse der Arbeitsweise des Lebensmittelhandels und der darauf abgestimmten Vertriebsstrategien

folgenden Voraussetzungen erfüllen:

dieser nicht alltäglichen Aufgabe außer einem hohen Maß an Eigenständigkeit und Gestaltungs-freiheit die Aufstiegschance zum Produktgruppenielter bieten.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Soliten Sie in dieser Herausforderung Ihre persönliche Karrierechange erkennen, so seizen Sie sich bitte mit unserem Berater, Herrn Herzel, in Verbindung, der Ihnen unter der Rutnummer 02.28/26/03-118 weitere Informationen im Vorfeld Ihrer Entscheidung geben wird. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rushummer unserer Zentrale 02 28/26 03-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellanscher Lebenslaut, Lichtbild, Zeugniskopien, frührster Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/41 370 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Unser Berater verbürgt sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung

von Sperrvermerken.

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Wir suchen den umfassend erfahrenen Praktiker mit Controller-Format

Wir sind ein modern geführtes Unternehmen der Konsumgüterindustrie, unser Geschäftsvolumen liegt bei gut hundert Militonen Jahresumsatz mit wachsendem Exportanteil. Innovative Technologie und hohe Qualität unserer Produkte sichern uns auf anspruchsvollen Märkten im In- und Ausland einen guten Namen und eine sichere Position. Ein leistungs/ähiges Finanz- und Rechnungswesen unterstützt die Planung, Steuerung und Beurteilung unserer vielseltigen Aktivitäten. Sie werden als

### Leiter Finanz- und Rechnungswesen/Controlling

die finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung unseres Unternehmens übernehmen. Die mtlichen Anforderungen lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

- Strategisches und operatives Controlling zur Sicherung und Verbesserung der Unternehmensziele und -ergebnisse
- Überwachung der Zahlungsströme, Disposition und Einzatz der finanziellen Mittel zur Optimierung der Finanzstruktur
- Einsatz und Weiterentwicklung unserer stark EDV-geführten Informations- und Controlling-

In diese anspruchsvolle Aufgabe eingebunden ist die Führungsverantwortung für einen sehr gut qualifizierten Mitarbettersta

Wir erwarten von Ihnen eine erfolgreich abgeschlossene bernebswirtschaftliche Ausbildung sowie mehrjährige praktische Erfahrung im Controlling und Finanz- und Rechnungswesen eines Industrieunternehmens. Fragen der Bilanz- und Steuerpolitik und der Bilanzierung müssen Sie ebenso souverän lösen können wie Fragen des Cash-Managements und der Absicherung von Währungs-

the Atter sollie etwa zwischen 35 und 45 Jahren liegen. Englische Sprachkenninisse sind erfor-

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, zich näher über diese Chance und die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten zu intermieren. Unser Beroter. Herr Pfersich, erwartet Ihr: Komaki-aufnahme unter der Rufnummer 02 28/2603-122. Am Wochenende und nach 18.00 L hr wählen Sie bitte die Rutnummer der Zentrale 02 28/26 03-0.

Thre aussagefähigen Bewerbungsunserlagen (tabellanschet Lebenslaus, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabet senden Sie bitte unter Angabe der Kennzilfer 1/21 410 an die von uns beauttragte Personal & Management Bergtung Woltram Haussul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

Selbstverständlich sichern wir Ihnen absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichti-

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Nutzen Sie die Chance, Ihre DV-Erfahrung gezielt zu erweitern

Wir sind einer der bedeutendsten Markenartikler im Bereich Lebensmittel. Ein wesentlicher Teil unseres Programms hat auf dem deutschen Markt eine führende Position. Im Rahmen unserer DV-Planung werden wir weltere praxisorientierte Online-Konzeptionen unter Einsatz modernster Hard- und Software realisieren. Daher suchen wir zur Verstärkung des Bereichs Informationssysteme und für künftige Führungsaufgaben in unserer zentralen DV mit Sitz in attraktiver Lage in Nordrhein-Westfalen den gestandenen

### DV-Organisator

Wir erwarten von Ihnen:

- Qualifizierte Ausbildung sowie fundierte Kenntnisse in der Anwendungs-
- programmierung, insbesondere in Assembler und/oder RPG II Breit angelegtes DV-Wissen im operativen Bereich, bereichsübergreifendes Denken
- sowie betriebswirtschaftliches Handeln

 Engagement und Führungsbereitschaft Der Einsatz eines Großrechners unter DOS/YSE, CICS, YSAM und IBMPAS mit zahlreichen dazenbankorientierten Dialoganwendungen und weiteren leistungsfähigen Pools unterstreicht den hohen technischen und organisatorischen Standard unseres

Hauses. Die SAP-Softwarepakete RF und RM stehen unmittelbar vor der Einführung und werden unsere Leistungsfähigkeit im DV-Bereich weiter steigern. Die vorgesehene Vertragsgestaltung entspricht der besonderen Bedeutung dieser Position, bei überzeugenden Leistungen sind außerst interessante Entwicklungsmöglich-

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wenn Sie die Mitarbeit in unserem engagierten DV-Team reizt, bitten wir um Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (handschriftlicher Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabet unter Angabe der Kennzisser 1/41 380 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1.

tinser Bergier, Herr Hetzel, sieht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 18 für weitere Informationen zur Verfügung und ist gerne bereit, Sie im Vorfeld der Entscheidunesbildung zu informieren. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer unserer Zentrale 02 28/26 03-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.

Herausforderung · Erfolg · Karriere

# Fuhlungs-Tach Wileh

Hochschul- bzw. Fachhochschulabsolventen der Fachrichtun-

gen Maschinenbau, Fertigungstechnik, Fahrzeugtechnik,

sowie Betriebswirtschaftslehre übernehmen nach gründlicher,

Dipl. Ingenieure, Dipl. Kaufleute

Großes Nutzfahrzeugunternehmen im süddeutschen Raum bietet zukünftige Leitungsaufgaben in folgenden Bereichen:

- Entwicklung
- Produktionssteuerung
- Fertigung
- Qualitätssicherung
- Vertrieb, Kundendienst
- Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, EDV.

Wir suchen Bewerber (-innen) mit qualifizierten Ausbildungsergebnissen, guten Englischkenntnissen und großer Lernbereitschaft, die als Berufsanfänger bzw. mit kurzer Berufserfahrung eine intensive Zusatzausbildung nicht scheuen.

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugnissen, ggfs. zu erwartenden Qualifikationen, besonderen Kenntnissen, Gehaltsvorstellung, angestrebtem Fachbereich und frühestem Eintrittstermin) richten Sie bitte an die von uns beauftragte Personalberatung in der Feldbergstraße 49, 6000 Frankfurt 1 unter der Kennziffer UI-671. Für telefonische Vorinformationen wenden Sie sich bitte auch am Sa. und So. von 15-18 Uhr an die Herren Jesinghausen und Dr. Gresch unter der Tel.-Nr. 0911/442336.

umfassender Vorbereitung wichtige Führungsfunktionen. Personalberatungsgesellschaft m.b.H. Frankfurt Nürnberg

MERCK

Wir sind ein weltweit tätiges, forschungsintensives, chemisch-pharmazeutisches Unternehmen mit über 7500 Mitarbeitern auf den Gebieten Arzneimittel, Produktionschemikalien, Pigmente, Reagenzien und Dia-

Für den Verkauf unserer Diagnostica und diagnostischen Systeme in den

- Oberbayern
- Bremen/Bremerhaven
- suchen wir zum sofortigen Eintritt

#### Außendienstmitarbeiter Diagnostica

#### **Unser Angebot:**

- Betreuung, Einarbeitung und anwendungstechnische Beratung unserer Kunden in den Labors von Krankenhäusern, diagnostischen Instituten und Laborgemeinschaften
- Promotion/Verkauf eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Sortiments von Diagnostica und diagnostischen Systemen
- Entfaltungsmöglichkeit durch weltgehend selbständiges Arbeiten
- gründliche Einarbeitung und Weiterbildung Gehalt und Sozialieistungen, die Sie sicher zufriedenstellen werden
- wahlweise neutraler Firmen-Pkw oder Privatfahrzeug

#### Ihre Qualifikation:

- Interesse am Außendienst
- abgeschlossenes Studium als Dipl.-Ing. (FH) oder Techniker der Fachrichtung Chemie, Biochemie oder biomedizinische Technik bzw. ver-
- Kenntnisse in bzw. ausgeprägtes Interesse an Labororganisation, EDV und instrumenteller Analytik
- von Vorteil sind praktische Erfahrungen auf dem Diagnostica-Sektor (Außendienst, Labor)
- Verantwortungsbewußtsein
- Selbständigkeit und Eigeninitiative

Damen und Herren, auch wenn sie bisher noch nicht direkt vertriebsorientiert oder im Außendienst tätig waren, sollten sich überlegen, ob sie diese interessante Aufgabe reizen könnte.

Komplette Bewerbungsunterlagen wie ein handgeschriebener tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien und ein neueres Lichtbild sowie ein Hinweis über ihre Gehaltsvorstellung ermöglichen uns eine zügige Bear-

E. Merck Personalreferat B Frankfurter Straße 250 6100 Darmstadt 1

Medizintechnik - Ultraschall

Wir sind als eines der führenden Unternehmen im Investitionsgüterbereich der Medizintschnik bekannt, in unserem Produktbereich Ultraschall-Diagnostik haben wir in den letzten Jahren aufgrund der den Markterfordemissen angepaßten Produktqualität kontinuiertich expandiert. Wir brauchen Sie, den

### Regionalleiter Süd

Ihre Hauptaufgaben sind die leitende und eigenverantwortliche Verkaufsberatung in einer festumrissenen. Region, die Durchführung von verkaufsumerstützenden Maßnahmen, Marktbeobechtung, -analysen und Produktpräsentation im Rahmen unseres Vertriebskonzeptes. Sie qualifizieren sich durch eine ingenieurtechnische Ausbildung in einem der Bereiche Medizintechnik, Elektrotechnik oder Elektronik bzw. als Praktiker mit adäquaten Kenntnissen aus dem Pflegebereich. Technisches Feeling und Verkaufs-/ Beratungsstärke setzen wir ebenso voraus wie Führungseigenschaften im Interesse der geplanten Personalführung. Senden Sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Kernz. 116 an die von uns beauftragte Personalberatung, Postfach 13 46, 2000 Hamburg-Norderstedt. Für einen ersten vertrautichen Kontakt steht Ihnen Herr Dz.-Ing. Schmidt, Tel. 0 40 / 5 22 21 83 (auch am Wochenende) zur Verfügung. Diskretion und die Einhaftung von Sperrvermerken sichern wir ihnen zu.



Dr. Schmidt & Partner

Personalberatung GmbH Hamburg Berlin-München-Wien

**2** 040/5222183

#### Leiter Personalbeschaffung und Ausbildung

Stellvertr. Leiter des Personal und Sozialwesens

Wir sind ein erfolgreiches Industrieunternehmen und stellen technische Gebrauchsgüter her. Unsere Firma befindet sich im Großraum von Hamburg und beechäftigt rund 1000 Mitarbeiter.

Um den Anforderungen einer modernen Personalarbeit gewachsen zu sein, sollte unser neuer Personalfachmann nach seiner 
Ausbildung auf betriebswirtschaftlichem Gebiet einige Jahre 
praktische Erfahrungen im Industriellen Personalwasen gesammelt haben. Er muß die Lohn- und Gehaltsabrechnung unter 
Einsatz der EDV beherrachen und in der Lage sein, personelte 
Alttagsprobleme schnell zu erfassen und pragmatisch zu lösen. 
Des weiteren erwarten wir von ihm, daß er ionzaptionelte 
Aufgaben geschickt in Angriff nehmen und bewältigen icann. Bei 
Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung wird er den 
Personalleiter unterstützen. Geschicktes Durchsetzungsvermögen und der Blick für richtige, schnell zu traffende Entscheidungen werden ihm räsch im Kollegenkreis und bei Mitarbeitern 
Anerkennung verschaffen. Um den Anforderungen einer modernen Personalarbeit de

Den neuen Stelleninhaber erwartet ein interessanter Arbeitsplatz sowie ein gutes Betriebsklima. Die Dotierung wird ihn sicherlich zufriedenstellen. Interessenten werden gebeten, ihre aussagefählige Sewerbung mit Lichtbild und Angabe der Einkommenserwartung an die von uns beauftragts Beratungsgeseitschaft unter der Projektnummer 3577 zu senden. Spenvermerke werden strikt



M-A-W-PERSONAL-MARKETING

Beratungsgesellschaft m.b.H. Wiesenhof, D-2000 Tangstedt

#### Bi-Lingual Office Manager

on, Personalführung, Internationale Handelsvertretungen, EDV-e. Einstellungsdatum 1. September 1986. Ausführt. Sewerbung in Sprache erbeten unter K 3891 an WELT-Verlag, Poetfach 10 08 64, 4300 Essen.

Im Mittelpunkt der RCA Corporation, mit einem Umsatz von mehr als 30 Milliarden DM, steht die Elektronik. Ständige Grundlagenforschung in den RCA-Laboratorien in Princeton und Somerville führen zur Entwicklung und Herstellung neuester Halbleiter-Technologien. Zu unseren Produkten gehören u. a. CMOS-LOGIC-ICs, CMOS-Mikroprozessoren und SEMI-Kunden-ICs.

Wir suchen für unsere Zentrale in Quickborn bei Hamburg einen

#### Produktmarketing-Ingenieur

für die technische und kommerzielle Bearbeitung unserer digitalen Produktlinie (Logic/ VLSI).

Einem Dipl.-Ingenieur (TH/FH), der bereits über Marketing-Vertriebserfahrung im Halb-leitermarkt verfügt, bieten wir eine selbständige und verantwortungsvolle Position, die ent-sprechend dotiert und mit den Sozialieistungen eines internationalen Großunternehmens ausgestattet ist.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung, oder informie-ren Sie sich vorab bei unserem Personalleiter, Herm Torbeck (0 41 06 / 61 31 05).

Obrigens: Wenn Sie eine Position im Vertrieb interessiert, rufen Sie uns bitte an, denn wir suchen z. Zt. einen

**Vertriebsingenieur** in unserem Verkaufsbirn Stuttgart.

Der schwierige Markt der Baubranche verlangt eine erfolgreiche Vertriebspersönlichkeit.

Der Baustoff Aluminium ist immer aktuell und gefragt. Wir führen Programme und Systeme zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Marides. Der Erfolg unseres renommierten Unternehmens beruht auf einer hohen Fertigungsqualität und der ständigen Realisierung einer anspruchsvollen Technologie. Wir haben uns insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk und Handel profiliert. Insider wissen, daß es nicht einfach sein wird, diese Position zu verteidigen und auszubauen. Deshalb haben Sie auch nur eine Chance, unser neuer

### **Leiter Gesamtvertrieb**

Aluminium - Dach - Wand - Fassade sowie Regalsysteme - Lager- und Einrichtungstechnik

In three Funktion berichten Sie direkt der Geschilftsleitung. Aufgrund unserer Erwartungen und der demit verbundenen Qualifikation müßte ihr Alter zwischen 35 und 45 Jahren liegen. Die Bezüge entsprechen der Bedeutung dieser Position. Standort unseres Unternahmens ist die Peripheria einer wirtschaftlich aktiven Großstadt im Ruhrgebiet.

Sie haben in threr beruflichen Laufbahn bewissen, daß ihnen eine solche Funktion auf den Laib

Soliten Sie sich z.Z. in Urlaub befinden, so genügt uns auch eine formiose Kontaktaufnahme. Übrigens – wir verbürgen uns für absolute Vertraulichkalt und die konsequente Berücksichtigung von



Marketing ● Vertrieb ● Personal



**Unternehmensberatung** Bernd von der Neyen ● Postfach 38 61 ● 5800 Hagen 0 23 31 - 33 14 64

Lucas Girling internationalen Automobilindustrie



uns weiter expandieren.

Für den Bereich Fabrikplanung brauchen wir Ihre Unterstützung als

### Dipl.-Ingenieur (FH) Energie-, Ver- und Entsorgungstechnik

Ihre Aufgabe:

Schwerpunktmäßig sind Sie verantwortlich für die Ausarbeitung und Realisierung der Medienver- und -entsorgung (z. B. Heizung, Lüftung, Druckluft, Wasser, Abwasser, Schneidöl). Dazu gehören auch die notwendigen baulichen Maßnahmen, deren Dokumentation, die Pflege der Unterlagen, Erstellung von Ausschreibungen, Angebotsvergleiche, Mitwirkung bei der Auftragsvergabe, Projektabwicklung, Rechnungsprüfung und Kontakte zu Behörden.

Die Voraussetzungen:

Diese interessante, vielfältige Aufgabe erfordert von Ihnen idealerweise eine qualifizierte Fachausbildung und eine 2-3jährige Berufserfahrung in den genannten (Teil-)Bereichen, Durchsetzungskraft, Verhandlungsgeschick und englische Sprachkenntnisse.

Wenn Sie sich von dieser Position angesprochen fühlen, dann schicken Sie bitte Ihre komplette Bewerbung mit Gehaltsvorsteilung und Starttermin an unsere Personalabteilung.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

### Lucas-Girling GmbH

Postfach 720, 5400 Koblenz-Rheinhafen Telefon (02 61) 89 50

Ch8

din GmbH

nes La



### FRANKENTHAL

Beim Städtischen Krankenhaus Frankenthal, 345 Betten, ist zum 1, 8, 1987 die Stelle des

### Chefarztes

der Fachabteilung Anästhesie zu besetzen, da der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand tritt.

Das Städtische Krankenhaus Frankenthal ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung und verfügt über die Fachabteilungen Innere Medizin (100 Betten), Chirurgie (90 Betten), Gynäkologie/Geburtshilfe (40 Betten), Psychiatrie (77 Betten) sowie eine Tagesklinik (20 Plätze), eine Belegabteilung für HNO-/Augen-Erkrankungen (10 Betten) und die Anästhesie-Abteilung mit interdisziplinärer Intensivstation (8

Die Abteilung (1, 1, 5) versorgt anästhesiologisch alle operativen Fächer (im Jahre 1985 ca. 3000 Anästhesien) und leitet die Interdisziplinäre Intensivstation (Im Jahre 1985 ca. 950 Patienten). Es werden alle gebräuchlichen Formen der Narkose (z. B. auch Neuroleptanästhesie und Eiektrostimulationsanalgesie sowie regionale Anästhesien) durchgeführt.

Der Chefarzt erhält Vergütung nach BAT 1; er hat neben der Erlaubnis zur Ausführung von Nebentätigkeiten im ambulanten Bereich auch das Liquidationsrecht bei Wahlleistungspatienten im stationāren Bereich.

Die Höhe der Abgaben an die nachgeordneten Ärzte richtet sich nach den landesgesetzlichen Vorschriften.

Die kreisfreie Stadt Frankenthal (Plaiz) mit ca. 47 000 Einwohnern liegt verkehrsgünstig im Ballungsraum Rhein-Neckar; alle welterführenden Schulen befinden sich am Ort.

Bewerbungen mit ausführlicher Schilderung des beruflichen Werdeganges, elnem detaillierten Anästhesiekatalog und den üblichen Unterlagen bitten wir bis spätestens 31. 10. 1986 zu richten an

Stadtverwaltung Frankenthel (Platz) - Personalamt -6710 Frankenthal (Pfaiz)

#### Handelsvertreier für Sportartikel

Für. unsere hochwertigeri Produkte (Squashachläger, Bekleidung, Naturdernhalten) auchen wir ab sofort für die PLZ-Gebiete 2, 3, 4, 5, 6, 7 selbständige Handelsvertreter(Innen) für den Sportfachhendel. Sie sollten bereits in diesem Bereich gearbeitet haben und eingeführt sein. In der Einarbeitungszeit wird Sie unser mehrfacher Squash-Europameister Lars Kvant begieften. Wir erwarten ihre schriftliche Bewerbung in Kürze.

Hallerstr. 24, 2000 Hamburg 13, Telefon 0 40 / 45 32 20

Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH

Personal

9 8 1 - 5800 Haga



Als Großforschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin mit rund 700 Beschäftigten arbeiten wir auf den Gebieten Festkörper- und Materialforschung, Schwerionenphysik, Strahlen- und Photochemie, Spurenelementchemie sowie Informationstechnik. Zentrale Großgeräte sind ein Forschungsreaktor zur Erzeugung von Neutronenstrahlung, ein Schwerionenbeschleuniger und ein Großrechner. Unser Standort ist Berlin-Wannsee.

Die Abteilung Kernchemie und Reaktor sucht einen

# Reaktoroperateur/ Kältetechniker

Aufgabengebiet: Bedienung des Steuerpults des Reaktors und der örtlichen Leitstände. Kontrolle, Bedienung und Wartung der kolten Quelle mit ihren Kälteanlagen. Mitarbeit im Reaktorbetrieb als Operateur im Schichtdienst.

Anforderungen: Fochhochschulabschluß als Ingenieur (z.B. Fadrichtung Maschinenbau), mindestens staatlich geprüfter Techniker oder gleichwertige Qualifikation (z. B. Meister) mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Kältetechnik, insbesondere der Gasverflüssigung. Reaktorspezifische Erfahrungen oder Kenntnisse sind zwar erwünscht, aber keine Voraussetzung; diese werden in einer Ausbildungsphase im Hahn-Meitner-Institut vermittelt.

Bewertung der Stelle je nach Qualifikation mit Vgr. Va/IVb BAT (ggf. Einstellung nach Vgr. Vc BAT aufgrund der Absen-kungsrichtlinien des öffentlichen Dienstes).

Bewerbungshist bis 23. August 1986.

Männliche und weibliche Bewerber haben gleiche Chancen. Wir fürdern Schwerbehinderte nach den geltenden Gesetzen

Leg sie ausdrücklich, sich zu bewerben.

Gräßen Sie fine schriftliche Bewerbung unter Angabe der graßen das Hahn-Meimer-Institut Berlin GmbH, Abter-Bestraf und Soziales, Glienicker Str. 100, 1000 Berlin 39. informieren über uns: Bix \*343341100#



# Wir suchen Vertriebsprofis, die neue Herausforderungen annehmen wollen, z.B. in Hamburg, Hannover und Berlin

Vertriebsbeauftragte - Großkunden -

Ihre Aufgaben: Als Account Manager sind Sie verantwortlich für den Auf- und Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen für definierte Großkunden. Dazu gehört neben der Durchführung konkreter Projekte auch die Verfolgung strategischer Ziele.

Vertriebsbeauftragte - Banken, Handel, Dienstleistungen -

Ihre Aufgaben: Sie sind verantwortlich für den Aufund Ausbau von Kundenkontakten im Bereich Banken, Handel und Dienstleistungen und somit für den Vertrieb von Lösungen aus dem Bereich Bürokommunikations- bzw. -informationssysteme.

Vertriebsbeauftragte - Fertigungsindustrie Ihre Aufgaben: Sie sind verantwortlich für den Aufund Ausbau von Kundenkontakten im Bereich der Fertigungsindustrie und somit für den Vertrieb von Lösungen aus dem Bereich CIM.

Vertriebsbeauftragte - Systemerweiterung und Dienstleistungen -

Computersysteme

Ihre Aufgaben: Verkauf von Hard- und Software Add-Ons sowie von Service-, Software- und Schulungsdienstleistungen mit dem Ziel der Verbesserung der Vertragsabdeckung und der Steigerung der Zufriedenheit in der Kundenbasis.

Thr Profil: Als "Professional" sollten Sie über mehrjährige Erfahrungen im Vertrieb von hochwertigen Computer-Systemen in verschiedenen Marktbereichen verfügen. Überzeugendes Auftreten, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungssicherheit auf allen Unternehmensebenen und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Ihr Profil: Als erfahrener Vertriebsmann verkaufen Sie erfolgreich Computer-Systeme für kommerzielle Anwendungen. Sie kennen den Markt und verfügen über breite betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Überzeugendes Auftreten, Kreativität, Verhandlungssicherheit auf allen Unternehmensebenen und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Ihr Profil: Sie besitzen gute Kenntnisse über computergestützte Konstruktion und Entwicklung, Fertigungsplanung und -steuerung und/oder Betriebsdatenerfassung. Ein technisches Studium. betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ca. 3 Jahre Erfahrungen im EDV-Systemgeschäft sind weitere Voraussetzungen.

Ihr Profil: Sie verfügen über Erfahrungen im EDV-Vertrieb. Darüber hinaus besitzen Sie gute Kenntnisse über die DEC- Hard- und Software-Produkte sowie über unsere Dienstleistungen. Eigeninitiative und Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Digital Equipment GmbH, Personalabteilung Distrikt Nord, Schulterblatt 120, 2000 Hamburg 6. Für telefonische Vorabauskünfte steht Ihnen Herr Ernst Friedrichs unter Telefon 040/43169-292 zur Verfügung.

Die Digital Equipment Corporation - kurz: DEC - zählt zu den weltweit führenden Computerherstellern. In Deutschland haben wir über 20.000 Systeme installiert, fertigen in eigenen Produktionsstätten und beschäftigen mehr als 3.000 Mitarbeiter. Wir wachsen kontinuierlich und überdurchschnittlich, unser Arbeitsstil ist leistungsorientiert und informell. Bei uns finden engagierte Mitarbeiter interessante Arbeitsplätze und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Kreissparkasse Pinneberg aucht einen

#### Vorstandssekretär

→ Vertreter des Abteilungsdirektors –

mit den Aufgabenschwerpunkten

- Personalplanung
- Personalentwicklung
- Sekretariatsautgaben Grundsatzfragen der Geschäftspolitik

Wir bieten eine interessante, vielseitige und ausbaufähige Position mit einer entsprechenden Vergütung in einer der größten Sparkassen in Schleswig-Holstein. Sie sollten Ihre Banklehre erfolgreich abgeschlossen haben und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. das Lehrinstitut der Sparkassenorganisation absolviert haben.

Weitere Fragen beantwortet ihnen der Abteilungsdirektor unseres Vorstandssekretariates, Herr Baumgarten (Tel. 0 41 01 / 2 15-3 68).

Kreissparkasse Pinneberg

Postfach 17 29, 2080 Pinneberg

Bolivlanische Familie ht Spanisch sprechende Haushalts e nach **München.** Schönes Zimme vontenden. Tetakon () 89 / 7 85 85 76

Programmierer mit System oder Anwendungsferti-gung für interessante Software-Ent-wicklungssufgaben für sofort oder später gesocht.

ca. DM 10 000. — verdienen
Santzanal eri. - WHITUES Gribh - Pi 1104 - 5000 Bonn 1

Ingenieure, Techniker und techn. Zeichner

Software-Ingenieure Nachrichtentechnik/Informetik Prozesutoriatisierung und Miliropro-sessortechnik. Erishrung mit OEC-Rech-nerri (PDP 11, VAX) oder Mikroprozesso-nerri (Intel difectaties). Motorola 19056, Z 80) sind erwünscht, aber nicht Bedin-

Sie erwantet ein überdundschnittliches Gehalt, Fahrtkoetenerstattung, interesante Aufgeben und und und ... Vorab-Informationen erheiten Bis uner: 0 22 61 / 2 10 21, Abteilung Zentrale Per-sonalptanung. Am Sängerteim 3, 5270. Gummersbach 1.

JUNGHEINRICH zählt zu den international führenden Herstellern der Flurförderzeugindustrie. Im in- und Ausland sind wir mit eigenen Produktions- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Für unser Zentrales Finanz- und Rechnungs-

### Referenten

Währung, Leasing, Exportinanzierung

Zu den Aufgabengebieten gehören:

- Anwendung und Weiterentwicklung unseres Kurssicherungssystems.
- Prognostizierung von Kursentwicklungen unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Rahmendaten,
- Grundsatzfragen und Rentabilitätsüberlegungen beim Herstellerleasing.
- Ermittlung von Finanzierungsalternativen bei Export in Regionen mit hohen
- Auswertung von Konjunkturdaten und deren Umsetzung in planungsreievante
- Wir erwarten Bewerber/innen mit einer Ausbildung als Bankkaufmann, gutern gesamtwirtschaftlichen Verständnie und nach Möglichkeit mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluß. Eine mindestens zweijährige Berufserfah-



JUNGHEINRICH UNTERNEHMENSVERWALTUNG KG Zentrales Personal- und Sozialwesen Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70

JUNGHEINRICH

#### Ein Unternehmen



der Solvay-Gruppe

Wir sind ein führender Hersteller von Lacken, Dispersionsfarben und Kunst-Als SOLVAY-Tochter gehört unsere Gesellschaft zu einer bedeutenden und

erfolgreichen Unternehmensgruppe der chemischen Industrie. Für unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Bochum suchen wir

### CHEMOTECHNIKER

Sein Aufgabengebiet wird die Entwicklungsarbeit für dispersionsgebundene Systeme, PVC-Plastisolen und Grundierungen sein.

Die Position ist der Laborieitung unmittelbar unterstellt, deren Stellvertretung bei Bewährung in Betracht kommt.

Bewerber(innen) sollten 25-35 Jahre alt sein und nach dem Abitur einen qualifizierten Fachhochschulabschluß als Chemotechniker erworben haben. Berufserfahrungen in der Beschichtungsindustrie wären ebenso von Vorteil wie englische und französische Sprachkenntnisse.

In jedem Falle wird eine engagierte, kreative und im Rahmen der durch die Laborleitung vorgegebenen Aufgabenstellung auch selbständige Arbeitsweise erwartet. Eine gründliche Einarbeitung ist vorgesehen.

Wir bieten ein in jeder Hinsicht der Position entsprechende Dotierung, insbesondere die attraktiven Sozialleistungen einer großen Unternehmens-

Richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an

UNITECTA Oberflächenschutz **GmbH** 



Langhansstr. 6 5650 Solingen 11



SCHRITTMACHENDE SCHUHHÄUSER.

### **Auch Chef sein will gelernt sein**

Wir auchen Trainees, die sich bei uns zu Führungskräften Gut wäre es, wenn Sie bereits eine kaufmärmische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung hinter sich haben, damit wir gleich zur Praxis schreiten können:

Sie sollten ehrgeizig sein, trotzdem Freude an der Arbeit haben und beides auch noch

auf Ihre Mitarbeiter übertragen können (Motivation ist alles).

Zu guter Letzt brauchen Sie noch eine Prise Madebawußtsein und ein Quentchen Flexibilität, dann sind Sie bei uns ac gut wie

Bitte richten Sie ihre Bewer-bung mit Lichtbild an unseren

Schuhhaus Ludwig Görtz (GmbH & Co.), Spitalerstr. 10, 2000 Hamburg 1. Sie können uns auch kurzerhand anrufen: 0 40 / 33 30 01

P. S. Wenn Herr Moll Sie fragt, was Sie über Görtz wissen: Wir haben z. Zt. 78 Filialen (jedes Jahr kommen weitere dazu), 2 Zentral-Lager, 1500 Mitarbelter in 38 Städten und sind auf Expansionskurs.



Der Name Yamaha ist in der Welt der Musik seit langem ein Begriff für besondere Qualität, Zuver-lässigkeit und Vielfalt.

Unsere Verkaufsabteilung Portable Keyboards expandiert weiter. Aus diesem Grund suchen wir umgehend einen an selbständiges Arbeiten gewöhnten Kaufmann als

#### Mitarbeiter im Vertrieb

#### Großkundenbetreuung

Die Aufgabenstellung umfaßt sowohl den Verkauf als auch die Beratung und Betreuung von Großkunden und deren Filialen im Gebiet Nord-Westdeutschland.

Für diese Tätigkeit setzen wir eine umfassende kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung im Vertrieb, verbunden mit einem ausgeprägten Verhandlungsgeschick, voraus.

Darüber hinaus erwarten wir die Fähigkeit zu organisieren, Flexibilität und eine gewisse Mobilität. Erfahrungen im Umgang mit Tasteninstrumenten

Wenn Sie diese interessante Aufgabenstellung interessiert, erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – Zeugnisse, Lebenslauf, Lichtbild, Gehaltsvorstellungen, Eintrittstermin etc. – die Sie bitte an unsere Personalabteilung richten.

#### (\*) YAMAHA

...ein guter Klang rund um die Welt Yamaha Europa GmbH Siemensstraße 22 – 34, D-2084 Rellingen, Tel.: 04101/303-0

> Wir sind eine renommierte Bauunternehmung mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften im in- und Ausland. Unsere Ausführungs-schwerpunkte liegen im Ingenieurbau, im Indu-striebau und im Schlüsselfertigbau. Für unsere Niederlassung Mainz auchen wir einen erfahrenen, qualifizierten Bauingenieur,

#### BAULEITER

anspruchsvolle Bauvorhaben verantwortlich Initiative, Durchsetzungsvermögen und Kosten-bewußtsein sowie Kooperationsfähigkeit setzen wir voraus. Wir zahlen leistungsgerecht und stellen einen Dienst-PKW.

Wenn Sie eine ausbaufähige Stellung suchen, bitten wir um Übersendung der Unterlagen an unsere Personalabteilung in 4600 Dortmund 1, Märkische Straße 249 (tel. Kontaktaufnahme unter 02 31 / 4 10 42 59).



WIEMER & TRACHTE

Großes Forschungsinstitut der Energiewirtschaft in Nordrhein-Westfalen, das eine moderne EDV-gestützte Datenbank für den Informationsbedarf der Fachwelt und die interessierte Öffentlichkeit aufbaut, sucht tüchtigen

### Hochschulabsolventen des Bergfachs

Er soll in maßgeblicher Funktion am Aufbeu dieser Literatur-Datenbank mitarbeiten - eine Aufgabe, mit der bei rascher Einarbeitung für ihn beträchtliche Zukunftschancen verbunden sind. Der Gesuchte sollte Neigung und Verständnis für den Umgang mit EDV-Problemen einerseits und die Fähigkeit der schnellen Erfassung von Textinhalten andererseits

Interessenten an dieser anspruchsvollen, nicht einfachen Aufgabe werden gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter V 3878 zu richten an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



#### **COMPUTER SZEPANSKI GMBH** DVMV SZEPANSKI GMBH

Leasing / Computer-Handel

Für unsere internationalen Aktivitäten benötigen wir qualifizierte aktive Mitarbeiter in folgenden Bereichs- und Einsatzorten:

Vertriebsbeauftragte

Hamburg / Frankfurt / Wien / Düsseldorf / München

Wartungsingenieure

Hamburg/Bremen/Berlin/Düsseldorf/

Controller/Buchhalter Hamburg / Madrid

Sekretärinnen

Hamburg / Stuttgart / München

Wir bieten die Möglichkeit, in einer expansiven Branche Fuß zu fassen. Die Bezahlung entspricht der Eignung und den Erfolgen, in der Gruppe haben wir 1986 einen Umsatz von ca. DM 300 Mio. Gutes Sozialklima.

Bitte rufen Sie unsere zentrale Personalplanung, Herrn Meyer, Telefon 0 41 85 / 77-35, an. Schriftliche Bewerbung erbitten wir an: Szepanski GmbH—Personalplanung –, Herrn Meyer, Ohlendorfer Str. 40, 2105 Seevetal 12.





Genossenschaftsverband

Genossenschafts-Zentralbank eG

## Ihr beruflicher Einstieg

Ihr Einstieg ins Berufsleben ist die Basis für Ihre berufliche Zukunft – jetzt stellen Sie die Weichen für Ihre spätere Karriere. Wir bieten Ihnen von Anfang an die Chance, durch Leistung zu überzeugen und sich gleichzeitig das Fundament für spätere Führungsaufgaben zu erarbeiten.

Wir sind die Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, der Westfälische Genossenschaftsverband und der Genossenschaftsverband Rheinland mit zusammen rd. 650 Volksbanken, Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehnskassen. Mit einer Bilanzsumme von zusammen über 100 Milliarden DM und mehreren tausend Mitarbeitern zählen wir zu den großen Bankorganisationen in Deutschland.

Wir werden mit Ihnen zusammen einen mehrjährigen Ausbildungsplan erarbeiten und vereinbaren, der Ihren Einsatz in allen wesentlichen Bereichen der Zentralbank, der örtlichen Genossenschaftsbanken, der Genossenschaftsverbände Rheinland bzw. Westfalen und evtl. im Ausland vorsieht. Dazu gehören außerdem intensive fachliche Schulungen, so daß Sie nach Ablauf der Traineezeit auf die Leitung einer Bank bestens vorbereitet sind. Ihr Einsatz wird von einem der Verbände aus gesteuert und koordiniert.

#### Dienstleistung

#### Markt mit zunehmender Bedeutung

Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Mitglieder und Kunden. Wir beraten, wir betreuen, wir helfen, wir lösen Probleme und stellen Service sicher. Wir erwarten von Ihnen eine Einstellung, die diesem Selbstverständnis Rechnung trägt.

#### Kommunikation Thema der Zukunft

Neben Fachwissen, Organisation und Verwaltung ist für unsere Aufgaben die Fähigkeit, mit Augenmaß und Gespür auf unsere Partner zuzugehen, besonders bedeutsam. Wie sonst könnten wir erfahren, welche Wünsche, Bedürfnisse und Probleme unsere Mitarbeiter und Kunden tatsächlich haben? Wir erwarten daher von Ihnen neben Argumentationsstärke eine ausgesprochen kommunikative Veranlagung.

#### Konsensfähigkeit Voraussetzung für Teamarbeit

Wir haben gelernt, daß Anordnungen, Aufträge und Mehrheitsentscheidungen oft im Gegensatz zu den Interessen der Einzelnen stehen und damit das "Ziehen aneinem Strick" erschweren. Wir legen daher großen Wert auf die Fähigkeit und Bereitschaft zum Konsens.

Neben einem wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Studium und einer Bankausbildung erwarten wir von Ihnen ausgeprägtes kaufmännisches Interesse, Lernbereitschaft, Initiative und eine von Fairness geprägte Grundeinstellung. Wenn Sie Ihre und unsere Zukunft mit uns gestalten wollen, schreiben Sie uns bitte. Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG, Personalabteilung, Postfach 90 27, 4000 Düsseldorf 1.

Afganen

INSKI GMBH

1. 2. the

215

Handel.

Vorab-Information Schon Samstag - Sonntag von 1700-1900 Uhr

069/6667070





### Vorstandssekretariat

Chance für junge, ehrgeizige Sekretärin in großem Medienkonzern / NRW

vielschichtigen Aufgaben eines Sekretariats und sind anerkannte Mitarbeiterin in Ihrem Hause? Sie verfügen über eine gute Allgemeinbildung und Organisationsta-lent. Sie sprechen mehrere Fremdsprachen und suchen nun die Herausforderung, Ihre Fähigkeiten in einer Vorstandsetage unter Beweis zu stellen? Dann lesen Sie bitte: Wir sind ein führendes Unternehmen der Kommunikationsbranche. National und international in der Medienwelt tätig. Für den Vorstand des Unternehmensbereiches Druck- und Industriebetriebe suneinierischereiches Duck- und ingüstrebetriebe süchen wir Sie als weitere Sekretärin: jung, engagiert und
zwerlässig! In dieser Position übernehmen Sie einen
definierten Teil der gesamten Sekretariatsaufgaben. Sie
kommunizieren mit den verbundenen Unternehmen in
den USA, in Lateinamerika und Südeuropa. Sie koordinieren Termine, organisieren Reisen und

Zentrale. Ihr "Chef" ist viel auf Reisen. Er erwarter daher Ihren Einsatz mitunter auch dann noch, wenn es uante inten gansatz mittunter auch dann noch, wenn es einmal später wird. Der Firmensitz ist eine landschaftlich reizvolle "kleine Großstadt" in NRW, werkehrsgunstig gelegen zwischen Dortmund und Hannover. Sie finden bei uns ein gutes Betriebsklima und eine vorbildliche soziale Absicherung. Auch das Gehalt wird Ihren Erwartungen entsprechen. Und Sie haben die Sicherheit auf Ihren Karrienbeiten ein gene Scherheit, auf Ihrer Karriereleiter ein gutes Stück weiterzu-kommen. Interessiert? Dann rufen Sie unseren Berater Herrn Etzel an (montags auch bis 20.00 Uhr). Kennzif-fer E 894. Er wird Ihnen auch sagen, wann und wo das erste persönliche Gespräch stattlinden soll. Oder sen-den Sie Ihre Unterlagen direkt an seinen Anzeigen-dienet. Er beschtet Svernermerke und sonzt für Diedienst. Er beachtet Sperrvermerke und sorgt für Dis-kretion.

#### DR. WEBER & PARTNER GMBH

Unternehmensberatung - Lyoner Straße 30 - 8000 Frankfurt am Main 71 Frankfurt - Zürich - Paris



Wir sind ein expandierendes Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie.

Im Rahmen unserer langfristigen Unternehmensplanung sind wir dabei, das Konzept für unser internes und externes Berichts- und Informationswesen und das Controlling-Konzept für die nächsten 10 Jahre zu realisieren. Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt den

### stellvertretenden **Leiter BWA**

mit Erfahrung in den Bereichen Controlling, Budgetierung, Planung und Kostenrechnung. Die Chance, selbständig und eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen, ist gegeben, Ihr berufliches Weiterkommen gesichert.

Verantwortung für die Funktion Kosten- und Leistungsrechnung. Mitarbeit bei der Erstellung der operativen Planung und bei Monats- und Jahresabschlüssen. Durchführung von betriebswirtschaftlichen Sonderaufgaben, Ausbauder bestehenden Informationssysteme.

Ausbildung

Autgaben

Betriebswirt mit Berufserfahrung auf den o.g. Gebieten und EDV (PC-Anwendungen), gute englische Sprachkenntnisse.

Ihre Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung der

KELLOGG (DEUTSCHLAND) GMBH Postfach 10 42 40, 2800 Bremen 1

#### Sind Sie ein Macher?

Vertriebs-lng.

MB-Techniker für Anwendungstochnik, Versuch, In-betriebanhure, Kundenschahme, Er-februng AV, FEPLA oder Betriebank-tel-Kauser, günstig.

Feinm.-Meister

Techn. Kaufmann

Marketing-Assi st. Av., for alle Kommunikations ben, stark in Text und Organi

Sekretärin triebsassistentio, perfekt selon, Estabung TV/PC.

Barmatalt, oder fordern Sie hei auso-rer Frag Rudolph telefonisch weitern Informations Tebe B G B - 6 2 H

COBRA® ROBOT

#### Karrierechance im Bankenbereich

Als Zweigniederlassung einer namhaften und erfolgreichen skandinavischen Bank haben wir unser Geschäft in Deutschland stetig ausgeweitet. Diesen Erfolgskurs wollen wir beibehalten und suchen für die weitere Expansion einen engagierten und persönlich

# GESCHÄFTSLEITER

Die gesamtverantwortliche Leitung unserer Niederlassung zusammen mit einem weiteren Geschäftsleiter sowie der gezielte, strategische Ausbau unserer Kundenbasis gehören zu Ihren Hauptaufgaben. Als Institut mit einer starken industriellen Ausrichtung erwarten wir fundierte, personliche Beratung in allen Banktragen sowie eine optimale Präsentation unseres Hauses im norddeutschen Markt. Ein eingespieltes und sympathisches Team unterstützt Sie bei diesen Aufgaben.

Einem erfahrenen Bankfachmann, der die Geschäftsleiterqualifikation nach § 33 KWG mitbringt, bietet sich hier die Chance, in einem wachstumsstarken, aber überschaubaren Unternehmen seine Ideen zu realisieren. Neben sehr guten Fachkenntnissen erwarten wir Teamfähigkeit, persönliche Ausstrahlung sowie Verständnis und Beziehung zur

Wenn Sie diese hochinteressante Aufgabe mit Sitz in einer sehr attraktiven norddeutschen Großstadt reizt, erbitten wir Ihre aussagefähige Bewerbung mit Werdegang, Zeugniskopien, Lichtbild sowie Angaben zur Einkommenssituation und Verfügbarkeit unter der Kennziffer Q 129 W an die von uns beauftragte Unternehmensberatung in Hamburg. Herr H. Heinzelmann (0 40 / 36 77 37) steht Ihnen für eine erste telefonische Kontaktaufnahme zur Verfügung und bürgt für absolute Diskretion.

### BAUMGARTNER&PART

Unternehmensberatung 600 · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstr, 14 · Tel. 0 70 31/61 99-0 · Telex 7 265,753 D 4000 Düsseldorf · Königsallee 31 · Tel. 0211/3250 98-99 D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 040/3677 37-38

> Die Kommunikation – das ist unser lebendiger, faszinierender Markt. Fast 3500 Mitarbeiter sind bei uns für diesen Markt tätig. Für unsere Hauptverwaltung in Düsseldorf suchen wir baldmöglichst den

### Leiter Telekommunikation

Neben umfangreichen Online-Applikationen in unserer Hauptverwaltung sind sämtliche Rank Xerox Außenstellen bundeswelt in einem Kommunikations-Netzwerk mit unserem zentraien Rechenzentrum verbunden. Dieses Netzwerk befindet sich weiterhin im Aus- und Aufbau, um auch Anforderungen der Bürokommunikation entsprechend abdecken und implementieren zu können.

Für den geeigneten Bewerber stellt sich somit die Aufgabe, die Planung, Entwicklung, Realisation und Betrieb aller RX-Telekommunikations-Einrichtungen und Netze für den internen Bedarf zu gestalten, um das Ziel eines technologisch hochwertigen, wirtschaftlichen und betriebssicheren Sprach- und Datenfernverarbeitungs-Service zu erreichen.

Sie sollten daher gute fachliche Kenntnisse auf den Gebieten der verteilten Datenverarbeitung, Netzwerkstrukturen, Vermittlungs- und Übertragungstechniken sowie der entsprechenden Software haben. Wir suchen den Praktiker, dem die Führung eines Teams von TC-Spezialisten vertraut ist. Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen und herausfordernden Aufgabe gewachsen fühlen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Sie arbeiten bei uns in einem modern geführten Unternehmen, das für seine günstigen Arbeitsbedingungen und seine vorbildlichen Sozialleistungen bekannt ist. Gleitende Arbeitszeit und Altersversorgung sind zum Beispiel für uns längst selbstverständlich. Natürlich geben wir dieser Position auch in der Bezahlung den richtigen Stellenwert.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Rank Xerox GmbH, Hauptverwaltung, z. Hd. Herm Schumacher, Ernanuel-Leutze-Straße 20, 4000 Düsseldorf-Lörick.

Informationsverarbeitungs-Systeme Netzwerk-Systeme Drucksysteme

RANK XEROX

## Software-Ingenieure

#### Büroinformationssysteme CIM • Kommunikation

für unsere Geschäftsstellen Hamburg, Hannover oder Berlin

Alle sprechen von überdurchschnittlichen Zuwachsraten – wir haben sie. Als International tätiges Großunternehmen in der EDV-Industrie mit mehreren Geschäftsstellen bundesweit haben unsere Hardund Softwaresysteme seit Jahrzehnten eine erhebliche Marktakzeptanz und sind somit ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges. Aber auch die Qualifikation und das Engagement unserer Mitarbeiter haben erheblich dazu beigetragen. Wir denken und handeln zukunftsorientiert, optimieren und ergänzen unsere Hard- und Softwaresysteme und erschließen damit durch innovative Produkte neue Märkte.

Sie werden als Projektleiter oder Systemanalytiker alle Aspekte eines Projektes vom Verkauf bis zur Abnahme übernehmen. In der Pre-Sales-Phase entwickeln Sie Systemkonzepte, präsentieren diese und unterstützen damit den Vertrieb als technisch kompetenter Partner. In der Implementierungsphase sind Sie dann je nach Projektgröße entweder allein oder im Team für die Installation und die weitere Betreuung unserer Kunden verantwortlich.

Wir stellen uns Mitarbeiter vor, die auf der Basis eines technischen oder betriebswirtschaftlichen Studiums schon Erfahrung in einem oder mehreren der oben genannten Bereiche gesammelt haben und Ihr profundes Wissen nunmehr in einer neuen Aufgabenstellung unter Beweis stellen wollen. Die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, zu analysieren und umzusetzen sowie Ihre hervorragenden Fachkenntnisse, verbunden mit Einsatzbereitschaft und Teamgeist, machen Sie zum anerkannten Berater.

Wir bieten Ihnen ein attraktives Einkommen, ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten, ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung und alle Sozialleistungen eines internationalen Großunternehmens. Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe des von Ihnen gewünschten Einsatzortes erreicht uns unter Kennziffer 179/350 über die von uns beauftragte Gesellschaft.

NORWEGIAN

als Verkaufsingenieur Farben-, Lack-, Kunststoff- und Keramikindustrie

**Produktspezialist** 

NORWEGIAN TALC produziert seit über 50 Jahren hochwertige Industrieminerale für die Farben-,

Lack-, Kunststoff- und Keramikindustrie sowie viele artverwandte Branchen. Diese lange und umfassende anwendungstechnische Erfahrung sichert uns weltweit eine führende Stellung. Überall

dort, wo es um mineralische Additive geht, sind wir kompetenter Gesprächspartner und bestens eingeführ Durch die Erweiterung unserer Produktlinien und die ständige Aufnahme neuer Produkte wachsen wir überdurch-schnittlich schneil und müssen unsere Vertriebsorganisation um einen engagierten, zielstrebigen Produktionsspeziali-sten für den Vertrieb unserer Spezialprodukte an die Farben-, Lack-, Kunststoff- und Keramikindustrie erweitern.

Dabei denken wir an einen jüngeren Vertriebsingenieur aus unserer oder einer artverwandten Branche, der ein naturwissenschaftliches bzw. technisches Studium abgeschlossen hat und vielleicht schon über Erfahrungen im Außendienst verfügt und jetzt den nächsten Schritt in seiner beruflichen Karriere tun möchte. Gleichzeitig möchten wir auch mit Praktikern aus dem Laborbereich in Kontakt kommen, die im Außendienst eine Alternative sehen.

Ihre Aufgabe ist es, die Kontaktpflege zu bestehenden Kunden weiter auszubauen sowie das Herstellen neuer Kontakte auf den verschiedensten Management-Ebenen. Dabei legen wir besonders großen Wert auf Ihren technischen Background, um unsere Kunden von den chemischen und anwendungstechnischen Zusammenhängen unserer Produkte zu überzeugen.

ihre Persönlichkeit sollte vor allem durch Kontaktstärke, Überzeugungskraft, Zuverlässigkeit und Ihren Willen zum Erfolg geprägt sein, Für Ihre internationalen Kontakte müssen Sie zumindest englische Sprachkenntnisse mitbringen, Auf thre neue Aufgabe werden wir Sie durch ein intensives Trainingsprogramm vorbereite

Wenn Sie mehr wollen als der "Durchschnitt" und eine sehr selbständige, vielseitige Position anstreben, sollten Sie unser Angebot prüfen. Eine gute Dotierung, zeitgemäße Sozialleistungen und ein Firmenwagen - auch zur privaten

Ihre Bewerbung erreicht uns unter Kennziffer 403/2 über die von uns beauftragte Gesellschaft, die Ihnen auch für telefonische Rückfragen zur Verfügung steht.



Dr. Körschgen · Lange · Wegener Unternehmens- und Personalberatung GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 101 · 6380 Bad Homburg v.d.H. · Telefon 06172/28011



Dr. Körschgen · Lange · Wegener Unternehmens- und Personalberatung GmbH Kaiser-Fnedrich-Promenade 101 · 6380 Bad Homburg v.d.H. · Telefon 06172/28011

Mit erfolgreichen elektronischen Geröten, Anlagen und Systemen für Industrie, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk, Fernsehen und Verteidigung zählt KRUPP ATLAS ELEKTRONIK zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen. Mit rund 3.000 Mitarbeitern wachsen wir in zukunftsorientierte Märkte.

Wir suchen

# Diplom-Ingenieure Wirtschafts-Ingenieure

der Fachrichtungen Elektrotechnik, Feinwerktechnik

zur Erarbeitung von Kalkulationen und zur Koordinierung/Steuerung aller Angebotsaktivitäten im Bereich unserer umfangreichen Produktprüfung.

Wir bieten entwicklungsfähige Arbeitsplätze mit folgenden anspruchsvollen Aufgaben:

Eigenständige Erstellung von Mengengerüsten für

- Projekte und Angebote

- Unternehmensplanung und bereichsbezogene Detailplanungen

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Prüfabläufen und Mitarbeit bei der Auswahl optimaler Prüfverfahren

Weiterentwicklung von EDV-gestützten Kalkulationsverfahren

Durchführung von Differenzanalysen zwischen Plan- und ist-Werten

Aufbereitung von Nachkalkulationen zu Managementinformationen und Kennzahlen

Auch als Absolventin oder Absolvent sind Sie uns willkommen, wenn Sie gute Voraussetzungen mitbringen.

Unser Firmensitz ist Bremen, eine liebenswerte Stadt mit reicher Geschichte, regem Kulturleben, kurzen Wegen, sehr viel Grün und vorbildlicher Infrastruktur. Besonders hervorzuheben sind die vergleichsweise sehr günstigen Mieten und Kaufpreise für Wohnungen.

Wir bieten alle Vorzüge eines modernen und fortschrittlichen Unternehmens und unser Gehaltsangebot und unsere Sozialleistungen sind überzeugend. Bei der Wohnungssuche und dem Umzug nach Bremen sind wir Ihnen behilflich.

Wenn Sie einen ersten Telefonkontakt wünschen, rufen Sie bitte Herrn Hoops unter Tel. 04 21 / 457 - 27 45 an, der allgemeine Fragen beantwortet oder ein Fachgespräch vermittelt.

Damen und Herren, die sich angesprochen fühlen, richten bitte ihre Bewerbung mit den für eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen und mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins unter Kennzeichen TP an

> KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH - Personalabteilung Postfach 44 85 45, 2800 Bremen 44, Telefon 04 21/4 57-23 39

#### S KRUPP ATLAS ELEKTRONIK

Eine sichere Entscheidung

### Pharmaberater im Klinik-Außendienst

Um Gesprächspartner des Arztes zu sein, genügt es nicht, einmal Erlemtes jahrelang zu wiederhoien. Im Gegenteil. Unsere erfolgreichen Pharmaberater im Außendiest sind diejenigen, die sich jeden Tag neu der Aufgabe stellen, den Arzt fundiert zu informieren und ihn damit in seiner Arbeit zu unterstützen. Denn die Information, die Sie dem Arzt geben, beeinflußt die Therapie unzähliger Patienten. Deshalb ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Arzt, Ihre Akzeptanz durch ihn und eine wissenschaftlich saubere Argumentation ebenso eine Komponente Ihres Erfolges wie ein stets aktueller Wissensstand und die Bereitschaft, "ständig am Ball zu bleiben". Ihr Erfolg ist gleichzeitig der des Unternehmens, und daß ein erfolgreiches Unternehmen langfristig gesicherte Arbeitsplätze bietet, liegt auf der Hand.

Richten Sie Ihre Bewerbung, die wir schnell und vertraulich bearbeiten, bitte an: Boehringer Mannheim GmbH, Bareich Personal P-TV, Kennwort: Pharmaberater.

Postfach 31 01 20, 6800 Mannheim 31.

Wenn Sie sich als Pharmareferent oder Naturwissenschaftler innerhalb des Pharma-Außendienstes neuen Aufgaben zuwenden wollen und nicht älter als 40 Jahre sind, dann sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Wir können Ihnen im Klinik-Außendienst derzeit folgende Gebiete anbieten:

- Berlin
- Lübeck, Bad Segeberg, Pinneberg
- Hamburg, Lüneburg
- Dortmund, Bochum, Hagen Düsseldorf, Solingen

Bei uns wird aus Forschung Fortschritt.

#### BOEHRINGER MANNHEIM



Wir sind eine deutsche Konzerngesellschaft des Schweizer Weltunternehmens der chemischpharmazeutischen Industrie.

Für unsere Division Kunststoffe und Additive suchen wir zum nächstmöglichen Termin junge (bis zu 35jährige)

### promovierte Chemiker

für technische Beratung und Verkauf

von Additiven und Feinchemikalien.

Die Fähigkeit zu kreativem Denken und dynamischem Handeln muß vorhanden sein. Gute englische Sprachkenntnisse sind notwendig; sicheres und gewandtes Auftreten ist Voraussetzung.

Unsere Anforderungen sind hoch. Sie können daher mit einer Dotierung rechnen, die Ihrem Einsatz und Ihrer Verantwortung gerecht wird.

Wenn Sie die Aufgabe reizt, an entscheidender Stelle verantwortlich mitzuwirken, dann schreiben Sie uns bitte.

Teilen Sie uns bitte auch Ihre persöulichen Daten und Ihre Einkommensvorstellungen mit. Sie werden umgehend von uns hören.

CIBA-GEIGY GmbH Funktion Personal, Hahnstraße 40 Postfach 71 02 52, 6000 Frankfurt 1

## CIBA-GEIGY

### Energie- und wärmetechnische Anlagen Diplom-Ingenieure (TH/FH)

Wir gehören zu den international engagierten Unternehmen des Kraftwerks-, Anlagen-und Maschinenbaus. Aufgrund der Erweiterung unserer Aktivitäten suchen wir für die Bearbeitung von In- und Auslandsprojekten auf dem konventionellen Kraftwerkssektor (Dampferzeuger und Teilanlagen) Mitarbeiter als

#### **Projektleiter**

Die Aufgabenstellung umfaßt die seibständige Abwicklung von Aufträgen auf dem Gebiet Feuerungs-, Mahl- und Entaschungsanlagen für Großfeuerungen von der Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme.

#### Projekteure Konstruktionsplaner

für die Berechnung, warmetechnische Auslegung und konstruktionsmäßige Auftragsführung von Planungsvorhaben auf dem Gebiet Umbauten von Großkesseln und Industrie-und Sonderkesseln mit dem Ziel, komplette Offerten zu erstellen und Engineering- und Planungsaufträge eigenverantwortlich und selbständig abzuwickeln.

Wir denken an qualifizierte und engagierte Ingenieure der Fachrichtung Maschinenbau oder Verfahrenstechnik mit mehrjährigen, einschlägigen Erfahrungen – auf dem Gebiet des Kesselbaus – und der Fähigkeit zum analytischen Denken und selbständigen Arbeiten. Es interessieren uns auch Bewerbungen von qualifizierten Hochschulabsolventen, die an der Lösung von Teilaufgaben mitarbeiten können. Aufgrund unserer internationalen Geschäftsbeziehungen sind Kenntnisse der englischen Sprache erfordertich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der entsprechenden Kennziffer (Projektleiter: 759, Projekteure: 895, Konstruktionsplaner: 896) an unsere Personalakquisition.

DEUTSCHE BABCOCK WERKE AG

BABC



#### Umfassende technische Aufgaben

im Sondermaschinenbau

Seit Jahrzehnten sind wir weitweit der Marktführer auf unserem Gebiet des Sondermaschinenbaus von Weilpappen-Herstellungsanlagen. Innovative Techniken und moderne Fertigungsmethoden sichem uns den festen Kundenstamm. Der Sitz des Unternehmens liegt in Hamburg. Hier bietet sich die berufliche Herausforderung für 2 jüngere Diplom-Ingenleura (FH), die einige Jahre Berufserfahrung möglichst im (Sonder-)Maschinenbau erworben haben:
In der Abteilung Entwicklung/Konstruktion ist die Besitten. in der Abteilung Entwicklung/Konstruktion ist die Position

zu besetzen. Das Aufgabengebiet besteht vorwiegend in der selbständigen Entwicklung neuer Maschinen nach Vorgabe eines Pflichtenheftes mit den damit verbundenen theoretischen und praktischen Untersuchungen und der Fertigung von Vor-, Haupt- und Detailentwürfen sowie die Betreuung der Prototype bei Montagen und im Produktionseinsatz. Hierzu gehören auch die Erstellung und Pflege der technischen Unterlagen. Fachlich ist eine Konstruktionsgruppe zu betreuen.

Für die Abteilung Auftragsabwicklung suchen wir den

Er soll fachmännisch die Zusammenstellung der umfangreichen Stücklisten für eine Maschinengruppe übernehmen und gemäß den Kundenwünschen konstruktive Arbeiten erledigen. Durch seine Arbeit trägt er maßgeblich dazu bei, die zeitgerechte und funktional korrekte Auslieferung der Produkte sicherzustellen. Beide Stelleninhaber werden umfassend in die Technik der Spezialmaschinen eingearbeitet und sich die notwendigen Detailkenntnisse erwerben. Wegen der Internationalen Einbindung sind verwertbare Englischkenntnisse und die Bereitschaft, Dienstreisen in geringerem Umfang durchzuführen, erwünscht. Möchten Sie den Schritt in die Zukunft machen und Ihre Karriere mit uns planen? Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagefähigen Unterlagen (aus dem Urlaub gern eine Kurzbewerbung), oder rufen Sie Herrn Leyh von unserer Beratungsgeseilschaft (am kommenden Sonntag auch zwischen 18 und 20 Uhr) an. Er gibt Ihnen Auskunft über uns und unsere Leistungen und wahrt absolute Vertraulichkeit. Sie hören dann sehr schneil

SELECTEAM Personal- und Unternehmensberatung GmbH

Hildesheimer Stieg 12b - 2000 Hamburg 61 - Telefon 9 40 / 5 55 11 65

### Vertriebsrepräsentant/-in

infotec Bürokopierer/Fernkopierer

\_Haben Sie Mut, sich auf das Sprungbrett zum Außendienst zu stellen?"

Auf den Märkten der Zukunft bleibt nur derjenige erfolgreich, der neue Problemlösungen anbietet. Hoechst High Chem steht als Programm für zukunftsorientierte Techno-

logien and

innovative

Lösungen.

neue leistungsfähige Produkte weiter ausbauen. An dieser rasanten

Entwicklung können Sie teilhaben.

\*Hoechst High Chem

infotec wird seine

Marktposition durch

Es ist aber auch ein persönlicher Anspruch: Wer neue Wege beschreitet, dabei eine weitgehend interdisziplinäre Arbeitsweise praktiziert, braucht überdurchschnittlich qualifizierte Mitarbeiter.

Reizt Sie eine Aufgabe, die Sie täglich neu fordert? Wenn ja, dann starten Sie Ihren neuen Beruf im Wachstumsmarkt der Informationstechnik.

Zum 1. Oktober 1986 werden wir in den Verkaufsstellen Dortmund. Hamburg, Hannover und Köln neue Mitarbeiter einstellen.

Die Chance für Kaufleute und Betriebswirte zwischen 21 und 30 Jahren, in den Außendienst zu wechseln.

Ihre Ausbildung lassen wir uns viel kosten. Der technische Vorsprung unserer Produkte, der beim Kunden entscheidet.

und der Bekanntheitsgrad von Hoechst werden die Basis sein für Ihren Erfolg.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an

Hoechst AG.

Bereich Informationstechnik, Verkauf infotec Boelckestr. 26,

6503 Mainz-Kastel, oder nehmen Sie zur Vorabinformation telefonisch Kontakt mit uns auf, Telefon 06134/20627.

Hoechst 2

Spezialelemente im Rohrleitungsbau

In einer norddeutschen Großstadt, Wir entwickeln und produzieren hochtechnische

weltwelt.

Wir sind ein expandierendes Unternehmen Einbauelemente für den Rohrleitungsbau Der Ausbau dieses Prolit-Centers verlangt den ca. 40- bis 50jährigen

Leiter Technik und Verkauf (Dipl.-Ing.)

dem das technische Büro (Ausiegung, Be-rechnung) und das Verkaufsbüro (anwen-dungstechnische Beratung) unterstellt sind.

Der Ideale Kandidat sollte Diplom-Ingenieur aus dem Apparate-/Rohrleitungs- oder An-lagenbau sein, dem aktiver Verkauf und hochpräzise Fertigung aus der Praxis vertraut sind. Gute englische Sprachkenntnisse setzen wir voraus.

Nach erfolgreicher Einarbeitung bieten wir

Aufstiegsmöglichkeiten in unserem gut fun-

Für erste vertraufiche Kontakte stehen Ih-

nen unsers Berater, Herr Mehl und Herr Neumann, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 zur Verfügung. Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichen.

Ihre kompletien Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 260 an Ferdinandstraße 28-30.

Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Kartsruhe, München; Zürlich, Besel, Genl, Wien, Salzburg, Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg Unser Spezialschiffbau hat Zukunft

Wir sind eine gesunde mittelständische Werft in Ostfriesland, Seit Jahren genießen wir im Bau modernster Seeschiffe einen hervorragenden Pluf - weltweit.

Unsere anerkannte Position zu festigen und zu sein, suchen wir rechtzeitig den ca. 35weiter auszubauen, ist unser Ziel für die neunziger Jahre. Um die Kontinuität zu sichem und auf neue Aufgaben vorbereitet

bis 45jährigen zukünftigen

# Leiter Finanzund Rechnungswesen

der außer Buchhaltung und Rechnungswesen (bilanzsicher) z. B. die Bereiche internationale Schiffsfinanzierungen, Förderprogramme des Bundes, Versicherungen und Datenverarbeitung (Kienzle + IBM) bereits aus der Praxis kennt.

Unsere internationalen Kontakte verlangen verhandlungssicheres Englisch.

Wenn Sie sich Schritt für Schritt in die umfangreiche Materie einarbeiten wollen und Sie - wie wir - mittel- und langfristig angelegte Erfolge kurzfristigen Effekten vorziehen, wenn Sie in einem Familienunternehmen mit gutem Betriebsklima Ihre Mitarbeiter zeitgemäß führen wollen, nehmen Sie

bitte mit uns Kontakt auf. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperryermerken sind für uns selbstverständlich

Für erste vertrautiche Kontakte stehen Ihnen unsere Berater, Herr Mehl und Herr Neumann, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 gem zur Verlügung.

ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Genalisvorstellung, Eintrittster-min) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790261 an Ferdinandstraße 28-

Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Zünch, Basel, Gerli, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

Wachstumsmarkt - Schlüsselindustrie Elektronik

Als renommierte international tätige Unternehmensgruppe gehören wir zu den führen-den Herstellern von Nichtflüchtigen Spei-

zessoren, Programmierbarer Logik (PAL, epld). Dieser hochinteressante Zukunitsmarkt er-

schlossene Mitarbeiter. Unsere deutsche Tochtergesellschaft hat die Signale auf Ex-pansion gestellt. Deshalb suchen wir jünge-

Ingenieure/Techniker

ediet die Verantwortung zu ubernahmen. Besonders wichtig ist für uns die Besetzung der Region Norddeutschland. Über Ihren Dienstort können wir reden.

12 (12 A) 12 (12 A) 12 (13 A)

ratung GmbH

nem

Was Sie für diese Aufgabe mitbringen sollten, sind Vertriebserfahrung, möglichst aus dem Bereich aktive Komponenten, Elgeninitiative und Selbständigkeit, Spaß und Geschick im Umgang mit Kunden, ausbaufähige Englischkenntnisse.

die bereit sind, für ein bestimmtes Verkaufs- Unsere neuen Mitarbeiter werden selbstver- Wettere Informationen geben Ihnen gerne Standiich grundlich auf ihre neuen Autgaben vorbereitet. Als amerikanisches Unternehmen liegt as in unserer Mentalität, für Ihr beruffiches Fortkommen zu sorgen.

Michael Wolfe, Tel.-Nr. 089/6422011. Diskration ist selbstverständlich.

ihre Bewerbungsunterlagen (tabell, Lebenstauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Angabe des Gehaltswunsches/Eintrittstermins) sanden Sie bitte unter der Kennziffer 750 365 an den Anzeigendienst unseres Beraters, Gabriel-Max-Straße 29, 1008 Minches 36.

Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummerabach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Kartsruhe, München; Zünch, Basei, Genf, Wilen, Satzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg Anspruchsvolle Personalarbeit

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen der

Produkte den Umsatz und damit unsere Telekommunikation und haben durch mo- Marktstellung weiter ausbauen können. Für derne Technologie und Qualität unserer unser Wark mit ca. 600 Mitarbeitern in einer

reizvollen Stadt im Industriezentrum Süd-Niedersachsens suchen wir den

Personalleiter

der Personalarbeit eines modernen Indu- Aufgaben können einen ersten vertraulistriebetriebes abdecken. Das umlaßt sowohl Personalbeschaffung, -einsatz und -betreuung sowie die Wahrnehmung von allgemeinen Verwaltungsaufgaben.

Gesucht wird der versierte Fachmann, der über das nötige rechtliche und praktische Wissen verfügt. Der Idealkandidat ist Di-plom-Kaufmann oder Betriebswirt und im Atter um 40 Jahre.

Er soll selbständig das gesamte Spektrum Interessenten für diese anspruchsvollen. Die strikte Beachtung von Sperrvermerken chen Komakt mit unseren Beratern, den Herren W. Greiner und J. Below, unter der

Rufnummer (030) 8826783 aufnehmen.

Vollständige schriftliche Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch und Eintritistermin) richten Sie bitte unter der Kennziffer 810808 an den mit der Weiterleitung der eingehenden Unterlagen beauftragten Anzeigendienst unseres Beraters, Bleibtreustraße 24 in 1000 Bertin 15.

Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Desseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Kartsruhe, München: Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg
Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

Direktmarketing - eine Aufgabe für einen Praktiker mit Gespür für sensiblen Kundenumgang

Wir sind ein noch junges, aber stark expandierendes Versandhandelsunternehmen in Hamburg. Wir haben Erfolg: unsere ständig wachsende Kundenzahl bestätigt uns, daß wir uns mit erstklassigen Produkten und glaubwürdiger Kundenberatung auf dem richtigen Weg befinden.

Auftragsabwicklung □ Organisation ☐ EDV (DG MV)

Die Position ist dem Geschäftsführer direkt unter-stellt. Sie beinhaltet die Leitung der Bereiche Auftragsabwicklung, Kundenservice und Versand und die Führung von 20 Mitarbeitern. Der Stelleninhaber solite ein hohes Maß an Organisationstalent und EDV-Erfahrung mitbringen.

Wir erwarten für unser zeitgemäß geführtes Haus einen ca. 30- bis 50jähngen Praktiker mit techni-schen oder betriebswirtschaftlichem Studium, der möglichst über Erfahrungen aus vergleichbaren Positionen verfügt und für den Menschenführung kein Strategiespiel bedeutet.

Wenn Sie sich nicht scheuen, selbet anzupacken, Sie voller Initiative und Einsatzfreude stecken, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Absolute

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken

Für erste vertraufiche Kontakte stehen Ihnen je-derzeit unsere Berater, Herr Mehl und Herr Neu-mann, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06, gem

Ihre tompletten Bewerbungsunterlagen (tabellari-scher Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltswunsch, Eintrittstennin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 262 an Ferdinandstraße 28–30, 2008 Bandong 1.



Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummershach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Zünch, Basel, Genf, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

Chance für Könner im Kreditgewerbe

de DM und Stz in einer reizvollen Großstadt im sten Kreditgenossenschaften.

Mit einer Bilanzsumme von deutlich über 1 Mitiar- nördlichen NRW zählen wir zu den interassante- Zur Kompletierung unseres Zweiertsams suchen

Hauptamtliches Vorstandsmitglied

das die grundsätzlichen Führungsäufgaben mit dem Kollegen teilt und insbesondere für den Innenbereich (Organisation, Rechnungswesen

in den Rahmen der allgemeinen Leitungsaufgaben gehört der solide Ausbau unseres Geschäftes, wobei Irreativen, marktonentierten Fachleyten Gestattungsmöglichkeiten durchaus offenstehen.

Wir erwurten eine im gesamten Bankwesen (je-doch mit Schwerpunkt Betriebsorganisabon) quali-fizierte Persönlichkeit, die – dies hängt mit unseren hätgliedem zusammen - zur evangelischen

Kirche gehören und sich mit ihrem grundsätzlichen Anliegen identifizieren sollte. Bei einem Alter um 40 ist neben dem Nachweis der Eignung als Geschäftsleiter nach dem KWG eine in der Branche erfolgreiche praktizierte, mehrjährige Führungsverantwortung unertablich.

Dotierung und Altersversorgung sind der Größe unseres institutes angemesse

Falls Sie interessiert sind, stehen Ihnen zur ersten. vertraulichen Kontaktaufnahme auf Wunsch unsere Berater, die Herren Dr. Jürgen Deuss und Dr. Carlo Koch, unter der Rufnummer 0 22 61 / 70 31 48 zur Verfügung.

ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehalts-wunsch, Eintritistermin) eenden Sie bitte unter der Kennziffer 862 959 an Postf. 10 05 52, 5270 855.



Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummershach, Dusseldorf, Berin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zunch, Basel, Genf, Wien, Salzburg, Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg Ein Unternehmen



der Solvay-Gruppe

Wir sind ein führender Hersteller von Lacken, Dispersionsfarben und Kunststoffputzen. Als SOLVAY-Tochter gehört unsere Gesellschaft zu einer bedeutenden und erfolgreichen Unternehmensgruppe der chemischen Industrie.

Zur optimalen personellen Ausgestaltung des technischen Bereiches suchen wir eine

### TECHNISCHE FÜHRUNGSKRAFT

die ihre Aufgabe als unternehmerische Herausforderung begreift. Sie wird mitwirken bei:

- der Entwicklung, Einführung und Nutzung moderner Produktionstechnologien
- Weiterführung von Rationalisierungsmaßnahmen im ge-
- Führung und Motivation der Mitarbeiter.

Aus der Bedeutung der Position für unser Unternehmen folgt: gesucht wird eine unternehmerisch denkende und handelnde Führungskraft, die durch Ideenreichtum, Engagement, Dynamik und Einsatzbereitschaft auf ihrem Gebiet Maßstäbe setzt.

Nicht geaucht ist der nur technisch orientierte Verwalter. Der geeignete Bewerber sollte etwa um die 35 Jahre alt sein.

Für die Aufgabe wird ein überdurchschnittlicher Abachluß als Dipt.-Ing. der Fachrichtung Aligemeiner Maschinenbau oder Verfahrenstechnik vorausgesetzt. Führungserfahrung und erfolge sollten mindestens auf Teilgebieten nachweisbar sein. Eine das Spezialwissen abrundende Aligemeinbildung sollte sich auch in Fremdsprachenkenntnissen, Insbesondere in Französisch, erweisen. Die Position wird dem gesuchten Format entsprechend dotiert und ausgestattet.

Richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an

UNITECTA Oberflächenschutz **GmbH** 



Langhansstraße 6 5650 Solingen 11



Kommen Sie zu einem erfolgreichen Unternehmen der

Wir gehören zu den namhaften Zulleferern des internationaien Pkw- und Nutzfahrzeugbaus und sind seit vielen Jahren als leistungsfähiger Lieferant bei den Automobilherstellern anerkannt. Zusammen mit unseren in- und ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beschäftigen wir Insgesamt ca. 4000 Mitarbeiter an mehreren Standorten im in- und Ausland.

Für die Abteilung Kostenplanung suchen wir einen

### Ingenieur oder Techniker

Das Aufgabengebiet umfaßt die Kostenplanung und Planungsüberholung, die Kostendurchsprachen mit den Kostenstellenverantwortlichen und das Erstellen von Abweichungsanalysen, die Bearbeitung von Maßnahmen zur Ko-stensenkung und deren Überwachung sowie das Anfertigen von Wirtschaftlichkeitskontrollen und Wirtschaftlichkeits-

Wir melnen, daß Sie die Aufgaben am besten lösen können, wenn Sie neben einem abgeschlossenen technischen Studium über gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen und in der Kostenrechnung bereits tätig waren. Wir geben aber auch Berufsanfängern die Möglichkeit, sich in das Sprachkenntnisse sind von Vortell.

Wir bleten Ihnen ein weitgehend selbständiges Arbeiten, bedarfsorientierte Weiterbildungsmaßnahmen sowie ein angemessenes Gehalt und gute Sozialleistungen. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich.

Wenn die beschriebene Position eine Herausforderung für Sie bedeutet, dann sollten Sie sich bewerben.

#### LEMFÖRDER METALLWAREN JÜRGEN ULDERUP AG & CO.

Zentrales Personalwesen · Tel. 05474-60355 Postfach 1220 - 2844 Lemförde

### Einkäufer/in im Werk Irland bei Braun.

Unser Werk in der Republik Irland liegt in Carlow, ca. 70 km südwestlich von Dublin. Mittlerweile sind dort fast 1000 Mitarbeiter mit der Fertigung eines wichtigen Teils unseres Produktionsprogramms beschäftigt.

Als Einkäufer mit einigen Jahren Berufserfahrung sind Sie zuständig für die termingerechte Beschaffung von produktiven und unproduktiven Gütern sowie Dienstleistungen entsprechend den Braun Standards. Dies umfaßt die Lieferantenauswahl, Verhandlungsführung und Auftragsvergabe.

Um der Aufgabenstellung gerecht zu werden, müssen Sie in der Lage sein, in Deutsch und Englisch zu verhandeln. Kenntnisse des administrativen Ablaufs in einer kleinen Einkaufsgruppe und ein Gespür für das Auffinden neuer Einkaufsquellen werden ebenso erwartet wie das Einfühlungsvermögen in die jeweiligen Landesgepflogenheiten.

Über die Einzelheiten und das Leben auf der grünen Insel informieren wir Sie gern ausführlich, wenn uns Ihre Bewerbung vorliegt.



- Unsere Produkte: Rasierer, Haarpflegegeräte, Mundpflegegeräte, Haushaltsgeräte und Uhren.
- Es sind erfolgreiche Produkte. weil dahinter ein eigenständiges, konsequent verwirklichtes Kon-
- Wir sind mehr als 8.500 Mitarbelter im In- und Ausland.

### BRAUN

Braun Aktiengesellschaft Personal International Postfach 1120 6242 Kronberg/Taunus

# Aktiengesellschaft

#### Mit unserer Energie können Sie rechnen.

Wir sind in den Geschäftsbereichen Industriegase, Flüssiggas, Tankstellen, Heizöl, Kraft- und Schmierstoffe durch das Engagement unserer Mitarbeiter und marktgerechte Qualitätsprodukte weiterhin im Aufwärtstend. 1985 erzielten wir einen Jahresumsatz von über DM 500

Wegen der konsequenten Ausweitung unseres Vertriebsgebietes auchen wir für unseren Geschäftsbereich Indu-striegase und Kälte im Gebiet zwischen Münster und

#### Verkäufer für industriegase

Ihre wesantlichen Aufgabenbereiche: -- alleinige Verantwortung für die kaufmännische Betreuung von Altkunden und Lieferstellen

Akquisition von Neukunden

matische Marktaufbereitung und Marktdurchdringung; bei Bedarf mit Unterstützung unserer Anwen-

Wir erwarten von Ihnen:

- Verkaufserfahrung, möglichst branchennah, im Innenoder Außendiensi
- technisches Einfühlungsvermögen Fähigkeit zum selbständigen und verantwortungsbewu8ten Handeln
- Kosten/Nutzen-Verständnis
- abgeschlossene kaufmännische oder technische Aus-
- bildung Kooperationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen: - eine gründliche Einarbeitung

- die Sicherheit und sozialen Leistungen eines erfolgrei-
- eine Dotierung, die der erwarteten Leistung entspricht
   auf Wunsch neutralen Mittelklasse-PKW mit privater

thre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte an unsere Personalabteitung. Sauerstoffwerk Westfalen AG · Industrieweg 43-63

Postfach 6940 · 4400 Münster · Tel. (0251) 695-0

#### Beim Kreiskrankenhaus Trostberg (Oberbayers)

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Anäs-

### **Oberarztes**

zu besetzen. Es besteht die Möglichkeit der Chefarzt-Nachfolge. Das Krankenhaus verfügt derzeit über 209 Betten, davon gehören 145 Betten zum operativen Bereich, und zwar in der Chirurgie mit aligemeiner Thoraxchirurgie und onkologischer Chirurgie mit Extremitäten- und Leberperfusion (Privatdozent Dr. Aigner), in der Gynākologie/Geburtshilfe und HNO.

Die Abteilung für Anästhesie und Intensiv-Medizin ist derzeit mit 3 Ärzten für Anästhesie besetzt.

Die Stadt Trostberg (10000 Einwohner) liegt in reizvoller Landschaft im Alpenvorland. Alle weiterführenden Schulen sind am Ort.

Bei der Wohnungssuche sind wir geme behilf-

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die Verwaltungsleitung des Krankenhauses (Herrn Hartl). Für telef, Informationen stehen wir unter der Nr. 08621/87203 zur



#### REGIONALER VERKAUFSLEITER Hotel-Restaurant-Catering

### Bewerber auf Chiffre-Anzeigen...

... bitten wir, die Chiffre-Nummer auf jeden Fall deutlich sichtbar außen auf dem Umschlag zu vermer-

Gelegentlich erreichen uns Zuschriften ohne Angabe der Chiffre-Nummer. Um sie an die Inserenten weiterleiten zu können, müssen wir sie öffnen. Das kann zu Mißverständnissen führen.

Also daran denken: Nicht nur innen im Anschreiben, sondern schon außen auf dem Umschlag die Chiffre-Nummer angeben!

Herzlichen Dank.

Anzeigenabteilung

Wir sind ein führender Hersteller von Dauermagneten, Magnetsystemen, permanentmagnetischen Anlagen und porösen Filter-

Im Zuge von Umstrukturierungen und Ausweitung unserer Fertigung haben wir zusätzlichen Bedarf an Diplom-Ingenieuren und Ingenieuren.

Für den Bearbeitungsbereich von keramischen und metallischen Dauermagneten und der Herstellung von Magnetsystemen und permanentmagnetischen Anlagen suchen wir den

#### FERTIGUNGSLEITER als BETRIEBSCHEF

Die gestellten Aufgaben erfordern Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der mechanischen Bearbeitung von Magneten und der Zubehörteile für Magnetsysteme. Vorteilhaft sind Kenntnisse auf den Gebieten der Fügetechnik bzw. der Kunststoffspritztechnik sowie in der Anwendung CNC-gesteuerter Bearbeitungsmaschinen,

Wir suchen qualifizierte Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Maschinenbau, Fertigungstechnik oder Feinmechanik.

Für die Herstellung von keramischen Dauermagneten suchen wir

#### BETRIEBSLEITER für die Fertigung

Die gestellten Aufgaben erfordern Kenntnisse und Erfahrungen der termingerechten Herstellung der Produkte und des kostenoptimierten Fertigungsablaufes unter Beachtung der Qualitäts-

Akt

or mistradio

\* yr 🍇

ではち

9'57

เลิกก

Vert

Unterne

Weiterhin ist er maßgeblich an der Planung und Realisierung beabsichtigter Großinvestitionen beteiligt.

Wir suchen den Stelleninhaber, der Erfahrungen als Betriebsleiter in der Herstellung keramischer Produkte möglichst aus dem Bereich der Magnetherstellung gesammelt hat, wobei auch Bewerbem der zweiten Linie Chancen eingeräumt werden. Erwartet wird eine Ausbildung in Werkstoffkunde, Maschinenbau

Desgleichen suchen wir für den Fertigungsbereich von kerami-

#### BETRIEBSINGENIEURE

oder Verfahrenstechnik.

schen Dauermagneten

die für den rationellen Ablauf und die Qualität des Fertigungsprozesses sowie für die Durchführung von Rationalisierungsprogrammen mitverantwortlich sind.

Für diese Aufgabe stellen wir uns Diplom-Ingenieure (FH) mit der Fachrichtung Werkstoffkunde und Verfahrenstechnik vor. Berufserfahrung ist vortellhaft, jedoch nicht Bedingung.

Außerdem suchen wir für den Bereich Produktentwicklung einen

#### **ABTEILUNGSLEITER**

der verantwortlich ist für die Weiterentwicklung unserer Magnetprodukte und neuer Fertigungsverfahren einschließlich der technischen Kundenbetreuund.

Wir suchen Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Elektrotechnik, die unter anderem auch in der Lage sind, selbständig Problemlösungen zu erarbeiten und unseren Kunden anzubieten.

Alle Positionen bieten ein vielseitiges, interessantes Betätigungsfeld, das vor allem Flexibilität, Eigeninitiative und einen ausgeprägten Leistungswillen voraussetzt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen an unsere Personalabteilung. Zu einer ersten vertraulichen Kontaktaufnahme steht ihnen Herr RA Hans Mlynarzyk unter der Telefonnummer (0231) 4501260



#### THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG

MAGNETFABRIK DORTMUND

Ostkirchstr. 177, 4600 Dortmund 41

#### Elektrotechnik / Elektronik

Wir gehören zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Investitionsgüter der Medizinelektronik. Unsere Ultraschall-, Echokardiographie-, Doppler- und EKG-Langzeitauswertesysteme sind bestens bekannt. Für den Bereich Technischer Kundendienst und unsere Büros in den Gebieten Rhein-Main und Süddeutschland brauchen wir Sie als

### Serviceingenieur Medizintechnik

Für die Lösung ihrer Aufgaben in den Bereichen Reparatur und Wartung der genannten medizinelektronischen Diagnostiksysteme bringen Sie gute Kenntnisse in Analog- und Digitaltechnik, idealerweise eine ingenieurtechnische Ausbildung als Elektrotechniker, Elektroniker oder Medizintechniker, mit. Erste Berufserfahrungen sind dabei von Vorteil und qualifizieren auch den Praktiker. In unserem jungen Team legen wir Wert auf Kooperationsbereitschaft und hohes Engagement. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Kennz. 113 an den Anzeigendienst der von uns beauftragten Personalabteilung, Postfach 13 46, 2000 Hamburg-Norderstedt. Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Herr Dr.-Ing. Schmidt, Tel. 0 40 / 5 22 21 83 (auch am Wochenende) zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.



Dr. Schmidt & Partner

Hamburg-Berlin-Mirrichen-Wert.

Sa.u.So. 17-19 Um

# Leifung Technischer Stab Foodproduktion

Das an mehreren Standorten produzierende Unternehmen befindet sich seit Jahren auf kontinuierlichem Wachstumskurs (Umsatz weit über 1 Mrd DM) und hat mit seinen rationellen Fertigungsmethoden die Weichen für weitere Expansion gestellt Dem in der Zentrale ansässigen Technischen Stab obliegt die Federführung für alle technischen Vorhaben und Investitionsprojekte von Belang. Dazu gehört die Konzipierung von Betrieben und Betriebstellen ebenso wie die Auslegung von modernen Verfahren der Fertigung, Verpackung, Kühlung, etc. Das jährliche Investitionsvolumen bewegt sich im achtstelligen Bereich, Wahmehmung der Kontakte zu Behörden sowie Konstruktions- und Architektenbüros runden das

S BETRIEBSCHO

in the second

1000

4.00 Egs

200

LWERKEAG

Fertigung



Die Position soll einem Dipl.-Ing. (z. B. Fachrichtung Maschinenbau, Fertigungstechnik) übertragen werden, der seine Erfahrungen möglichst im Technischen Stab oder Fertigungsbereich von Food-Unternehmen gesammelt hat und sich dort auch mit Fragen der Prozeßsteuerung, Kälteund Verpackungstechnik auseinanderzusetzen hatte. Führungserfahrung und diplomatisch gesteuertes Durchsetzungsvermögen sind in der Position unverzichtbar. Alter 35 - 45 Jahre. Vergütungsrahmen und Nebenleistungen tragen dem Qualifikationsgrad interessierter Bewerber voll Rechnung. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Ich erwarte gern

thre Bewerbung, deren vertrauliche

Behandlung selbstverständlich ist.

Aus dem Urlaub genügt eine Kurz-

bewerbung.

Dr. Klaus Ehrhardt Unternehmensberatung Droste-Hülshoff-Str. 6 2000 Hamburg 52 Telefon: 040/82 90 09

### Aktien- und Rentenhändler für die BfG:Hauptverwaltung

Für unser deutsches und internationales Aktien- und Renten-Placierungsgeschäft suchen wir engagierte, kontaktfreudige und ideenreiche Händler und

Aufgabenfeld ab.

Unser neuer Aktienplaceur soll die Betreuung der deutschen und internationalen institutionellen Kundschaft übernehmen. Englische und - wenn möglich - auch französische Sprachkenntnisse werden für diese anspruchsvolle Aufgabe erwartet.

Der neue Rentenhändler ist für

das in unserem Hause umfangreiche und bedeutende deutsche oder internationale Placierungsgeschäft vorgesehen.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, daß sie gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten haben. Darüber hinaus sollten Sie die Bereitschaft mitbringen, in einem Team aktiv zu arbeiten. Eine gute Allgemeinbildung, Verhandlungsgeschick und Flexibilität setzen wir voraus.

Ihr Gehalt entspricht der Bedeu-

tung dieser Position. Bewerben Sie sich bitte schriftlich mit den wichtigsten Daten zu Ihrem Werdegang und Ihren besonderen Erfahrungen. Für ein erstes Kontaktgespräch steht Ihnen gerne Herr Schmidt, Telefon (069) 258-6480/81, zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte

Bank für Gemeinwirtschaft Hauptverwaltung Personal Theaterplatz 2

Frankfurt am Main 1

### BfG:Ihre Bank

Wir sind das deutsche Tochterunternehmen einer International tätigen Firmengruppe. Unsere zahnmedizinischen Präparate entsprechen dem neuesten Stand der Wissenschaft und genießen bei den Zahnärzten höchstes Ansehen.

> Im Zuge der Erweiterung unseres Außendienstes auchen wir zum 1. 10. 1986 oder später für das Gebiet Großraum Bielefeld, Hamm, Bocholt und Großraum Hannover, Lüneburg, Göttingen le einen qualifizierten

#### **Dental-Außendienstmitarbeiter**

Außendiensterfahrung, mögl. Pharma-Bereich, und die Bereitschaft, sich in einem kollegialen Team voll zu engagieren, setzen wir voraus.

thre Ansprechpartner sind vorwiegend niedergelassene Zahnärzte und Universi-

Sie erhalten ein fundlertes zahnmedizinisches Grundwissen, um gegenüber dem Zahnarzt ein adäquater Gesprächspartner

Vor Ihnen liegt eine interessante, vielfältige und ausbaufähige Position mit einem hohen Maß an Selbständigkeit.

Wir bleten Ihnen großzügige Vertragsbedingungen (gutes Gehalt, leistungsbezogene Pramien, Firmenwagen, alle Sozialleistungen).

Bitte senden Sie Ihre aussagefählgen Bewerbungsunterlagen zu Händen Herrn

elmex Forschung Wybert GmbH · Berner Weg 7 · 7850 Lörrach · Telefon 0 76 21 / 40 27 - 0

#### **Bauindustrie**

Unser Klient ist eine im Markt seit Jahrzehnten gut eingeführte, renommierte Unternehmensgruppe, die mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland mehr als 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Sein Leistungsprogramm umfaßt den allgemeinen ingenieurbau, den Hoch-, Tief- und Industriebau, den Schlüsselfertigbau sowie den Spezialtiefbau. Da das Unternehmen seine Aktivitäten ausdehnen möchte, auchen wir für die Räume Ruhrgeblet, Mittelrhein (Bonn-Köln) sowie Rhein-Main (Mainz, Frankfurt, Wiesbaden) je einen engagierten Bauingenieur (Dipl.-Ing. TH/FH) als

### Oberbauleiter

Die Aufgabe erfordert in Arbeitsvorbereitung und Bauausführung erfahrene Praktiker mit abgerundetem Wissen in Kalkulation und Vertragswesen. Gute Kontaktfähigkeiten sind infolge der mit der Position auch verbundenen Akquisitions-

Wenn Sie bereits mit anspruchsvollen Bauleitungsaufgaben oder einer Oberbauleitungsfunktion in einem bauausführenden Unternehmen vertraut sind, wenn Sie ihre Mitarbeiter durch eigenes Vorbild und überdurchschnittlichen Einsatz motivieren können, dann sind Sie für uns ein interessanter Bewerber, ihr Führungsstil sollte sich an kooperativem Arbeiten ausrichten, andererseits jedoch die "feste Hand" nicht vermissen lassen.

Die Positionen sind gut dotiert. Ein Dienstwagen wird gestellt. Der Stelleninhaber ist dem Niederlassungsleiter direkt

Wenn Sie an einer anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, sich langfristig binden wollen und sich den gestellten Anforderungen gewachsen fühlen, so senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, lückenlose Zeugniskoplen, Lichtbild) unter Angabe der Einkommenserwartung und des frühesten Eintrittstermins an lauf, lückenlose Zeugniskoplen, Lichtbild) unter Angabe der Einkommenserwartung und des frühesten Eintrittstermins an Herm Dr. Witthaus, der ihnen einerseits für strikte Vertraulichkeit ihrer Bewerbung burgt, und andererseits zu ersten vertraulichen Informationen telefonisch zur Verfügung steht. Sie erreichen Ihn am Wochenende (Sonntag von 18.00 bis 20.00 Uhr) unter der Rufnummer 02 08 / 7 69 65.

### Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH

Personalberatung · Managementberatung · Training · Forschung Postfach 22 13 · 4330 Mülheim a. d. Ruhr · Telefon (02 08) 7 69 63-65

# Spitzenunternehmen der Versicherungsbranche

Unser Auftraggeber ist ein bedeutendes deutsches Großunternehmen mit einer zehnstelligen Bilanzsumme, mehreren tausend Mitarbeitern und Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet. Der bisherige Leiter der Unternehmensplanung wird eine neue Aufgabe innerhalb des Hauses übernehmen. Deshalb suchen wir seinen Nachfolger. Das Angebot richtet sich an einen einschlägig erfahrenen Mathematiker, Volks- oder Betriebswirt, der über die Wahrnehmung der planerischen Aufgaben hinaus auch unternehmerisch denken und handeln kann.

### Leiter Unternehmensplanung

Die Aufgabenstellung umfaßt die zentrale Unternehmensplanung und die Koordination der Einzelplanungen. Durch die Weiterentwicklung der Planungs-Prozesse (strategische Planung, Zielplanung, Budgetierung) und der -Instrumente (Planungsmodelle, Informationssysteme) soll die Effizienz des Unternehmens langfristig gesichert werden.

Diese Position bietet vielfältige Wirkungsmöglichkeiten. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an Ihre fachliche Kompetenz und Ihre Persönlichkeit. Sie sollten kreativ, Initiativ und durchsetzungsfähig sein. Für den Erfolg der Tätigkeit ist unabdingbar, daß Sie rasch durch Überzeugungskraft und geschicktes Verhandeln die notwendige Akzeptanz auf allen Führungsebenen gewinnen. Der Ihnen unterstellte Stab qualifizierter Mitarbeiter muß zielgerichtet und motivierend geführt werden.

Der Bedeutung entsprechend ist die Position direkt dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt und attraktiv ausgestattet. Bei Interesse an dieser Aufgabe bitten wir um Kontaktaufnahme und Einsendung der üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe) unter Kennziffer MA 774 an das ifp. Die Herren H. Potthoff und M. Baldus stehen Ihnen darüber hinaus geme auch telefonisch mit weiteren Informationen zur Verfügung (02 21 / 21 03 73), Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung vertraulich behandelt und Sperrvermerke gewissenhaft berücksichtigt.



UNTERNEHMENSBERATUNG INSTITUT FÜR PERSONAL- UND ...

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KÖLN }

#### Anwendungs- und Organisationsentwicklung für große Lebensversicherung

Unser Auftraggeber ist die Lebensversicherungsgesellschaft einer der führenden deutschen Versicherungsgruppen mit elfstelliger Bilanzsumme. Die Geschäftspolitik ist von stetiger Welterentwicklung auf solider Basis geprägt. Eine erfahrene Führungskraft, die Gespür für zukünftige Entwicklungen in der DV- und Betriebsorganisation mitbringt, soll das Management stärken und wesentliche Beiträge zum Ausbau der Unternehmensorganisation leisten.

### Leiter der Anwendungsentwicklung

Entscheidend bei dieser Aufgabe ist es, die Anwendungsentwicklung für die LV-Sparte zielstrebig voranzutreiben. Dazu sind natürlich Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation eines Versicherungsunternehmens auf allen Ebenen ebenso erforderlich wie das Wissen um moderne Methoden des Software-Engineerings sowohl in der Anwendung von Vorgehensmodellen als auch in den Bereichen der Systemanalyse und der Programmerstellung. Sie werden eine IBM-Großumgebung vorfinden, die gesamte Anwendungsentwicklung erfolgt unter TSO.

Vom zukünftloen Stelleninhaber wird erwartet, über die tägliche Routine hinaus unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen. Der Zeitpunkt, um Spuren zu hinterlassen und auch die persönliche Karriereentwicklung zu beeinflussen, ist günstig, da das Unternehmen ein modernes Organisations- und DV-Konzept einführt. Abgesehen vom fachlichen Reiz wird eine große Führungsverantwortung geboten, wobei selbstverständlich auch entsprechende persönliche Voraussetzungen erwartet werden.

Wir sprechen vorwärtsdrängende Fachkräfte auch aus dem Nachwuchsbereich mit abgeschlossenem Studium der Mathematik, der Informatik oder der Betriebswirtschaft an, die mehrjährige Berufspraxis, vorzugsweise in einem Versicherungsunternehmen, vorwelsen können und eine Führungsposition im EDV-/Organisationsbereich bereits inne hatten. Besondere Anforderungen werden auch an Kooperations- und integrationsfähigkeit gestellt, da der Stelleninhaber mit vielen Stellen des Hauses Kontakt halten muß. Konzeptionelle Fähigkeiten sind ebenso gefordert wie Durchsetzungsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Die Vollmachten und Bezüge entsprechen der Bedeutung der Position. Wenn Sie die Fach- und Führungskompetenz mitbringen, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter Kennziffer MA 761 z. H. Herm Rolf Jacoby oder Frau Martina Zorbach, die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen (02 21 / 21 03 73) zur Verfügung stehen. Eine vertrauliche Behandlung ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu und Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



UNTERNEHMENSBERATUNG INSTITUT FÜR PERSONAL- UND 🛋 HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

#### Franchise-Vertriebspartner

Seriöser Exportmagazinverlag sucht ehrgeizigen Gebietslei-ter für eine zukunftsorientierte Existenz. Überdurchschnittliches Einkommen. Elgenkapital 12 500,- DM erforderlich. Erstkontakt mit Kurzpräsentation bitte unter Z 3838 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Erfolgreich

- Konflikte im Beruf f\u00f3nen Bewerbung und Karriere
- Image- und Persönlichkeitsprofil

#### ihre Gesprächspartner

Haustein + Schwing Bismarckring 3 6200 Wiesbaden Tel. 0 61 21 / 37 55 44

USA - Long Island

Jg. Dame sofort AU PAIR ges. Alter 21 J. +, Nichtraucherin.

Bew. an: Hayes, 275 Springdale Drive Ronkonkoma, LLN.Y. 11779, Tel. 0 01 / 51 64 67 87 63 (R-Gespr. ok), Kontakt 0 23 51 / 2 52 30



Wir sind eine internationale Handelsorganisation der Chemie mit 50 Niederlassungen in Europa, Amerika, Afrika und Asien und beschäftigen 630 Mitarbeiter weltweit.

Wir suchen einen

#### Pharma-Verkaufsleiter Norti

für unser Verkaufsbüro in Hamburg für den Verkauf von pharmazeutischen Rohstoffen in Norddeutschland.

Kontaktfreudigkeit, Engagement und Kenntnisse im Pharmarohstoffhandel/-vertrieb sind für diese Position Voraussetzung. Ihr Alter sollte ca. 30-35 Jahre

Neben einem guten Gehalt werden Sie zusätzlich eine Gewinnbeteiligung erhalten.

Wir erbitten Ihre Bewerbung mit den für eine Beurteilung notwendigen Unterlagen. Sollten Sie vorab Fragen haben, so beantwortet Ihnen diese gern Herr Meier unter Telefon

040/2375-0

Nordkanalstraße 28 · 2000 Hamburg 1 · Tel. 040/23 75-0

#### Zukunftsweisende Anlagen und Systeme für die Marine aus Wedel/Hamburg

Der Fachbereich Marinetechnik ist auf den Gebieten der Marinesysteme Marineanlagen und

Unterwassertechnologien national und international

Mitarbeiter/innen in fachlicher und persönlicher Unsere Auftraggeber stellen an uns hohe Anforderungen

Für nachstehend aufgeführte Positionen suchen wir

### Entwicklungsingenieure, Konstruktionsingenieure, **Projektierungsingenieure**

Entwicklungsingenieure - für System-Software:

Konzipierung von Software fur Mikroprozessoren, Multi-Mikroprozessorsysteme und Prozeßrechner, Erstellung von Spezifikationen für die Entwicklung von Systemund Anwendersoftware, Erarbeitung von Richtlinien für Entwicklung, Integration und Test der Software. Kennziffer: 16 724

 für Grundlagenentwicklung: Verfahrensentwicklung oder Lagerregelung, Entwicklung von Lenkverfahren Aufbau und Weiterentwicklung von Simulationsprogrammen. Kennziffer: 16 796

 für Produktentwicklung / Mechanik Techn. Management und Konzipierung auf dem Gebiet der thermodynamiechen Antriebe, **Analyse und Beurteilung** von Antriebskonzepten bow. realisierbaran Anlagen, Prüfung von Integrationsmöglich-Mitarbelt bei Hardwareentwicklung an automatischen Kennziffer: 16 799

technical service.

GRADUATE

**CHEMIST / ENGINEER** 

The successful candidate, aged 25 to 35, should have a

university or polytechnic degree and preferably at least two years' experience in the thermoplastics industry.

The position requires a sound background in polyme

chemistry or polymer engineering and involves the development of improved grades of polyolefins for film

and coating applications and technical service to the film and coating industries.

German mother tongue or complete fluency in German

is imperative; good knowledge of English is essential; some French is desirable. Compensation and fringe

You are requested to send your application, which will be treated in strict confidence, quoting reference 598,

benefits are generous and attractive.

BP Chemicals (Suisse) SA

45A-47A rue de Lausanne

.iebert GmbH

Für unsere Niederlassung in HAMBURG suchen wir zum Verkauf und zur Abwicklung von Klima-Projekten für

Projekt-/Verkaufs-Ingenieur

Die Position ist auf einen Profi zugeschnitten, der es schätzt, selbständig zu arbeiten und verantwortlich zu

sein. Am liebsten wäre uns ein erfahrener Ingenieur aus

ähnlicher Position. Ihre Aufgaben: Akquisition, Verkauf,

Planungs-, Projektierungs- und Ausführungsüberwa-

Wenn Sie uns noch nicht kennen, wir sind: die deutsche

Tochter eines der weltweit führenden Konzerne im

Bereich Klima- und Stromversorgung für EDV-Räume.

Stetige Wachstumsrate: 30 bis 40% jährlich. Interes-

siert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterla-

gen an unsere Anschrift. Für einen ersten telefonischen

Kontakt steht ihnen unser Geschäftsführer. Herr Ander-

Liebert GmbH

dstraße 3, 8011 Kirchheim b. München, Tel.-Nr. 0 89 / 9 03 80 86

Mrs. E. Machtou

**CH-1211 GENEVA 2** 

**Personnel Officer** 

Klimaanlagen für EDV-Räume

Computer-Räume einen erfahrenen

chung von EDV-Klimaanlagen.

sen, Anfang der Woche zur Verfügung.

 für Produktentwicklung / Antriebe Mitarbeit bei der Entwicklung von energieelektronischen Schaltungen für Höchstleistungsantriebe: - Pulswechselrichter mit

Transistoren Ansteuerung und Vertriebsschaltung Kennziffer: 16 610

Konstruktions-Ingenieure für Anlagen (Marine): Konstruktion von elektrischen Anlagen für Schiffe, insbesondere Schaltanlagen, Kabelanlagen, Sonderanlagen, Geräteentwicklung und Konstruktion von E-Baugruppen, Erstellung von Fertigungsunterlagen und deren Kontrolle Kennziffer: 16 783

Projektierungs-Ingenieure für Projektierung Systemanalysen zur Ermittlung von Leistungsfähigkelt und des technischenwirtschaftlichen Aufwandes zur Realisierung der Projekte, Projektierung und technische Koordinierung, Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Forschungsbereichen, Instituten und Firmen im Inund Ausland. Kennziffer: 16 626

Wir erwarten von Ihnen: ein abgeschlossenes Studium zum Diplom-

genauso wie wir an unsere

Ingenieur Studienschwerpunkte; Nachrichtentechnik Datentechnik Techn. informatik Regelungstechnik Elektrotechnik Energietechnik

- gute, ausbaufähiae englische Sprachkenntnisse - Berufserfahrung aus veraleichbaren Arbeitsgebieten,

Wir bieten Ihnen: Einarbeitung durch intensives "on the job"-sehr interessante,

zukunftsorientierte High-Tech-Arbeitsgebiete persönliche und fachliche Entfaltungsmöglichmehr Informationen in

Vorstellungsgespräch. Sind Sle interessiert? Dann sollten Sie uns unter Telefon (0 41 03) 70 03 45 anrufen oder ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe ihres Gehaltswunsches und des Entrittstermins unter der jeweiligen Kennziffer zusenden.

AEG Aktiengesellschaft Marine- und Sondertechnik Personal- und Sozialdienste Hafenstraße 32 2000 Wedel/Holstein

<u>Technologien von AEG:</u> <u>elektrische und</u> elektronische Geräte, <u>Systeme und Anlagen für</u> Kommunikation und <u>Information, für Industrie-</u> und Energietechnik, für Verteidigung und Verkehr,

<u>für Büro und Haushalt.</u>

AEG

Das WESTFALEN-BLATT, eine der großen liberalkonservativen Regionalzeitungen, sucht den

#### We are a major European company in the Polyolefins industry with strong support facilities covering manufacturing, sales, product development, research and Leiter der We are inviting applications for our technical support Lokalredaktion activities in Meyrin/Geneva for the following position:

in der Universitätsstadt Bielefeld (300 000 Einwohner). Der langjährige bisherige Lokalchef hat die Position des Chefs vom Dienst/Zentralredaktion unseres Hauses übernommen.

Als Nachfolger wird ein Mann gesucht, der sich bereits als Blattmacher und Kommentator bewährt hat und Mitarbeiter sicher führen und fördern kann. Ihm zur Seite stehen 20 Lokalredakteure und 3 festangestellte Fotografen. Mit Ihnen zusammen muß ein frischer, wettbewerbsfähiger Lokalteil produziert werden. Dazu gehört auch fundierte und bürgernahe Kommentierung.

Der größten Lokalredaktion unseres Hauses arbeiten zusätzlich zwei Stadtteilredaktionen zu. Damit ist das journalistische Ohr ganz nah am Leser. Und so lesernah müssen auch die Themen

Wenn Sie sich diese Aufgabenstellung zutrauen, bitten wir um aussagekräftige Bewerbungsunter-

#### WEST FALEN-BLATT

Chefredaktion Sudbrackstraße 14–18 4800 Bielefeld 1

Geschäftsstelle der Verkehrsgemeinschaft Lippe

in Detmold wird zum 15. August 1986

#### ein(e) Mitarbeiter(in)

in einem Team von vier Personen gesucht.

Kenntnisse auf den Gebieten der Verkehrsplanung sowie der Tarif- und Fahrplangestaltung sind erwünscht.

Der Bewerber sollte eine entsprechende Hochschulausbildung und möglichst Berufserfahrung vorweisen.

Die Vergütung erfolgt gem. BAT Vb. Bei Bewährung ist ein Aufstieg nach BAT IVb

Bewerbungsunterlagen bitte an: Dr. Frohnert Verband Nordrhein-Westfalen Omnibusunternehmer e. V. (NWO)

Im Schaufsfeld 2, 4018 Langenfeld

Die Kommunikation – das ist unser lebendiger, faszinierender Markt. Fast 3500 Mitarbeiter sind bei uns für diesen Markt tätig. Für unsere Hauptverwaltung in Düsseldorf suchen wir baldmöglichst einen

# EDV-Spezialisten

für die Entwicklung, Implementierung, Erweiterung und Wartung von Systemen und Verfahren der technologischen und organisatorisch-funktionalen Unterstützung von IS- und Fachbereichen. Der Aufgaben-Schwerpunkt wird hierbei in der Umsetzung von hausinternen Projekten im Bereich der Büro-Automation mit all ihren Aspekten - auch der Host-EDV-Kommunikation - liegen.

Wir erwarten gute Kenntnisse der IBM-Mainframe-Software sowie Erfahrung in der Implementierung und Betreuung von LANs. Wenn Sie die Mitarbeit beim bundesweiten Aufbau von lokalen Netzen nebst Peripherie reizt, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Sie arbeiten bei uns in einem modern geführten Unternehmen, das für seine günstigen Arbeitsbedingungen und seine vorbildlichen Sozialleistungen bekannt ist. Gleitende Arbeitszeit und Altersversorgung sind zum Beispiel für uns längst selbstverständlich. Natürlich geben wir dieser Position auch in der Bezahlung den richtigen Stellenwert.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an Rank Xerox GmbH, Hauptverwaltung, z. Hd. Herm Schumacher, Emanuel-Leutze-Straße 20, 4000 Düsseldorf-Lörick.

Elektronische Speicher-Schreibmaschinen Informationsverarbeitungs-Systeme Netzwerk-Systeme - Drucksysteme Papier und Zubehör

**RANK XEROX** 

Wir sind ein Dienstielstungsunternehmen und haben die Aufgabe, im Dienste der Hafenwirtschaft quantitative und qualitative Personalanforderungen der Hafenbetriebe zu erfüllen und auf diesem Wege Beschäftigungsschwankungen im Hamburger Hafen auszugleichen. Wir beschäftigen einen Stamm von 1200 Gesamthafenarbeitem, verteilen Hafeneinzelbetriebsarbeiter und vermitteln nach Bedarf Aushilfsarbeiter.

Zum 1. Oktober 1986 oder früher suchen wir einen/eine berufserfahrenen/berufserfahrene Mitarbeiter/ Mitarbelterin, der/die nach Einarbeitung

# die Leitung der Abteilungen Personal-Einsatz und Personal-Verwaltung

Die Hauptaufgaben liegen neben der Lohnabrechnung im arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bereich, im kooperativen Umgang mit der Betriebsvertretung der Gesamthafenarbeiter, in der Kontaktpflege mit den Hafenbetrieben sowie in der Personalbeschaffung, -auswahl, -disposition und -betreuung.

Die Position erfordert Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft und Kontaktfähigkeit sowie die Voraussetzung, eine Gruppe von Mitarbeitern zu führen.

Senden Sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Geschäftsführung der

Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft mbH Postfach 11 16 66 - Mattentwiete 2 - 2000 Hamburg 11

Die Kreissparkasse Pinneberg aucht zum nächstmöglichen Termin einen

#### Leiter der Kreditabteilung

#### stelly. Leiter der Kreditabteilung

Wir erwarten eine qualifizierte Ausbildung, umfassende Erfahrungen im gesamten Kreditgeschäft, Entscheidungsfreude, persönliches Engagement, Befähigung zur Mitarbeiterführung und Geschick im Umgang mit Kunden.

Dafür bieten wir eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem Kreditvolumen von 360 Mio. DM und umfassenden Kompetenzen sowie eine leistungsgerechte Vergütung mit den Sozialieistungen des öffentlichen Dienstes.

Wir sind eine der größten Sparkassen in Schleswig-Holstein in unmittelbarer Nähe der Freien und Hansestadt Hamburg mit einem dynamischen Kre-

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Vorstandssekretariat (Herr Baumgarten, Tel. 0 41 01 / 2 15-3 68) zur Verfügung.

#### Kreissparkasse Pinneberg Postfach 17 29, 2080 Pinneberg

### **4**>SPERRY

### NCR

WIR SIND EIN JUNGES UND INNOVATIVES SYSTEMHAUS

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES VERKAUFSTEAMS SUCHEN WIR KURZFRISTIG

DOTIERUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN ENTSPRECHEN UNSEREM LEISTUNGSANSPRUCH

UNIX/C SPEZIALISTEN

repräsentanten



Verkaufs-

... mehr als nur Computer

**含 02 01 / 23 35 55** 

#### DIE HERMANN-EHLERS-STIFTUNG

eine Einrichtung der politischen Erwachsenenbildung in Norddeutschland, sucht, möglichst zum 1. Oktober 1986, für ihr Haus in Hannover einen Leiter. Wir denken dabei an einen jüngeren Studienleiter mit abgeschlossenem Hochschulstudium, der zusammen mit einem kleinen Mitarbeiterteam Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen sowie Seminare organisiert und ein angeschlossenes Studentenwohnheim

Die Besoldung erfolgt in Anlehnung an den BAT und richtet sich nach den Voraussetzungen des Bewerbers. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die Geschäftsführung der Hermann-Ehlers-Stiftung, Gurlittstraße 3, 2300 Kiel. (Von telefonischen Anfragen bitten wir wegen der Sommerpause

### Oppermann

Als führendes Werbemittel-Versandhaus mit weit über 300 Mitarbeitern suchen wir zum schnellstmöglichen Termin

#### TEXTIL-EINKÄUFER(IN)

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir Erfahrungen im se in Wort und Schrift, Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und sicheres Auftreten.

Wir bieten Ihnen eine Chance mit überdurchschnittlicher Dotierung. Wenn Sie die Anforderungen erfüllen und im Textilbereich bereits Erfahrungen gesammelt haben, sollten Sie uns in jedem Fall einmal anrufen. Diskretion wird zugesichert. Für Vorabauskünfte steht Ihnen Frau Kehrwieder, Tel. 0 43 21 / 8 81 - 2 06, zur Verfügung.

> Oppermann Werbemittel Saalestraße 8 2350 Neumünster Tel. 043 21 / 8810

Schweizer Aktiengeselischaft aucht zum 15. September 1986 für Filiale in London einen

### VL- u. Telefonverkäufer

Wir erwarten Professional im Telefonverkauf, für Commodities, Optionen und Festgeld (keine Anfänger).

Die Ausstattung der Position entspricht der verantwortungsvollen Aufgabenstellung. Prämien und hohe Provisionen sind selbstverständlich.

Kurzbewerbungen unter L 3914 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind ein führendes Unternehmen der Flurförder-zeugbranche. Unsere Erzeugnisse der Marke "Amei-se" genießen durch hohen technischen Standard und erstidassige Qualität einen ausgezeichneten Ruf im In- und Ausland.



Bewerber sollten bereits über erste Praxiserfahrungen in den genannten Bereichen verfügen. Wir sind aber auch bereit, qualifizierten Berufsantängern, die sich im Studium besonders mit dem Schwerpunkt Qualifätssicherung befaßt haben, eine Chance zu

thre susführliche Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnismin) senden Sie bitte an.



enfabrik GmbH & Co., KG Personal- und Sozialabteilung Lawastzstraße 9-13, 2000 Norderstedt

JUNGHEINRICH

11 44 the saper

The way beg

11 Charles &

### METZELER

### HREALING GROUNG CHUNG

Die METZELER SCHAUM GMBH - eine Tochtergesellschaft der Bayer AG - ist eine bedeutende Unternehmensgruppe der kunststoffverarbeitenden Industrie mit Betrieben im In- und Ausland.

Für unser Werk Jülich-Kirchberg, in dem wir hochwertige thermoplastische Halbzeuge für die weiterverarbeitende Industrie produzieren, suchen wir einen

### **Technischen Werksleiter**

dem in dieser Funktion die Produktion, die Werkstätten sowie der Anlagenbau unterstellt sind. Darüber hinaus ist er für Investitionen sowie für Umweltschutzfragen/-maßnahmen zuständig.

Wir stellen uns für diese verantwortungsvolle Aufgabe einen Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Verfahrenstechnik oder Fertigungstechnik vor, der bereits in vergleichbarer Funktion tätig war.

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die METZELER SCHAUM GMBH, Personalabteilung, Herrn Sieger, Donaustraße 51, 8940 Memmingen, Telefon 0 83 31 / 17 – 4 60.



Medtronic ist weltweit der führende Hersteller von Herzschrittmachern sowie anderer medizin-technischer Produkte und Systeme. Wir sind in 75 Ländern vertreten und beschäftigen weltweit mehr als 5000 Mitarbeiter. In der Bundesrepublik gehören wir seit mehr als 10 Jahren zu den Marktführern.

jen

l mbH

ermann

bemittel

HNKAUFER

erwaltung

Die Technisch-Wissenschaftliche Servicesbreilung sucht für den Innendienst

#### TECHN.-WISSENSCHAFTLICHE/N MITARBEITER/IN

#### **MEDIZINTECHNIK**

Die Tätigkeit beinhaltet im wesentlichen die technisch-wissenschaftliche Beratung der Arzte in den Kliniken. Damit verbunden ist eine enge Zusammenarbeit mit unseren Forschungseinrichtungen in den USA. Zielvorstellung ist, daß der Interessent den

Arbeitsbereich selbständig gestaltet und verantwortet und nur dem Abteilungsleiter Übertragen wollen wie die Aufgabe einem Naturwissenschaftler (FHS oder Universität)

Naturwissenschanter (FHS oder Universität der Fachrichtung Physik, physikalische Technik, Biomedizin, Elektronik, Medizintechnik o. ä. Der wissenschaftliche Austausch mit den führenden Klinikern im Bereich für angewandte Medizinelektronik verlangt geistige Flexibilität und Adaptionsfähigkeit, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen.

Der Computer (IBM AT) ist wichtiger Bestandteil des Arbeitsplatzes. Deshalb ist Interesse an der Arbeit mit dem Computer Voraussetzung. Spezifische Kenntnisse können mit unserer Hille erworben werden. In den verschiedenen Forschungsenrichtungen der weltweiten Medtronic-Organisation gibt es Fachwissen, das Sie jederzeit nutzen können Fachwissen, das Sie jeuerzen nutzen auman und die Einarbeitung erleichtern wird, ngüsche Sprachkenntnisse sind dafür und für das Literaturstudium allerdings unerläßlich.

Alles Weitere, z. B. unsere sehr guten Sozialleistungen, sollten wir in einem persönlichen Gespräch diskutieren. Als Vorbereitung dazu erbitten wir Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an unsere Personalabteilung, Kleier Straße 208, 2000 Hamburg 54.

Am 1. 8. 1986 verlegen wir unseren Firmensitz nach Düsseldorf – Am Seestern.

#### 

Medtronic GmbH Düsseldorf



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

Computergesteuerte MASCHINEN ANLAGEN

in mehr als 90 Ländern der Erde

für die Nahrungsmittelindustrie

### LEITER RECHNUNGSWESEN

Mit unserem Maschinen-Programm sind wir seit Jahren weltweit Marktführer und zählen im Bereich des Anlagenbaues zu den Führenden unserer Branche. Durch technische Innovation, Spitzenqualität und hervorragenden Service befinden wir uns weiterhin als aufstrebendes Unternehmen mit ca. 350 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen von ca. DM 70 Mio, erfolgreich auf dem Wachstumspfad.

Der Firmensitz ist eine reizvolle, verkehrsgünstige, im Städtedreieck Hamburg – Bremen – Hannover gelegene Kleinstadt mit hohem Freizeitwert.

Im Zuge eines Generationswechsels ist die Abteilung Rechnungswesen neu zu besetzen. Wir stellen uns hierfür eine praxiserfahrene, bilanzsichere und steuer-rechtlich versierte Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium vor. Sie sind in dieser Funktion für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung zuständig und sollten moderne Controllingmethoden sicher

Wenn Sie teamorientiert arbeiten, erfolgsorientiert denken und handeln und den gegebenen Freiraum mit Eigeninitiative erfüllen wollen, nehmen Sie mit uns

Wir arbeiten in einem angenehmen, aufgeschlossenen Betriebsklima und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unser kaufmännischer Direktor, Herr Krüger, unter der Ruf-Nummer 0 42 31 / 7 77 - 2 13 zur Verfügung, ansonsten senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die

**YEMAG Verdener Maschinen- und Apparatebau GmbH** Weserstraße 32 · 2810 Verden/Aller

Apple stellt modernste, professionelle Personal Computer in den Dienst des Menschen. Und leistet damit einen Beitrag zu mehr Freiheit und individueller Entfaltung im privaten und beruflichen Leben. Diese anwenderfreundliche Produktausrichtung begründet die erfolgreiche Expansion von Apple zu einem der weltweit größten Computer-Hersteller.

Mit dem Wachstum verbunden sind zusätzliche Herausforderungen für das Unternehmen insbesondere im Bereich Produktmarketing. Für die Erweiterung und den Ausbau unserer Marketingabteilung in München suchen wir einen

#### Systemingenieur **Datenkommunikation** und Netzwerke

#### Wir erwarten von Ihnen:

- Kenntnisse der IBM-Datenkommunikationsprotokolle und Netzwerke
- SNA-Wissen
- Erfahrung mit Diensten und Instanzen der DBP
- Beratungs-Erfahrung
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

#### Teamwork

- Sie können von uns erwarten:
- Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz Leistungsadäquate Bezahlung
- Gute Aufstiegschancen
- Zeitgerechte Sozialleistungen
- PKW der gehobenen Mittelklasse Gleitende Arbeitszeit

### Leiter **Produktmarketing**

#### Wir erwarten von Ihnen:

- Management-Erfahrung
- Praxis im Mikro- und Mini-Bereich - Strategisches Denken und Planen
- Erfahrung im Umgang mit professionellen
- Anwendergruppen Durchführung von Produktkampagnen
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

#### Sie können von uns erwarten:

- Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
- Leistungsadäquate Bezahlung - Weitgehendes, selbständiges Arbeiten
- Gute Aufstiegschancen
- Zeitgerechte Sozialleistungen
- Mitsprache bei unternehmerischen Entscheidungen
- Gleitende Arbeitszeit

#### Software-**Spezialist**

#### Wir erwarten von Ihnen:

- Umfassende Softwarekenntnisse im
- Mikrocomputerbereich
- Programmiererfahrung mit Personal Computern
- Betriebsorientierte Beratungserfahrung Sicheres Auftreten

- Sie können von uns erwarten: - Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
- Leistungsadaquate Bezahlung
- Gute Aufstiegschancen
- Zeitgerechte Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit



Greifen Sie zum Telefon! Wir geben Ihnen gerne Vorabinformationen unter Telefon 089/350 34 153 (Herr Grote). Oder schicken Sie Ihre ausführliche Bewerbung an;

APPLE COMPUTER GMBH, Ingolstädter Straße 20, 8000 München 45

#### **Programmierer**

#### Voraussetzungen:

- Sicherheit in der Cobol-Programmlerung
   Erfahrung in GCOS 4/3 auf Buff DPS 4
   Kenntnisse in Datenbank-Systemen
- Hardware: Bull DPS 4 mit 20 Bildschirmen
  - Magnetbandstation
     Mikro-Computer unter MS-DOS und Prologue
- - Beiestbarkeit Neuerstellung von Anwendungen
  - Programmpflege Vergütungen und Sozialleistungen richten sich in Angleichung an den BAT.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir

iter-Samariter-Bund Deutschland e. V., Bundesvorstand Sülzburgstraße 140, 5000 Köln 41

> Führendes Ingenieurbüro für Versorgungstechnik sucht

#### **FACH-INGENIEUR** ing. grad. oder Dipl.-ing. (FH)

Schwerpunkt: Heizungs- und Lüftungstechnik

Bewerbungsunterlagen mit Angaben über frühesten Eintrittstermin erbitten

#### **IBV**

Ingenieurbüro für Versorgungstechnik WALLMANN + REIFF Jahnstraße 24 · 7410 Reutlingen Tel. 0 71 21 / 2 20 86

#### Sekretärin – Deutsch / Englisch für internationalen Großkonzern suchen wir eine

versierte und engagierte zweisprachige Sekretärin mit gutem Organisationstalent und EDV-Kenntnissen zum 1. September 1986.

Ausführliche Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache erbeten unter U 3899 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 430 Essen.

## **Oppermann**

### Abteilungsleiter(in) Kundenservice Sie haben 14 Personen bei ständiger Erweiterung des Aufgabenspek-trums zu führen. Wir nehmen die Rückäußerungen unserer Kunden zum Anlaß, nicht nur deren Probleme zu lösen, sondem vor allem unsere Organisation an die Marktgegebenheiten anzupassen und zu verbes-

- sem. Wir erwarten deshalb: Ausgeprägte Führungsqualitäten
   Kanntnisse in Organisation
   Ideen für Ablaufverbesserungen
- Die Aufgabe ist vielseitig und eine Herausforderung für
- offensive, erfolgsorientierte Kauffeute. Sie erwartet eine überdurchschnittliche Dotierung Inkl.

Wenn Sie diese Chance nutzen wollen, senden Sie uns bitte umgehend Ihre Bewerbungsunterlagen mit Licht-bild und Gehaltswünschen an

Oppermann Werbemittel Saalestraße 8 2350 Neumünster Tel. 043 21 / 8810

# Axel Springer Verlag AG

BILD-Hamburg ist Norddeutschlands größte Tageszeitung. Mit der höchsten Auflage. Mit den meisten Lesern. BILD-Hamburg ist für seine Kunden ein außerordentlich no desnaid wichtiger Werbeträger. Danin suchen wir einen

### Leiter des Anzeigenverkaufs

Uns geht es darum, die herausragende Position unseres Werbeträgers zu erhalten und weiter zu profilieren. Das ist keine leichte Aufgabe für den neuen Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin, aber vielleicht das richtige für Sie. Sie sollen die Mitarbeiter des Anzeigenteams verkäuferlsch und marketingorientiert leiten und motivieren.

Unter Assistenz von Marktforschung, Marketing und Werbung sollen Sie zusammen mit der Anzeigenleitung die Verkaufskonzeptionen für BILD-Hamburg entwickeln und sie mit den Anzeigenverkäufern und den Stadtvertretern

Wir erwarten von Ihnen Fachwissen, ausgewogene Erfahrung und hohe Einsatzbereitschaft. Die Dotierung entspricht der geforderten Qualifikation. Senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter der Kennziffer 324 mit den üblichen Unterlagen an die Axel Springer Verlag AG, Personal-abteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 6, 2000 Hamburg 36.

#### Chance 86!

Repräsentanzen für PLZ 2850, 28, 30, 33, 29, 44 u. 48 v. seriöser Ehe- u. Partnervermittlung abzugeben. Wir möchten expandieren. Wir sind seit über 8 J. erfolgreich tätig. Erzielen auch Sie ein 5stelliges Monatseinkommen.

Kurzinformationen Mo. von 10-19 Uhr Tel. 04 31 / 56 77 04 Lydia Lund GmbH 2300 Kiel 1, Ltg. Dipl.-Ing. Peter Lund.

**Omnibus-Fahrer gesucht** Tel 0 92 51 / 8 03 48

#### Suchen Sie einen **Beruf mit**

Zukunft?
Wir suchen Damen und Herren, welche sich selbständig machen möchten. Leiten Sie unsere Partnervermittlung und Begleitagentur in ihrer Stadt. Ausbildung wird geboten, Eigenkapital von ca. 6000,-DM erforderlich. Einkommensdurchschiltt en. 10 000.-DM im durchschnitt ca. 10 000,- DM im Monat. Kein Außendienst. Tel. 02 28 / 65 42 45 od. 47 36 93

Wir verkaufen schöne Dinge an den Fachhandel. Boutiquen, Floristen etc. Wir suchen für das Gebiet Hessen und Saarland

#### junge, dynamische Verkäuferpersönlichkeit

Fixum und Provision. Firmeneigenes Fahrzeug. Bewerbungen unter C 3907 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### LEITER DES

#### SERVICE-RECHENZENTRUMS

Für diese Position suchen wir einen qualifizierten EDV-Fachmann mit entsprechender Berufserfahrung. Sachkenntnisse in der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit PAISY sind erwünscht. Zu den Aufgaben gehören auch Betreuung und der weitere Ausbau eines umfangreichen Kundenstammes. Unser Rechenzentrum ist mit Ho-

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit allen Unterlagen.

#### JÄGERSBERG

neywell Bull DPS 7 ausgestattet.

ORGANISATION + DATENTECHNIK Postfach 10 33 45, 2 Hamburg 1, Tel: (040) 23 20 11

11.00

Wir sind ein erfolgreiches Pharmaunternehmen mit eigener Forschung und gehören zur international tätigen BEECHAM-Gruppe (Erfinder der halbsynthetischen Penicilline) mit über 40 000 Mitarbeitern und einem weltweiten Umsatz von mehr als 9 Milliarden DM. Unser Arzneimittelprogramm ist in Apotheke, Klinik und Praxis bestens bekannt und wird durch Neu- und Weiterentwicklungen ständig ergänzt.

Die Mitarbeiter unserer Außendienste arbeiten bei uns selbständig und eigenverantwortlich. Ihr Wirken und ihre Erfolge schlagen sich nieder in der positiven Entwicklung und den Ergebnissen unseres Unternehmens. Der hohen Gesamtleistung entsprechen unser kooperativer Führungsstil, unser modernes Schulungswesen und unsere leistungsorientierte Dotierung sowie vorbildliche Sozialleistungen.

#### Ihr Weg zum beruflichen Erfolg ist gesichert

bei uns, wenn Sie sich durch • überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft ● eigenständiges Handeln
 ● Kreativität
 ● Dynamik
 ● Zielstrebigkeit aus-

Weitere Produkte stehen wiederum vor der Einführung. Unsere Ziele sind ehrgeizig. Ehrgeizig und leistungsorientiert sind auch die Mitarbeiter unseres erfolgreichen Außendienstes, den wir verstärken um weitere "Könner

### PHARMAREFEREN<sup>1</sup>

- Essen, Wuppertal, Gelsenkirchen, Gladbeck, Borken,
- Bochum, Lünen, Unna Recklinghausen, Herne
- Berlin

- Krefeld, Neuss
- Freudenstadt, Emmendingen, Ortenaukreis, Rottweil, Tuttlingen, Zollemalbkreis

Ihr Start bei uns: 1. Oktober 1986

Wenn Sie die gesetzliche Pharmareferentenbefähigung besitzen und über eine mehrjährige Praxis im Pharma-Außendienst verfügen, sollten Sie uns

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unser Personalwesen. Fernmündliche Vorabinformationen erteilen Ihnen unsere Außendienstleiter am Sonntag, dem 20. 7. 1986, bzw. 27. 7., zwischen 10 und 12 Uhr, für den Klinik-Bereich Herr H. P. Kracke, Telefon: 0 21 51 / 79 93 80, für den Niedergelassenen Bereich Herr Niebling, Telefon: 0 21 66 / 8 03 27.



# Beecham-Wülfing



Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft des GLAXO-Konzerns, eines international führenden Unternehmens der Pharma-Industrie mit ca. 30 000 Beschäftigten in Europa

GLAXO ist ein forschungsorientierter Konzern mit wichtigen Neuentwicklun-gen in vielen Therapie-Bereichen.

Hauptpräparate sind:

- Anti-Asthmatika
- Antibiotika
- Hautpräparate
- Magen-Darm-Präparate

Glaxo

Glaxo Pharmazeutika GmbH Postfach 1460 2060 Bad Oldesloe Telefon 04531 / 81021

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

### APOTHEKER

#### als Leiter Produktionsplanung

Zu seinen Aufgaben als Abteilungsleiter im Bereich Produktion gehören die verantwortliche Koordination unserer gesamten Produktion, die Beschaffung der dafür verwendeten Rohstoffe und Materialien sowie die Organisation der Lagerhaltung.

Die Abteilung hat z. Z. ca. 20 Mitarbeiter und wird im Rahmen unserer internationalen Verpflichtungen weiter wachsen. Sie ist dem Herstellungsleiter direkt unterstellt.

Unser neuer Mitarbeiter sollte möglichst über Erfahrungen in der Pharmaproduktion und/ oder der Produktionsplanung verfügen. Der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen setzt EDV-Kenntnisse voraus. Aufgrund unserer Firmenstruktur sind englische Sprachkenntnisse

Alle näheren Einzelheiten erörtern wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Bitte senden Sie uns ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Angabe ihrer Gehaltsvorstellung.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der Futtermittelindustrie. Unser Standort liegt zwischen Odenwald und Spessart im Maintal bei Miltenberg. Wir suchen einen

### jüngeren Verkaufsleiter

Unser Kunde, der Landwirt, muß immer kosten- und nutzenbezogener füttern. Von daund bewährte Qualität unserer Spezialfuttermittel, Unsere 600 selbständigen Händler arbeiten geme unter unserem

Unsere Lieferanten verwenden uns als Referenz. Gemeinsam tragen wir die Verantwor-tung für die Herstellung gesunder Nahrungsmittel.

Wir beabsichtigen darüber hinaus, neue Märkte zu erschließen.

es, sechs Gebietsverkaufsleiter zu führen: Sie sind Vorbild, Sie lassen

zugleich den Spielraum für Eigeninitiative. Sie geben Hilfe-stellungen und kritisieren kon-

Grundsätzlich sind Sie geme im ländlichen Milieu.

Wir erwarten weiterhin Ehr-

lichkeit, Fleiß, verkäuferisches Wissen und Können, ein feines Gespür für Menschenführung Eine Ihrer Hauptaufgaben ist

> zungen fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeit wohl? Welche Wertvorstellungen haben Sie? Wel-che erwarten Sie von uns?

Unter weichen Vorausset-

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, dann rich-ten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an die Geschäftsführung der

avsera

Josera-Futtermittel GmbH & Co. Betriebs KG Postfach 80, 8764 Kleinheubach

Sollten Sie sich selbst nicht interessieren, können Sie durch einen Hinwels Ihrem Bekannten eventuell einen Freundschaftsdienst erweisen.

Der Kontakt lohnt sich

#### suchen wir für die DV-Organisation einen **Organisator**

Für unsere dem Vorstand direkt unterstellte Abteilung Organisation

mit dem Hochschul-/Fachhochschulabschluß Dipl.-Kaufmann / Dipl.-Betriebswirt oder Dipl.-Wirtschaftsingenieur

Zu dem Aufgabengebiet gehören das Analy-sieren allgemein- und datenverarbeitungsorganisatorischer Probleme, das Entwikkein und Bewerten entscheidungsreifer Lö-sungsvarianten mit und ohne DV-Einsatz sowie das Beraten der Bereiche bei der Entscheidungsfindung und Realisierung. Wir denken an jüngere Bewerber, die bereits praktische Erfahrung in der Bearbeitung solcher Organisationsprojekte nach

dem Studium erworben haben.

Wir erwarten von Ihnen überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Ideenreichtum und konstruktive Vorschläge für Ablaufverbesserungen und Kostensenkungsmaßnahmer bei unbürokratischer Denk- und Arbeitsweise sowie Kontaktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen, Das Gehalt entspricht dem Schwierigkeits-

grad der Aufgaben und der persönlichen Leistung des Mitarbeiters. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir Ihnen behilflich.

Bewerber und Bewerberinnen, die an unserem Angebot interessiert sind, senden bitte zur Vorbereitung eines Gespräches ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung.

HAMBURGISCHE ELECTRICITÄTS-WERKE AG Überseering 12 - 2000 Hamburg 60

Wir sind ein Unternehmen für Heizung, Klima, und Luttung und arbeiten in Ubi speziell in Saudi-Arabien und Nordafrika.

Wir suchen den erfahrenen

#### Kalkulator

der sowohl die Gebiete Klima - Lüftung - Kältetechnik sowie Sanitär beherrscht,

Es müssen Kenntnisse in der Ausarbeitung für größere Bauobjekte vorliegen. EDV-Erfahrung sollte vorhanden sein. Die Beherrschung der englischen Sprache setzen wir voraus, Französisch als zweite Frandsprache wäre wünschens-

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

#### **EXPORTARBEITSGEMEINSCHAFT** HEINEMANN

Postfach 560 - 2370 Rendsburg



Cellulose- und Kunststoffchernie zählt es zu den modernste de ist das älteste Werk der Celluloseveredelung in Deut wenden Hersteller und Verarbeiter von Folsen für die Ven technische Ahmendung.

#### Verkaufs-Repräsentant

für unser Verkaufsbüro Stuttgart (Baden-Württemberg und Bayern)

Ihre Aufgabe wird es sein, den Kundenstamm zu betreuen

und neue Geschäftsverbindungen aufzubauen. Dabei werden Sie von qualifizierten Verkäufern und Technikern auş unşerem Haus unterstützt.

Voraussetzung: Wir sehen in dieser Position eine außergewöhnliche Chance für einen Verkäufer aus der chemischen Industrie oder auch einen kontaktfreudigen, kaufmännisch erfahrenen Chemotechniker oder Chemie-

Wir bieten ein dem erwarteten Engagement entsprechendes gutes Einkommen, das sich nach Ihrem persönlichen Er-

folg richten wird.

Bewerbung: Ihre Bewerbung erbitten wir an unsere Abteilung Personal-wirtschaft u. Kennziffer 47/86.

Wolff Walsrode AG, Postfach, 3030 Walsrode 1

#### METZELER

### HUNG CHORSCHUNG

Die Metzeler Schaum GmbH - eine Tochtergesellschaft der Bayer AG - ist eine bedeutende Unternehmensgruppe der kunststoffverarbeitenden Industrie mit Betrieben im in- und Ausland.

Für die Qualitätssicherung unseres Werkes in Memmingen suchen wir eine(n) junge(n)

### Dipl.-Ingenieur(in) FH

der Fachrichtung Verfahrenstechnik, Kunststofftechnik oder Maschinen-

Das Aufgabengebiet umfaßt die Erarbeitung von Qualitätsrichtlinien und Kontrollunterlagen wie Kontrolipläne und Prüfanweisungen. Darüber hinaus betreuen Sie in dieser Funktion Neu- und Spezialprodukte bzgl. der Qualitätsfragen und werden für die Bearbeitung von Qualitätsentwicklungsaufgaben eingesetzt.

Wir erwarten eine(n) junge(n) Mitarbeiter(in) mit 2 – 3 Jahren Berufserfahrung in der Qualitätssicherung Grundkenntnisse in Statistik sowie Englisch-Kenntnisse sind erforderlich.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

#### METZELER SCHAUM GMBH

Personal- und Sozialwesen Donaustraße 51, 8940 Memmingen, Tel. 0 83 31 / 17 - 4 60



## **JAGENBERG**

Wir sind eine Unternehmensgruppe mit den Geschäftsbereichen Maschinenbau, Verpackungssysteme, Verpackungstechnik und Sondermaschinen, die ihre fachliche Kompetenz auf dem Gebiet der Papier- und Packstofftechnologie in den Dienst der Papier-, Verpackungs- und Nahrungsmittel-Industrie stellt.

Für die Außenmontage des Geschäftsbereiches Maschinenbau suchen wir einen

## Anwendungstechniker

Im Rahmen eines weltweiten Einsatzes umfaßt sein Aufgabengebiet die Inbetriebnahme von Faltschachtelklebemaschinen, die Mitarbeit an der Lösung von Faltschachtel-Problemen sowie die Schulung von Kundenpersonal. Eine Ausbildung als Maschinenschlosser ist wünschenswert, jedoch nicht Bedingung. Unsere Vertragsbedingungen und sozialen Leistungen sind

zeitgemäß und werden Sie zufriedenstellen. Alle weiteren Einzelheiten wollen wir einem persönlichen Gespräch

vorbehalten. Über Ihre schriftliche Bewerbung an unsere Personalabteilung freuen wir uns. Wir antworten kurzfristig.

JAGENBERG AG · Jagenbergstraße 1 : 4040 Neuss 1

Wir sind eine bekannte Edelstahlgießerei mit Sitz in der Nähe einer rheinischen Großstadt. Unsere Produktpalette umfaßt vorwiegend einsatzfertig bearbeitete Komponenten.

mar Feitige

**ジェルラを発行** 

Section of the second

The see Fu

-

The Table Page

in the Management

STATE OF LINE

The ture

The State State

See See See

the als nur els

- West a Constitution

44 F. W. WILL

\*portkaute

Masistent der Q

- The same

ET OF STREET

The same

The State of the same

Für unseren Betrieb suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt den

### **Produktionsleiter**

(Dipl.-Ing., Ing. grad.)

Er sollte neben fundiertem Wissen über Metallurgie, ße- und Verarbeitung hochlegierter Edelstähle auch Kenntnisse verschiedener Produktionsplanungs- und -optimierungsverfahren haben. Fähigkeit zur Personalführung und Motivation sowie die Bereitschaft, auch EDV-gestützt zu arbeiten, sind neben englischen Sprachkenntnissen weitere Voraussetzungen für diese

Die Position untersteht direkt der Geschäftsführung und ist entsprechend

Sollten Sie interessiert sein, so bitten wir Sie um Kontaktaufnahme unter D 3908 an WELT-Verlag, Postfach 10 09 64, 4300 Essen.

Unser Klient, die ddp Deutscher Depsschen Dienst AG in Bonn, arbeitet erfolgreich auf dem Gebiet des Nachrichtendienstes und – seit kürzerer Zeit – auch im Bereich Film- und Videoproduktion. Das Angebot richtet sich an die öffentlich-rechtlichen und privaten

#### ddp Nachrichtendienst

suchen wir einen weiteren engagierten, flexibler

### Chefredakteur

der ein leistungsstarkes Team überzeugend motivieren kann.

Sie sollten journalistische Berufserfahrung im Agenturbereich ge-sammelt haben und somit über die Fähigkeit verfügen, komplexa Zusammenhänge durch gewandte Ausdrucksfähigkeit transparent darzustellen. Ihr Arbeitsstil sollte von sollder Kontinuität geprägt sein und andererseits neue Impulse von draußen bringen; entspre-chende Kontakte in der bundespolitischen Szene setzen wir voraus.

Kontaktfreude und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen sind für diese anspruchsvolle Position unabdingbar. Aufgrund der internationalen Verbindungen sind gute Englischkenntnisse erforderlich.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, erbitten wir ihre ausführtiche Bewerbung. Für eine erste Kontaktaufnahme steht ihnen Herr A. Piech oder Frau A. Silber unter 0 40 / 81 75 25 gern zur Verfügung.



WRITSCHAFTS- UND

Wedeler Landstraße 43 · D-2000 Hamburg 56

Mit unserem Programm sind wir in Europa Spitze.



Das soll auch in Zukunft so Wir suchen engagierte Mitarbeiter/-innen als

### Diplom-Ingenieure (TU/FH)

der Fachrichtung Fertigungstechnik oder Maschinenbau für die Logistik des Werkes Kassel (Schichtbetrieb).

Aufgaben:

O Koordinieren und Steuern der Getriebemontage und des Getriebeversandes

O Belegen der Montagelinien O Durchführen von Soll/Ist-Ver-

gleichen, Aufzeigen von Abweichungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen.

Neben Flexibilität und Interesse an bereichsübergreifenden Zusammenhängen setzen wir gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Informatik voraus. Erfahrung in logistischen Abläufen bzw. der Materialflußsteuerung, englische

oder französische Sprachkenntnisse sowie eine REFA-Ausbildung sind von Vorteil.

Wenn Sie an diesen anspruchsvollen Aufgaben interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

**VOLKSWAGEN AG** Personalwesen Gehalt Postfach 10 38 60



Volkswagen – da weiß man, was man hat.



#### Für Marktführer in Hamburg Arbeitsabläufe gestalten und steuern

Wir sind ein traditionsreiches, seibständiges Tochterunternehmen eines international tätigen Konzems. Mit modernstar Fertigungstechnologie stellen wir hochwertige Produkte des Spezialmaschinenbaus her. Dank unserer ständigen Anpassung an die Erfordernisse des welter wachsenden Marktes haben wir einen hervorragenden Ruf in der Branche erworben. Diesen Erfolg gilt es auszubauen, Als

### Leiter der Arbeitsvorbereitung

wird der qualifizierte Diplom-Ingenteur (Schwerpunkt: Fertigungstechnik/Maschinenbau) den Produktionsablauf entscheidend beeinflussen. Bei entsprechender, langjähriger Berufserfahrung wäre auch ein bereits in
einer ähnlichen Führungsposition arbeitender Techniker für diese Aufgabe geeignet. In jedem Fall muß der
Bewerber über ausgezeichnete und nachgewiesene REFA-Kenntnisse verfügen und aus dem Maschinenbau
kommen. Ferner besitzt er umfassende Erfahrung in den Bereichen Arbeitsstudien, Arbeitsplanung,
Terminplanung, Fertigungssteuerung und kennt die Produktionsabläufe eines metallverarbeitenden Betriebes. Der Maschinenpark u. a. mit CNC-gesteuerten Bearbeitungseinheiten und die durch die elektronische
Datenverarbeitung unterstützte Betriebsorganisation bedingen die Fähigkeit, sich verwendbare DV-Kenntnisse auf der Anwenderseite anzueignen. se auf der Anwenderseite anzueignen.

Unterstützung für diese vielseitige Aufgabe erhält der neue AV-Leiter von allen Stellen des Hauses. Er muß jedoch ein gesundes Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit mitbringen, das ihm anvertraute Personal verständnisvoll, aber auch leistungsorientiert zu führen. Der erfolgreiche, mit den notwendigen Vollmachten ausgestattete Stelleninhaber gestaltet durch die Qualität seiner Arbeit auch die Entwicklung seiner Karriere. Die Ausstattung der Position, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die sozialen Leistungen sind auch für diejenigen interessant, die momentan noch nicht an einen Wechsel gedacht haben.

Wenn Sie diese Verantwortung reizt, bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagefähigen Unterlagen (im Urlaub reicht eine Kurzbewerbung) bei Herrn Leyh von unserer Beratungsgesellschaft, der eine externe Stellenbeschreibung für Sie bereithält. Sie erreichen ihn auch am kommenden Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr telefonisch. Er gibt Ihnen nähere Auskünfte und garantiert absolute Vertraulichkeit. Wir melden uns schnell.

#### SELECTEAM Personal- und Unternehmensberatung GmbH

Hildesheimer Stieg 23b - 2000 Hamburg 61 - Telefon 0 40 / 5 55 11 65

#### Mehr als nur ein Job im Exportbereich

Wir sind ein mittelständisches Exportuntemehmen der Getränkeindustrie. Zum weiteren Ausbau unserer Exportaktivitäten im atrikanischen und mittelamerikanischen Raum suchen wir als Akquisiteur einen

#### Exportkaufmann

er

als Assistent der Geschäftsführung

Ziei der Aufgabe ist es, neue Kontakte aufzubauen für die Liefening von Ersatzteilen, Rohstoffen und Anlagen für den Brau- und Softdrinkbereich.

Wir denken an einen Bewerber mit entsprechender Erfahrung im Exportgeschäft, Englische und spanische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Diese Aufgabe erfordert Reisetätigkeiten in verschiedene Länder Afrikas und Südamerikas

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren kompletten Unterlagen unter A 3905 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bundesweit bekanntes Eheanbahnungs- u. Partnervermittlungs-Institut nämlich der

Partnerkreis Frau R. Strauß

in 2112 Jesteburg, Postfach 1247, sucht qualifizierte

#### Außendienstmitarbeiter

in Frankfurt, München, Düsseldorf, Hannover und Bremen. Sie sollten zwischen 35 und 55 Jahre alt sein und ein sehr gepflegtes formatiges Auftreten haben, so daß Sie in den mannten Städten unsere Firma entsprechend repräsentieren können. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Lichibild an die oben angegebene Adresse; wir werden uns ab 10.8.86 bei Ihnen melden.

Buchhalter - EDV - zweisprachig Für internationalen Großkonzern suchen wir einen zweisprachigen (Deutsch/Englisch) Buchhalter/EDV für die gesamte Betriebs- und Personalbuchhaltung zum 1. September 1986. Ausführt. Bewerbungsumertagen erbeten unter X 3824 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Angebot:

# Bauingenieure (FH) für Industriebau

Planung und Ausschreibung von Bauten für Produktion, Werkstätten, Energieversorgung, Verkehr, Entsorgung und Umwelt-schutz in einem weltweit tätigen Chemieunternehmen in Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen sowie externen Planungsbüros.

Voraussetzung:

Fachhochschulabschluß. Berufserfahrung aus Bauindustrie oder Ing.-Būro. Wir erwarten von Ihnen die neue Arbeitsgebiet einzuarbeiten sowie die Bereitschaft zu kooperativer Mitarbeit in Projektgruppen. Alter ca. 28 bis 40 Jahre.

Vielseitige Tätigkeit als Sachbearbeiter. Gutes Einkommen, vielfältige Sozialleistungen und ein attraktives Freizeit- und Kulturangebot. Einsatz erfolgt entsprechend Eignung bzw. Einarbeitungserfolg in unseren Werken Leverkusen, Dormagen und Uerdingen.

Damen und Herren, die sich für die Aufgabenstellung interessieren, senden uns bitte unter Nennung der Kennziffer 229 ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen benslauf, Zeugnisse, Lichtbild. Einkommenswunsch. Eintrittsdatum).

Bayer AG Personalbeschaffung 5090 Leverkusen Bayerwerk



Personal-Media-Partner Der Personalanzeigendienst

der Roland Berger & Partner GmbH Gleisbau, Tief- und Ingenieurbau

Führende mittelständische Bauunternehmung in Süddeutschland sucht für den Fachbereich Eisenbahnoberbau (Tiefbau) einen

Einem engaglerten Tiefbau-Ingenieur im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit entsprechender Erfahrung auf diesem Gebiet wird eine ausbaufähige Position geboten. Neben Führungserfahrung in der Bauleitung sollten gute Kenntnisse in der Kalkulation und Abrechnung vorhanden sein. Erfahrung in Akquisition sowie guter Umgang mit privaten und öffentlichen Auftraggebern sind ebenso wünschenswerte Voraussetzungen für die

Geboten wird ein leistungsorientiertes Einkommen, bestehend aus: Grundgehalt, Prämien und weiteren Sozialleistungen. Wenn Sie an dieser interessanten und entwicklungsfähigen Aufgabenstellung interessiert sind, bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei unseren Beratern, Herm Dr. Walter Schmidt und Herrn Herbert Stermsek, Personal-Media-Partner, Gesellschaft für Personalkommunikation mbH, Arabellastr. 33, 8000 München 81, Tel.: (0 89) 92 23-2 17. Wir bürgen für Diskretion

Wir sind ein umfassend tätiges öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit einem Geschäftsvolumen von rund 36 Mrd. DM und ca. 1250 Mitarbeitern.

Für unsere Rechtsabteilung suchen wir eine(n) weitere(n) qualifizierte(n)

### 'olljuristen/Volljuristin

zur Bearbeitung der Interessanten und vielseitigen Rechtsfragen vor allem des Kreditbereichs.

Wir wünschen uns eine(n) neue(n) Mitarbeiter(in) mit Prädikatsexamen, Neigung zu praxisbezogener Arbeit, Bereitschaft zur Zusammenarbeit, wirtschaftlichem Verständnis und guten Englischkenntnissen. Erwünscht sind weiter bereits erworbene praktische Erfahrungen im Bankgeschäft,

Die freie Stelle ist für einen Berufsanfänger geeignet, dem wir genügend Gelegenheit zur Einarbeitung geben werden.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit kurzgefaßtem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an unsere Personalabteilung.

Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Postfach 10 28 20, 2000 Hamburg 1

> HAMBURGISCHE LANDESBANK

#### DIE SPEZIALISTEN FÜR TECHNISCHE FÜHRUNGSKRÄFTE

Als eines der größten internationalen Handelshäuser der Welt sind wir in vielen Sperten erfolgreich. Unsere Hamburger Division will den Hendel mit graphischem Zubefiör für die Kommunikationsbotustrie ausbauen. Dafür brauchen wir Sie,

## Verkaufsrepräsentanten

#### **Im- und Export**

Einer ungen und dynamischen Verkäufernetur und internationaler Alzestanz und Verständnis für technische Problemibsungen bieten wir
eine seltene Chance und Herausförderung. Verhanditungsgeschick und Regibles Denken sind daher ebenso notwendig wie Kopperationsbereitschaft und Problemsensibilität.
Unterläßlich eind englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft zu
internationaler Reisetätigkeit. Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerzungeunterlagen unter 7.10.112 anden Anzeigendienst der von uns beauftragten Unternebmensberatung in Hemburg. Diskretion und die Berücksichtigung von
perrvermerten sind seitsstverständlich.

UNTERNETMENSBERATUNG 2000 Hamburg 61 - Schippelsweg 63 F - 040/551 30 11

4000 Düsseldorf 1 - Friedrichstraße 91 - 02 11/34 57 17

DR. KRAMER BDP

7000 Stuttgert 1 Mönchstraße 31 · 07 11/257 11 42

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

BULE



Durch moderne betriebliche Fortbildung sollen unsere Mitarbeiter in allen Bereichen immer einen Schritt voraus sein. Gesucht wird von uns für das Zentrale Bildungswesen innerhalb des Vorstandsbereiches Personal zum 1. Januar

### **J**ozent

für betriebliche Fortbildung

#### Voraussetzungen:

- abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften (mit Prädikatsexamen)
- Betriebspraxis von einigen Jahren
- Erfahrung in Andragogik
- Alter zwischen 30 und 40 Jahren

#### Aufgaben:

- Analyse von Bildungsproblemen
- Planung, Organisation von Bildungsmaßnahmen
- Durchführung von Seminarveranstaltungen für Fach-, Kommunikations- und Managementtraining

Wenn Sie die Chance reizt, diesen Bereich schöpferisch und intensiv mitzugestalten, und wenn Sie zu den dynamischen, arbeitsfreudigen Damen oder Herren gehören, die mit Menschen umgehen können, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit einer kurzen Schilderung Ihres Werdegangs und den für eine Entscheidungsfindung wichtigen Unterlagen unter der Kennziffer 322 an die Axel Springer Verlag AG, Personalabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 6, 2000 Hamburg 36.

Wir sind eine moderne, erfolgreiche Maschinenfabrik am linken Niederrhein. Mit unserem weltweit eingeführten Programm der Förder- und Hebetechnik gehören wir zu den führenden Unternehmen unserer Branche und genießen

Zur Entlastung unseres Montageleiters suchen wir kurzfristig einen

### Diplom-Ingenieur (FH/TH)

der Fachrichtung Maschinenbau/Fördertechnik

der nach einer guten Einarbeitungszeit diesen auch vertritt.

Die Schwerpunkte in Ihrem Aufgabengebiet sind:

- die Baustellenplanung, -betreuung und -überwachung bezüglich Technik, Kosten und Terminen
- die Kundenbetreuung und -beratung
- die Reklamationsbearbeitung
   die Angebotserstellung für Reparatur- und Umbaumaßnahmen In Sonderfällen die Durchführung von technisch komplizierten Montagen

Von Vorteil für Ihre Arbeit ist:

- Ihre dynamisch, praxisorientierte Ausrichtung
- die Qualifikation des Schweißfachingenlaurs
   eine Berufsausbildung in einem metallverarb. Beruf
   sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick im Umgang mit unseren
- gute Führungseigenschaftenenglische Sprachkenntnisse

Eine fünfjährige Erfahrung im Kranbau wäre wünschenswert.

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit mit den Entwicklungschancen des weiteren Ausbaus unserer Montage. Außerdem eine leistungsgerechte Bezahlung und gute Sozialleistungen.

Richten Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, unter Hinweis auf den frühesten Eintrittstermin, an unsere Personalabteilung. Vorabinformation können Sie über unseren Personalleiter, Herm Oymann, einholen.



AUMUND-Fördererbau GmbH Maschinenfabrik Saalhoffer Str. 17 4134 Rheinberg 1 Telefon 0 28 43 / 72 - 1 53

Die Firma JUNGHEINRICH ANLAGEN-TECHNIK ist die Tochtergeseilschaft eines weltweit aktiven Herstellers elektrisch betriebener Flurförderzeuge mit Sitz in Hamburg. Wir sind international erfolgreich mit der Projektierung und dem Bau von Montage-, Transport- und Lagersystemen sowie der Entwicklung von Systemen zur Steuerung und Verwaltung logistischer Vorgänge

Im Zuge unserer starken Expansion haben wir folgende Positionen zu besetzen:

- 1) Projektleiter
  Flexible Materialfluß- und Montagesysteme
- 2) Softwareingenieur
- 3) Entwicklungsingenieur
- 4) Systemauslegung

Wir bieten vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiete zu attraktiven Konditionen mit vielseitigen Entwicklungschancen.



Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an

JUNGHEINRICH **ANLAGEN-TECHNIK GMBH & CO. KG** 

Personal- und Sozialabteilung Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70

JUNGHEINRICH

grafische Systeme. Zur weiteren Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt einen

Wir sind ein führendes Unternehmen der grafischen Datenverarbeitung. Unsere Produktschwerpunkte sind Flachbett- und Photoplotter, Digitalisiergeräte sowie

### **OEM-Vertriebsbeauftragten**

- Akquisition in der Bundesrepublik.
- Vertriebsunterstützung in WE.
- Bedarfsanalyse der OEM-Kunden.

#### Voraussetzungen:

- Vertriebserfahrung (mögl. im Bereich der graf. DV oder Computerperipherie gesammelt).
- Fundierte techn. Kenntnisse, idealerweise durch ein Studium erworben.
- Gute Englischkenntnisse.

Ferner suchen wir gleichfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

### **Techn. Assistenten im Produktmanagement**

- Unterstützung des Produktmanagements bei Marktinformations- und Kommunikationsaufgaben.
- Marktbeobachtung und Analyse von Marktdaten.
- Koordinationsaufgaben.

#### Voraussetzungen:

- Solides technisches Wissen, mögl. im Studium erworben.
- Interesse an Computertechnologie.
- Kfm. Grundkenntnisse.
- Gutes sprachi. Ausdrucksvermögen.

Neben diesen anspruchsvollen Aufgaben bieten wir ein leistungs- und anforderungsgerechtes Gehalt sowie zeitgemäße Sozialleistungen. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an unsere Personalabteilung.



ARISTO GRAPHIC SYSTEME GMBH & CO KG

Postfach 54 10 60 - D-2000 Hamburg 54

#### DYWIDAG

Wir sind eines der führenden deutschen Bauunternehmen. Für unsere Bauabteilung suchen wir

### **Projektleiter**

für schlüsselfertiges Bauen

#### Voraussetzungen:

Sie haben bereits größere Bauvorhaben von der Ausschreibung bzw. Vergabe bis zur Übergabe eigenverantwortlich durchgeführt. Darüber hinaus besitzen Sie **mehrjährige** Erfahrung in der Bauleitung sowie in Qualitäts-, Termin- und Kostenüberwachung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an die Geschäftsleitung; für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen Herr Holoch unter der Rufnummer 040/309 22 18 zur Verfügung.

### Dyckerhoff & Widmann

Niederlassung Hamburg

Speersort 6, 2000 Hamburg 1

Wir sind eine international bedeutende Firmengruppe der NE-Metallindustrie mit Werken in Dortmund, Asperg (Württemberg) und Bad Säckingen (Baden).

Die dynamische Entwicklung unseres seit Jahrzehnten tätigen Familienunternehmens hat uns vor zahlreiche neue technische Aufgaben gestelft.

Wir suchen daher einen tüchtigen

### **DIPLOM-INGENIEUR (TH)**

der Fachrichtung Maschinenbau.

Seine Aufgaben werden es sein, die gegenwärtigen und zukünftigen Anlagenprojekte in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der technischen Geschäftsleitung zu planen und durchzuführen.

Für die Instandhaltung und Erweiterung unserer Betriebsanlagen unterhalten wir einen umfangreichen Maschinenbau- und Handwerksbetrieb, der im Rahmen der gestellten Aufgaben mit einzuset-

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an die Geschäftsleitung



#### Metallhüttenwerke Bruch GmbH Postfach 2 29, 4600 Dortmund 1

Telefonische Information: 02 31 / 8 59 81 52 (H. Schoschies)

### Kuhnke

Wir stellen Antriebs- und Steuerungselemente sowie Systeme für die Automatisierung her. Die Anwendung erfolgt weltweit.

Zur Verstärkung unserer Aktivitäten suchen wir einen

### Projektierer

für speicherprogrammierbare Steuerungen

Neben der Projektierung und Inbetriebnahme von Maschinensteuerungen beim Kunden gehören die Beratung und Schulung zu Ihren Aufgaben. Englischkenntnisse unter-

Verfügen Sie über Kenntnisse in der digitalen Steuerung sowie auch Mikroprozessortechnik und sind Sie an einer selbständigen Tätigkeit, an Kundenkontakten und Problemlösungen interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung oder rufen Sie für weitere Informationen Herm Schmetz an.

H. KUHNKE GmbH KG Marktstraße 15 2427 Malente Telefon 0 45 23/402-0



Überregional tätige **Spezialklinik** in Hamburg wünscht Ihre Mitarbeit als

### Chefsekretärin

des Geschäftsführers. Es handelt sich hierbei um eine ausgesprochen anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe.

ihr künftiger Chef ist für den kaufmännischen Bereich verschiedener Betriebe verantwortlich und benötigt Sie nicht nur als zuverlässige Sekretärin mit überdurchschnittlichem Engagement, sondern auch als Mitarbeiterin, die in einzelnen Arbeitsbereichen eigenständig und entlastend tätig wird.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Abitur oder mittlere Reife mit kaufmännischer Ausbildung, mehrjährige Erfahrungen als Chef- oder Chefarztsekretárin, Initiative, Loyalität und absolute Vertrauenswürdigkeit sind wichtige Voraussetzungen.

Vertragsbedingungen ähnlich BAT, jedoch wird die besondere Qualifikation entsprechend berücksich-

Komplette Unterlagen mit Lichtbild und Gehalts-wunsch sowie frühester Eintritt unter N 3894 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### SEEEERGESUCHE

#### **Von null auf 1 Million in 3 Jahren!**

Junger, selbständiger Geschäftsmann, 29, standortungebunden, mit soti-der kaufmännischer Ausbildung (kein Studium), sucht interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in der Wirtschaft. unverbesserlicher Optimist mit Ideenreichtum und Überzeugungskraft, ikobereitschaft und Selbstvertrauen, habe ich das oben genannte Ergebnis schon einmal erreicht.

Außer einem starken Willen zum Erfolg sind Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten, umfangreiche Erfahrungen und Know-how im Versandhandelegeschäft und Telefonmarketing vorhanden. Wenn Sie einen geschickten, aber fairen und menschlichen Verhandlungspartner benötigen, dann sollten wir uns kennenlernen.

Die entsprechende Aufgabe/Tätigkeit sollte mit mindestens DM 100 000,-p. a. vergütet werden. Zuschriften unter B 3884 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist, 33 Jahre, in ungekündigter Stellung bei deutscher Großbank, Traineeausbildung und Ausbildereignungsprüfung.

Sucht neue Aufgabe als Filialleiter; aus persönlichen Gründen vorzugsweise Großraum Hamburg. Zuschriften erbeten unter P 3895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### PROFI MACHT PROFIT

Dyn. Manager (43), führungs- und leistungusterk, vertraut mit zäher Au-beit, analysiert und beseitigt Schwachstellen, konzipiert und setzt notw durch in den Bereichen Marieting – Beschaffung – Strategie, Ihre Kontaktaufnahme wird absolut vertraulich behandelt. Zuschr. erb. u. H 3890 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Baubranche, Anfang 40, verheiratet, langjährige Erfahrung im Bauträger geschäft, fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Baurecht, Vertrieb, Personalführung. Jetzige Tätigkeit. Vertriebsleitung für Norddeutschland.

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)

Sucht neue Aufgabe in Immobilien-/Versicherungsbranche, Baustoffindustrie.

#### Zuschriften erb. u. Y 3740 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Staatlich geprüfter Versorgungstechniker 27 Jahre, sucht Anstellung in der Heizungs-, Sanitär-, Klima-Lüftungs- und Umwelttechnik im Raum Ruhrgebiet zum 1. Septem-

Zuschr. u. F 3866 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter

mit 25 fähriger Anßendiensterfahrung in der Nahrungsmittelindustrie und im chemisch-technischen Bereich sowie mit guten Kontakten und Erfolgsnachweisen in den genannten Bereichen sucht zum I. September 1986 einen neuen Wirkungskreis im Angestelltenverhältnis. Der Aufbau einer Verkaufsmannschaft, die Motivation und Training von Außendienstmitarbeitern sowie auch die Kontrolle gehörten bisher zu meinen Aufgaben. Eine Umstellung in eine andere Branche würde mich ebenfells inter-

Zuschr. u. F 3888 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Resen.

#### Volljuristin

28 Jahre, led., ortsungebunden, einstafreudig, mit bes. Interesse für Zivikrecht u. Bankrecht, sucht Möglichkeit, Berufserfahrung zu erwerben durch verantwortungsvolle Mitarbeit bei Bank, Versicherung, Verband oder Anwalt. Zuschr. erb. u. T 3898 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

qualifiziert, m. langjähr. Berufserf., sucht neuen Wirkungskreis. Tel. 0 49 63-62 40 v. 17.30-19.00 Uhr. od. Zuschr. u. B 3862 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebswirt des Handwerks
Fleischermeister
40 J., langjährige Erfahrung im Verkauf, Organisation, Marketing, Betriebskeitung, sucht, neue verantwortungsvolle Tätigkeit als Geschäftsführer oder Vertriebskeiter oder in Schnlung von Müarbeitern.
Zuschr. ti. D 3886 an WZLT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kriminalhauptkommissar (vorzeitig pensioniert) such neue Aufgabe im Sicherheitsbe-

Zuschr. erb. u. E 3909 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **Speditionskayfmann**

44 J., fund. fachliche u. techn Kenntnisse, mehrj. Auslandser-fahrung in einer intern. Spedi-tion. Log. Stabsoffz. BW d. R. sucht ab sofort neuen Wirkungs-

Zuschr. erb. u. Y 3881 an WELT Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Deutscher, 42 J., lengi, Praxis als Privatchauffeur/-Schreter, sucht neue Aufgabe als

Chauffeur bei Firmen, Verbänden o. ä. Gepfl. Um-gangsformen, seriöses Außere sowie strengste Diskretion sind selbstver-ständlich. Gute engl. Sprachkenntnisse, Referenzen. Zuschr. u. 53837 an WELT-Verlag, Postf. 10 88 64, 4300 Essen.

#### Technischer Kaufmann sucht in Berlin Tätigkeit im In-nen- u. Außendienst. Zuschr. unt. A 3883 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen Suchen Sie eine auverlässige fle-treuerin, attraktive Reisebegleite-rin oder nette Hausdame? Seriöse Anfragen erb. unter R 4006 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64; 4300 Essen

Suche Ausbildungspietz in einem renom-mierten Hotel als Hotelfnetsfrau. Bin 23 Jahre, statit, geprüfte Diktassistentin mit Fachhochschulreffe. chr. ugter C 3885 an WELT-Verlag. - Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

37 Jahre, ungekündigi, Erfahrung vor allem in Marketing/Vertrieb, Planung und Controlling in ver-schiedenen Branchen, sucht anspruchsvolle Aufgabe. Zuschr. erb. u. R 3896 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Dipi.-ing. Maschinenhau

Dipl.-Kaufmann

#### J., led., einsatzfreudig, in un-E. Stellung, jetzt über 6 Jahre als Berstungsing in der Bauma-schinenbranche tätig, Technik Verkauf, sucht neuen adäquater Tätigkeitsbereich.

Ang. unter Z 3882 an WELT-Ver lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

mgekündigi, in verantwortlicher Pisi-ion bei Tageszeltung, wünscht neut! Arbeitsplatz mit Aufstiegschancen. Zuschr. unt. Z 3992 an WELT-Verlag Postl. 10 68 54, 4300 Essen

#### **Verkaufsleiter**

40 J., mit langjähriger Braue reierfahrung, sucht neue Aufgabe im Raum Düsseldorf, Köln, Krefeld oder andere Branche.

Zuschr. u. K 3825 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Torschung.

sie und Per

Warm und

- : h

ist 🗗

---

200

100

The same of the same

"- "- "VT 🕦

12 to 1

A COMPANY

1000 年 1

2 F 37

S. A. Sales

- - - Table f s ha. . × 424 C